

der Wissenschaften. Kommission für Bayerische ...



Soc. 24085 x 3









## PRAEFATIO.

Pergimus in instituto, &, quod per quinque lustra molimur, operis sistimus volumen decimum quintum, nulli certe priorum secundum, pluribus anteserendum.

Prelum subire cepit eo ipso tempore, quo populi sui precibus exoratum Numen geminos eodem mense submisit Principes, novam Serenissima domus WITELSBACHICÆ propaginem, incredibili omnium patriæ ordinum lætitia exceptos, sestivis ubique plausibus celebratos, quibus nostra secreto junximus vota, nunc palam edenda, PRO ÆTERNITATE DOMUS AUGUSTÆ.

Quas opes litterarias, & erepta oblivioni spolia heic cernere sit, quibus singula debeantur, suis locis notavimus, & pro merito commendare studuimus.

Fruere hisce conatibus nostris, lector optime, & festivum SUMMO PRINCIPI nostro diem inter sacra hilaria & pias nobiscum preces celebra, quo dedimus Monachii h. e. pridie non. novemb. MDCCLXXXVII.

\* 2

CON-

### CONSPECTUS VOLUMINIS.

| I.   | Mon | umenta | Nideraltachenfia. Pars II. | p. | 1.   |
|------|-----|--------|----------------------------|----|------|
| II.  |     |        | Thierhauptana.             | p. | 89.  |
| 111, |     | -      | Prulensia.                 | p. | 145. |
| IV.  |     | *****  | Mallerstorfensia.          | p. | 245. |
| v.   |     |        | Seeligenthalensia.         | p. | 435. |
| VI   |     |        | Mifcella.                  | p. | 559. |



# MONUMENTA NIDERALTACENSIA.

PARS II.

Mon. Boic. Vol. XV.



### MONUMENTA NIDERALTACENSIA.

#### DIPLOMATARIUM MISCELLUM.

Num. I. Immunitas a Muta per Auftriam. An. 1210.

n Nomine Sancte & Îndividue Trinitatis, LUITPOL-DUS Dei gratia Dux Austrie & Styrie omnibus Xti Fidelibus in perpetunm. Quandoquidem rerum gestarum recordatio Futuris est profectus & tuitio, ea propter Commonesactus Ego LUIPOLDUS DEi gratia Dux Austria & Styrie Monasterio De Alta recognovi Justitiam in Muta, quæ in Diebus Patris mei non modicum a Mutarijs suerat contra jus

a illius

illius Disturbata. Prædicto itaque Cænobio concessi perpetuo eandem gratiam & justitiam, quam ab Avo & Proavo meo eadem Ecclesia possedisse! & habuisse tam Ministerialium quam etiam Mutariorum meorum attestatione dinoscitur, quorum veridico relatu & sufficienti Testimonio probaverunt, quod a Victualibus sepedicte Ecclesie pro Muta Mutarii mei pro jure suo plus non debent pereipere, quam LXIIII. Denarios, & in superiori muta nihil amplius debent recipere Mutarum, quam talefitum piperis, & duas pelves \*), & duas Cirothecus. Ut autem hac mea gratia & concessio rata in evum & in convulsa perseveret, presentem paginam Sigilli mei Firmitudine feci comuniri. Testes qui intererant subscribendo: HEINRICUS Marchio Hyfirie; Otto Advocatus de Lengebach. Cunradus & Luitoldus Comites de Plaien. Ulricus de Pernecke, Hademarus de Chunrich. Wikardus de Sevelt, Marquardus de Hintperch. Rudolphus de Potendorff, Herrandus de Wildorn. Ditmarus de Liechtenstein. nus de Puten, & alii quam plures, Acta funt hac anno: M. C. C. X. in nostro foro Wienne. Temporibus. FRIDERICI Regis Romanorum Regis Siciliæ.

\* Originale cum Sigillo Iæfo,

#### Num. II. Immunitas a Muta in Aschach. An. 1221.

Wir Heinrich der elter undt Heinrich der Jungere undt Werthart uon Schallenberch tun chunt allen den die disen Brief uernement, dass wir den Herrn den Abbt uon Nider-

<sup>\*)</sup> Forte pelles.

Nideraltach geloben, erkhennen undt behalten aller der alten recht, di er hat an unser Mautt datze Aschach, und obhalt seiner vas an unser Mautt kament hintze Aschach mit neuen Podinen, da ist er uns nichts von schuldig, in wan des uorbenanten alten rechts, das diser rad stätt undt unbekhrenkht beleib, des geben wir ime disen Brief mit unsern Insigln, das ist geschehen, do uon Christes geburdt seindt gewesen dausent Jahr, Zweyhundert Jahr, undt aindzundt zwainzig Jahr.

· Originale cum Sigillis.

## Num. III. Confirmatio donationis Ecclesiæ & Villæ in Arnpruck. An. 1224.

In Nomine Sanctæ & Individuæ Trinitatis. Universis prefentem paginam inspecturis manisestum sieri volo, quod ego ALBERTUS Comes de Eogen donationem sactam Ecclesiæ Altahensi per manum Fratris mei BERTOLDI ob eternam salutem anime sue, presentis scripti continentia notificare laboravi, que huius modi est. Cum ex mandato Romani Regis Augusti OTTONIS in regie expeditionis iter An. 1209. Romam accingeremur, venientes primitus Altaha, ibidem Frater meus BERTOLDUS pro Delictorum suorum ignoscentia me presente & fratre meo LIUPOLDO, astante etiam hominum nostrorum non modica corona venerabili Abbate Domino Poppone tunc eidem Ecclesiæ presidente, potestativa manu patrimonium suum delegavit Altari S. Mauricii, scilicet Arnprukke Ecclesiam cum omni jure Patronatus & Decimis, & siliabus suis attitulatis, id est Febraha, Wecescelle,

Sæken-

Sækenriede, & villam ejusdem Ecclesiæ cum hominibus & cum omnibus suis attinentijs, pratis scilicet, agris, cultis, & incultis, quesitis & inquirendis, aquis, aquarum ve decursibus, piscaturis, Pascuis, molis, molendinis, Silvis Saltibus, & cum omnibus, que ad quemlibet usun provenire seu nominari pollunt, & ubi locorum qualicunque vocatione mortis decederet, ob animæ suæ remedium hac libera donatione cum debita servitutis pensione in perpetuum predicta gau-Profectus vero in expeditionem, integram deret Ecclesia. illi interim reliquit possessionem, reversus autem a Roma eadem recipiens bona statuit, quatinus ob memoriam huius follemnis traditionis & in signum possessionis anuatim quo ad viveret, XXX. Denarii de prefatis bonis essent solvendi. Itaque zelo tactus divino, cum in auxilium terræ sancke in partes transmarinas demigrare maturaret, denuo veniens Althaha facte traditionis solemnitate absolutissime assantibus multis renovando confirmavit propria manu fua fancto Mauritio suprafata delegans bona subiciens, aut contingeret eum reverti nec ne, absolute tamen predicta donatio in integre possessionis usum & Dominium perpetuæ servitutis cederet Ecclesie. Et quia tunc pignore obligata eadem suere bona, statuit, quatiniis de suis bonis illa folverentur. transmarinis partibus vocante ipsum jam morte, presente Duce Austriæ, meque astante, & alijs terræ nostræ Baronibus, testamento suo hujus modi preces inter posuit, rogans, ut sepedicta bona Altachensis Ecclesie sideliter desenderem. Reversus autem per Dominum Popponem Albatem & fratres instanter comonesactus sum, ut premisse Donationis bona folvesolverem, quæ in Lv talentis obligata tenebantur. Et quia tunc folvendi facultatem non habui, eandem folutionem promissi recompensandam vel equipollenti prediorum collatione, vel inpredicte pecunie restitutione. Igitur ne huius facti obsolescat in eternum memoria, & ne qualibet occasione super hoc cuiquam detur calumniandi in futurum licentia, Fratris mei. B. factum presenti Cirografo renovando sigilli mei appensione & testium subnotacione roborare & communire Sategi. Testes sunt Alram de Halse & frater suus Albertus, Bertolduc de Steinberc, Heinricus de Pfölingen, & filius suus. Heinricus Palmær, Rudolfus de Welchenberc. Heinricus de Zidlarn, Ebo & frater suus Ebo. Heinricus de Alnchoven, Rudolfus Raute; & Henricus frater suus, Ulricus de Gradinstorf. Walchoun de Eichperc, Rudiger de Eichah & filius fuus Rudegerus, Alhart Göman. Alhart de Munichedorf & fratres sui Heinricus & Dietricus, Marquart Lamina cum silijs suis Heinrico & Hartliebo. Ulricus Zwiselar, Dietricus plebanus, Kuno plebanus, Ulricus plebanus, Otto de Puchperc, Sifrit de Gravinwisen, cui obligata fuerunt bona & alii multi. Acta sunt hec Anno verbi Incarnati M. C. C. XXIIII. Indictione existente XII. Regnante in Xto Imperatore FRIDERICO, existentibus venerabilibus Episcopis CUN-RADO Ratisponensi. GEBHARDO Patav. presidente Abbate Poppone Cenobio Altahensi. Datum in Festo Barnabe Apostoli.

<sup>\*</sup> Originale cum Sigillo. Tab. II. Selingenthal n. 11. Vid. etiam Vol. XI. p. 178. 185. 191.

Num. IV. Confirmatio cæsarea Immunitatis a Muta per Austriam. An. 1237.

RIDERICUS DEi Gratia Romanorum Imperator femper Augustus, Jerusalem & Sicilie Rex. Per presens feriptum notum fieri volumus universis per Austriam & Styriam constitutis fidelibus nostris, quod Abbas & Conventus Monasterii de Alta fideles nostri apud Wiennam cum Principibus nostris residentibus representaverunt in curia nostra quoddam scriptum dilecti Principis nostri LUIPOLDI clare memorie quondam Ducis Austrie & Styrie, ipsis & Monasterio eorum clementer indultum. Cuius tenor talis est. , In Nomine Sancte & Individue Trinitatis: LIUPOLDUS DEi Gratia , Dux Austrie & Styrie &c. \$) " Verum quia nostro culmini supplicarunt; ut quia jidem ducatus Austrie & Styrie ad nostrum & Imperii Dominium Domino favente devenerant, predictum seriptum nominis nostri titulo innovare, & eandem concellam eis per eundem Ducem gratiam concedere & confervare de nostra gratia dignaremur. Nos tanquam, qui excellentiorem locum pre ceteris Principibus optinemus ad tuitionem Ecclesiasticæ libertatis, & pro religiosis locis in statu debito conservandis idem scriptum de verbo ad verbum innovare jullimus, ea quæ continentur in eo, & secundum quod memoratus Dux recognovit eorum justitiam & gratiam conservavit, clementius concedentes, & presentis scripti auctoritate servari mandantes. Ad cujus rei memoriam & robur perpetuo valiturum, presentem paginam sieri justimus, & Maie-

<sup>\*)</sup> Vid. fup. N. I. an. 1210.

Majestatis nostre sigillo communici. Huius autem rei testes sunt. Rex Poemie, l'atriarcha Aquilegiens, Manguntinus, Salzburgens, & Treverensis Archiepiscopi. Bambergens: & Imperialis Aulecancellarius Ratisponensis Episcopi. Dux Pajvarie, Dux Karinthie, Langravius Turingie, & Saxonie Palatinus Comes. Burcravius de Nurenterch, Gotfridus de Hohenloch, & alii quam plures, qui interfuerunt. Datum apud Wiennam. Anno Dominice Incarnationis. Millo. Ducentmo. Tricesimo Septimo, Mense Februarii Decime indictionis.

\* Originale cum Sigillo.

Num. V. Incorporatio Parochiæ Spitz. An. 1238.

1 UDEGERUS Dei Gratia Pataviensis Epus in perpetuum. Speramus nobis esse profuturum ad æternæ retributionis premia capessenda, si per nos Ecclesiis Dei, incommoditatum oneribus aggravatis, & maxime Ecclesijs in nostro Latere positis, quorum devotionem & bone vite conversationem prospicimus, cottidie oculatin, subsidiorum seu beneficiorum remedijs succurratur. Speramus etiam nos eorum orationibus intercludi, qui in Domo Domini insistunt incessanter Exercitijs Laudis DEi, si eisdem per nos Karitatis opera, & temporalis confolationis necessaria ministrentur, ut talibus recreati stipendijs commodius insudent officijs divinorum, huius rei causa tam presentibus quam suturis esse volumus manifestum, quod cum propter malum statum terre Ecciesia Altahensis nobis Collateralis ad tantam corruerit egestatem, ut fratres inibi Domino famulantes facultatibus Mon, Boic. Vol. XV. proproprijs nequirent ibidem sustentari ad exercitia divinorum. Nos circa iplos moti visceribus pietatis, & volentes ipsorum inopiam per nos aliqualiter relevari, habito Confensu capituli nostri & Consilio prudentum virorum ad instantiam Dietmari Abbatis & sui Conventus, Ecclesiam in Spize cum omni jure & utilitate, que de ipsa Ecclesia poterit provenire, dicto Abbati & fuis Successoribus ad supplementum præbendæ Fratrum contulimus liberaliter perpetuo possidendam, Salvo tamen jure Diecefani, Archidiaconi & Decani, Salva etiam hospitalitatis consuctudine, quæ ibi debet more solito exerceri. In hac enim collatione præfatum Abbatem & Succelfores iplius, eo liberalius respeximus propter DEum, cum ipse & fui Antecessores in Altach Jus Patronatus in dicta Ecclesia tenuerint ex antiquo. Et ne super hac collatione sive Donatione dicto Abbati & suis Successoribus per nos facta possit imposterum calumnia suboriri, presentem paginam sigillo nostro & capituli placuit comuniri. Datum Pataviæ Anno Dncæ Incarnationis M, CC. XXXVIII. Octavo Idus Decembris Indictione XII. Pontificatus nostri anno Sexto.

\* Originale cum Sigillis Episcopi & Capituli læsis.

### Num. VI. Cessio Insulæ Obernwerd. An. 1248.

Ego ALBERTUS de Hals per presens scriptum profiteor, quod ego Villam in Obernwerde cum omnibus pertinentijs suis, quesitis & inquirendis, principaliter propter Dhum, receptis etiam a Domino Hermanno Abbate de Altach septuaginta quinque libris Ratisponensis monetæ, contuli Ecclesie

Altachenfi. Et quoniam ab Ecclesia Pataviensi ipsam villam. ficut progenitores nostri feudaliter possidebam, ne forte jus proprietatis eiusdem ville Dominus meus Epus sed & Capitulum Passav. denegaret Ecclesie memorate, Ego ad jus Conservationis ministerialibus Ecclesie Altachens. contuli seudaliter dictam villam, consentiens per omnia, quod ijdem Ministeriales ipsum predium pro mille sexcentis Marcis argenti obligaverunt cum manu mea dicto Domino Abbati & Ecclesie Altachenfi. Hec autem omnia feci de Consilio Purchardi de Weier, qui tunc meus fuit Pedagogus, & bonorum meorum ac hominum Procurator, & militum meorum confilio videlicer, Alberti de Furt, Alberti de Oed, Chunradi de Hochenwart, Hartmanni de Walxing, Rudgeri de Chirchberg, Engilperg de Rechwinsperg, Isti autem sunt ministeriales Ecclesiæ Altachensis, quibus contuli dictum seudum, Hartliebus Lamina, Ditricus & Fridericus de Munichdorf, Heinricus de Oetlingen. Tyrolfus de Purchstal, Ditmarus de Puchof, Pabo de Urbach. Predicti omnes, & alij quam plures facti funt huius rei testes. Actum in Vilshof. Anno Incarnationis Dai, M. CC. XL. octavo V. Kalend, Februarij. Et ego Purchardus de Weier, quia his omnibus interfui presenti pagine figillum meum rogatus a partibus appono in Testimonium huius facti.

<sup>\*</sup> Originale cum duobus Sigillis.

Num. VII. Cæsarea confirmatio Immunitatis Mutæ per Austriam. An. 1277.

D UDOLPHUS DEi gratia Romanorum Rex semper Augustus. Universis sacri Imperii Romani fidelibus presentes literas inspecturis gratiam suam & omne bonum. Tocies regie celsitudinis sceptrum extollitur altius, & ipsius status a Domino, a quo datur omnis potestas felicius gubernatur, quociens loca Divino cultui dedita benigna consideratione reguntur, & ad ipforum libertates servandas & sacultates augendas gratiofa Principis benevolentia invenitur. igitur presens etas, & successira posteritas, quod venientes ad nostre Majestatis presentiam Abbas & Fratres Ecclesie de Altha nobis humiliter supplicarunt, quod nos quoddam privilegium ipsis ab illustri FRIDERICO quondam duce Austrie traditum & Concessum sibi confirmare de benignitate regia dignaremur, cuius Privilegij tenor talis est: "FRIDERICUS , DEi gratia Dux Austrie & Stirie, & Dominus Carniole, omnibus hanc litteram inspécturis imperpetuum. Cum no-, stra celsitudo ex gratia & favore speciali Ecclesiarum in-, demptnitatibus nostris cogitet temporibus providere, nec " non jura eorum, que ex Predecessorum nostrorum concessio-, ne dinoscuntur hactenus habuisse. Ipsis conservare velimus , presentis scripti testimonio, fratribus Ecclesie in Altha in-, feriori, quorum etiam devotio plurimum nos inducit, fa-» vorabiliter indulgemus, ut fingulis annis victualia fua, Na-, ves, strues, & alia instrumenta eadem victualia deferentia , per mutas nostras & telonea in terris, & in aquis liberum , trans, transitum habeant & fecurum, his duntaxat exceptis, quod mutarij in transitu prime mute scilicet in steine pro jure , suo recipiant tantum sexaginta quatuor den. & sic a seine per Emarsdorff usque ad Ibs libere pertransibunt. In fe-., cunda vero muta videlicet in Ibs Mutarij pro se recipiant , duas pelves, duas Cyrotecas, piperis libram unam, In 22 Muthusen & in Lintra sine mura qualibet libere pertrans-, ibunt, Et sie omnes Mutarij nostri integraliter expediti in , ascensu & descensu, nullas exactiones amplius facient in , eosdem, sed quemadmodum est præmissum, liberum in , terris & in aquis habebunt transitum & fecurum. Ut au-, tem huius modi gratia eis perpetuo debeat confervari, , presentem paginam sigillorum nostrorum munimine justinus roborari in ejusdem testimonium, & cautelam. Da-21 tum Patavie Anno ab Incarnatione Domini, M. C. C. Qua-, dragefimo primo, pridie Kal. Marcie. XIIII. Indictione. " Nos autem eiusdem Abbatis & Fratrum prenotati devotis supplicationibus savorabiliter inclinati, predictum privilegium, pront superius plenius est expressum, & sicut rite & rationabiliter concessium esse dinoscitur, ipsis liberaliter innovamus, & presenti scripti patrocinio de benignitate regia confirmamus. Et ne predicti fratres de navibus, seu varis alijs quibuscunque victualia eorum deferentibus, interpretatione fini-Ara ab aliquibus offendantur, per exactionem indebitam firmiter inhibemus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ innovationis & confirmationis infringere, vel ei in aliquo aufu temerario contraire, quod qui forte attemptare presumplerit, gratie nostre Majestatis offensam se noverit

verit incursurum. Testes sunt venerabiles - - Babenburgens. Leo Ratisponens: & Joannes Kymens. Epi. Nobiles Viri. Burgravius de Nurenberg, - - - de Stubenberg, Fridericus de Petovia, & Conradus Capellanus noster, & alii quam plures. In cuius innovationis & confirmationis testimonium & perpetui roboris Firmamentum presens scriptum exinde conscribi, & nostre Majestatis sigillo justimus communici. Datum Wienne per manus Magistri Gotsridi nostri Prothonotarij XI. Kalen. Aprilis. Indicte V. Anno Dni. M. CC. LXXVII. Regui vero nostri anno quarto.

· Originale abstracto Sigillo.

#### Num. VIII. Immunitas Mute concessa Prepositure Rinchnensi. An. 1277.

Rus Universis Imperij Romani Fidelibus presentes Litteras inspecturis gratiam suam & omne bonum. Dum ad loca religiosa divino cultui dedicata & personas ibidem Domino samulantes benignum convertimus nostre considerationis intuitum, & ipsorum votis rationabilibus benevolum prebemus assensum, superne retributionis apud DEum nobis exinde non ambigimus provenire subsidium, & apud homines boni nominis incrementum. Noverit igitur pretens etas, & successura posteritas, quod Nos Celibis vitue fragrantiam, qua Religiosi viri fratres Cellæ in Rinichna preclare per opera sanctitatis Domino militant incessanter, gratiosius attendentes, & propter hoc magnopere cupientes ipsorum Monasterium in Spiri-

Spiritualibus esse floridum, & in temporalibus opulentum, hanc ipsis gratiam de benignitate regia duximus faciendam, ut vina, que in culturis & decimis suis jam habent, ad quatuor vel quinque carradas se extendentia ubique per Austriam tam in terris, quam in aquis, libere deducere valeant, sine cuiuslibet exactione thelonei sive mute. Quapropter universis officialibus, Judicibus, Thelonearijs & Mutarijs nostris, qui pro tempore suerint constituti, sub obtentu gratie nostre districtius inhibemus, ne-quis contra hanc sibertatis & exemptionis nostre gratiam ipsos fratres vel Monasterium ipsorum molestare vel inquietare presumat, quod qui fecit gravem nostre Majestatis offensam se noverit incursurum. Datum Wienne VI. Kal. Novemb. Indictione VI. Anno Domini Millo. Ducentesimo, septuagesimo septimo. Regni vero nostri anno Quinto.

\* Transsumptum de An. 1437.

# Num. IX. Confirmatio pontificia Privilegiorum & Immunitatum. An. 1281.

ARTINUS Epus Servus Servorum DEi. Dilectis filijs Abbati & Conventui Monasterij de Altha Ord. S. Benedicti Patav. Diœcesis Salutem & Apostolicam benedictionem. Solet anuere sedes Apostolica pijs votis, & honestis petentium precibus savorem benivolum impertiri. Quapropter dilecti in Domino silij vestris justis postulationibus grato concurrentes assensu, omnes libertates & immunitates a Predecessoribus nostris Romanis Pontisicibus, sive per privilegia

feu alias indulgentias vobis & Monasterio vestro concessa, nec non libertates & exemptiones secularium exactionum a Regibus & Principibus, ac alijs Xti sidelibus rationabiliter vobis indultas, sieut eas juste ac pacisice obtinetis, vobis & per vos eidem Monasterio auctoritate Apostolica confirmamus, & presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis DEi & beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum apud Urbem veterem Non. Marcij. Pontificatus nostri anno Primo.

\* Originale cuin Bulla plumbea.

### Num. X. Immunitas boica a Teloneis. An. 1281.

Nos HEINRICUS DEi gratia Palatinus Comes Reni Dux Pawarie. Per presentes Litteras confitemur, quod nos presentante nobis venerabili Abbate Volchmaro de Altah inferiori Litteras Karmi Patris nostri Domini. Ottonis incliti Comitis Palatini Rheni Ducis Bawarie vidimus non viciatas non cancellatas per omnia in hec verba. "Otto DEi Gratia "Palatinus Comes Rheni Dux Bawarie omnibus judicibus, "Mutarijs & Thelonarijs suis gratiam suam & omne bonum. "Quoniam Ecclesie de inferiori Altah perpetuo libera indul"simus voluntate, ut de victualibus suis per pontes, terras "a aquas, in nostro districtu nullus Thelonium exigere au"deat sive mutam, vobis sub obtentu graie nostre districte

præcipiendo mandamus, quatenus gratiam talem ipsi Ecclesie a nobis concessam nullatenus insringatis, quod si secus duxeritis saciendum, nostram vos ob hoc indignationem incurrisse graviter & ossensam. Datum Landawe.
Anno Dni. M. C. C. XLII. XV. Kal. Julij. "Nos itaque
volentes pijs Progenitorum rostrorum vestigijs inherere, supradictam libertatem & gratiam eidem Ecclesie Altah consirmamus & tenore presentium stabilimus. Datum in Altah.
Anno Dni. M. C. C. Octogesimo primo, pridie Kalend Junij.
Originale, abrupto Sigillo.

Num. XI. Reversales civitatum Chrems & Stein de non turbando immunitatem a Muta. An. 1281.

I go GOZZO Judex, totaque universitas Civium in Chrems. & Stein tenore presentium prositemur, quod existens apud nos Dominus Volkmarus venerabilis Abbas de Altah inseriori, perplurium Principum Austrie, ac precipue Domini nostri RUDOLPHI invictissimi Romanorum Regis Privilegia illibata & valida demonstravit ac probavit lucide & perfecte, quod viris ibidem DEo famulantibus ex favore & gratia est indultum ab eisdem Principibus, ut liberum transitum absque solutione cuiuslibet mute seu thelonei apud civitates nostras habere debeant, descendendo & ascendendo per terras & per aquas cum omnibus rebus ad ipsos pertinentibus quocunque nomine cenfeantur, Mutarijs apud nos in Stein LXIIII. denarijs persolutis. Nos itaque attendentes konestatem einsdem Ecclesse, immo potius gratiam ipsi fa-Mon. Boic. Vol. XV. ctam,

cham, talem libertatem, in qua etiam gaudet prescriptione longissimi temporis, predicto Monasterio recognoscimus, & promittimus inviolabiliter observare, ita videlicet, ut de victualibus eiusdem Monasterij vino scilicet & frumento seu alijs quibuscunque, vasis vacuis, vel repletis, struibus lignorum vel remis in ascensu & descensu per terras seu aquas ultra predictos LXIIII. denarios nihil penitus exigi debeat vel requiri. Si quas etiam res pro suis necessitatibus Provisores ipsius Monrij in nostris civitatibus vendiderint, nullum theloneum seu frumentum aut denarium nos ab ipsis propter hoc debere requirere prostemur. In cuius testimonium presens littera est conscripta, ac sigillorum nostrorum evidentia roborata. Actum Anno Dni. M. Ducentesimo octuagesimo primo in die beati Michaelis.

\* Originale cum Sigillo lacero.

### Num. XII. Cessio Advocatalis in Curia Erlach. 1281.

re presentium profitemur, quod cum nos a Domino Volchmaro venerabili Abbate de Altah inferiori nostra reciperemus seoda, & eidem sidem debiti homagij prestaremus, libera & spontanea voluntate remisimus seu relaxavimus ex integro & in totum omne jus Advocatale, quod nobis & nostris posteris in curia quadam in Spiz dictam in dem Erlech competere videbatur. Cuius curie est integrum Erle, quam Dominus Chunradus Provisor Ecclesie Altachensis apud Hermannum & Perchtoldum fratres, quadam summa pecunie com-

paravit. Promittentes quod eandem curiam cum suis pertinentijs sine cuiuslibet lucri, prestationis seu steurarum subsidio, sed solum divine remunerationis intuitu, a quibuslibet perturbationibus & molestijs pro nostris viribus sideliter defendemus. Ad quod etiam nos & nostros posteros tenore presentium in perpetuum obligamus. Testes Chunradus de Pilichdorss. Albero de Hohenstain, Heinricus de Hag, Otto de Tirnstain, Otto de Cistenisdors milites, Ulricus notarius noster. Item de familia predicti Domini Abbatis Eberhardus Notarius, Leupoldus de Haimingen. Heinricus de Purchstal, Dipoldus Painholz. Gotsridus de Puechhos. Hilperdus de Chasperch. In predictorum autem omnium evidentiam presentem litteram damus Ecclesie Altachens. Actum in Neunburch 11. Idus Septembris Anno Doni. M. C. C. Octogesimo primo.

\* Originale, dequiente Sigillo:

## Num. XIII. Donatio Decimarum in Hohen-& Marquartitein. An. 1285.

Nos HEINRICUS DEi gratia Palatinus Comes Reni Dux Bawarie, omnibus in perpetuum. Et si ex Dono divino, quod nobis nomen Principis condonavit, teneamur singulis Ecclijs proficere, hiis tamen specialius sumus obnoxij, quos magis hospitalitatis oneribus & alijs pijs obsequijs cognoscimus insudare. Sane vacante nobis hereditate sidelis nostri seu ministerialis dicti de Hohenstain, decimas omnium reddituum seu proventuum in denarijs & annona, caseis, &

quocunque nomine censeantur, ad granarium nostrum provenientium seu pertinentium Ecclesie sancti Mauricij in Altach, donamus, tradimus perpetuo possidendas, volentes, ut tam in presata decima, quam etiam in decima Marquartstein contigua jam dudum eis tradita, nullam calumpniam dein Monasterium paciatur, sed eas possideat inconvulse. In cuius rei testimonium tradimus presens scriptum, nostri sigilli robore communitum. Datum in Geltossing. Anno Dni. M. Ducentesimo. L. XXXqnto, In crastina Epiphanie Dni.

· Originale Sigillo abstracto.

## Num. XIV. Incorporatio Parochiæ Kirchberg. An. 1289.

per presentia notum facimus universis, quod cum selicis recordationis dominus WOLFKERUS predecessor ad relevacionem celle sancti Joannis Baptiste in Rinichnach ad Altahense Monasterium pertinentis, in Spiritu pietatis intendens, Ecclesiam in Kirchperch in monte S. Godehardi sitam cum suis adinentijs in omni juris plenitudine contulisset eidem, sic ut sructibus, & obventionibus ipsius Ecclesie usibus fratrum dicti loci deservientibus, animarum cura ex permissione Abbatis Altahensis, cui in totum subest eadem cella, per Monachum regeretur; Processu temporis timentes Monachi maioris Monasterij, quod talis cure Administratio evagandi materiam tribueret, uti omiserunt gracia sie concessa. Verum quia

quia nobis per dilectum in Christo statrem nostrum Dominum Wernhardum nune Abbatem in Altach paupertas memorate Celle multipliciter inculcatur. Nos volentes tam rerum defectui, quam animarum saluti opportuno medicamine providere, quatenus Fratres eiusdem loci Episcopalis provisionis aliquali confolatione letentur, nec tamen evagatio inveniat fibi locum, capituli nostri accedente consensu memoratam donationem taliter duximus moderandam, ut cedente, vel decedente Heinrico nunc Plebano ipsius Ecclesie, Prepositus in Rinichnach, qui pro tempore fuerit, fructus & obventiones sepedicte Parochialis Ecclesie sine lite percipiat, reservata congrua portione pro perpetuo Vicario, per Nos & Successores nostros ad presentationem Abbatis Altahens. ad quem jus Patronatus spectare dinoscitur, instituendo ibidem, per quam idem Vicarius poslit in cumbentia onera canonica supportare. Super qua concessione presens benigne porrigimus instrumentum, nostro, nostrique Capituli sigillorum munimine roboratum Dat. Patav. An. Dni. M. C. C. LXXX none. IX: Kalen. Decemb.

\* Ex Codice diplomatico Bernardi Abbatis.

# Num, XV. Confirmata Immunitas a Muta per Austriam. An. 1290.

Nos ALBERTUS DEi gratia Dux Austrie & Stirie, Dominus Carniolie, Marchie, & Portus - Naonis, universis in perpetuum declaramus. Quod constituti coram nobis Honorabiles viri Abbas & Conventus Monasterij in inferiori Altak

Altah nobis devotissime supplicarunt, quatenus privilegium quoddam ipsis ab illustre quondam FRIDERICO Duce Austrie Antecessore nostro concessum, & per serenissimum Dominum & Genitorem nostrum karissimum, Dnum RUDOLPHUM Romanorum Regem semper Augustum benignitate regia innovatum, fibi etiam innovare de nostra speciali gratia digna-Cuius quidem privilegii tenor per omnia talis est. , RUDOLPHUS DEi gratia Romanorum Rex, semper Augustus &c. \*) Nos itaque cum ea, que sanctis locis beneficia vel obsequia divine pietatis intuitu tribuuntur, nulla debeant instabilitate aliquatenus revocari, predictorum Abbatis & Conventus precibus benignius annuentes, prænotatum privilegium favorabiliter duximus innovandum, approbandum, & scripti presentis tum Sigilli nostri appensione patrocinio roborandum. Datum Wienne. Anno Dni. M. Ducentefimo, Nonagefimo. XIIII. Kal. Aprilis.

\* Originale cum Sigillo læso.

Num. XVI. Ratificatio Locationis Curiæ Pignotern.
An. 1293.

Nos OTTO DEi gratia Palatinus Comes Rheni, Dux Pawarie per presentia declaramus, quod inter venerabilem Dum Wernhardum Abbatem de Altah inseriori, suumque Conventum ex parte una, & Chuuradum de Nusperch ex altera super ordinatione Curie in Pignotern, site sub castro in Nusperch talis locatio, sicut ex consessione parcium

<sup>\*)</sup> Vid. fup, N, VII,

didicimus, intervenit, quod idem Dominus Abbas predicti Conventus accedente confensu, curiam illam cum adjacente molendino prenominato Chunrado locavit, ipseque Chunradus sub hoc tenore conduxit eadem: quatenus singulis annis in festo beati Martini de ipsis duas libras denariorum & dimidiam Ratispon. Monete in omnem eventum persolvat Ecelesie jure annue pensionis, non obstante grandinis, sterilitatis, vel ignis incommodo, aut alterius cuiuscunque, immo Ecclesia Altahens, consequetur censum huius modi non inputatis sibi casibus eventuum smistrorum. Chunrado autem negligente folvere censum impositum tempore prefinito locatio fibi facta penitus evanescet, & ordinatio curie in Pignotern & Molendini predicti ad Monasterium libere revertetur, quem & Dominus Abbas ab illa villicatione amovere poterit, quandocunque suo Monasterio viderit expedire. Itemque prescripta locatio ad heredes non transibit, fed Chunrado de Nusperch sublato de medio, curia supradicta & Molendinum cum edificijs & instrumentis, ac rebus alijs ad Ecclesiam Altahenfem integraliter devolvetur. Et si hyemali aut vernali tempore decesserit, heredes sui ad seminandos campos estivos. Sufficientia semina sine contradictione qualibet assignabunt. Ad quod etiam in prescriptis casibus ipse vel sui heredes tenebuntur, hoc est si amotus fuerit, vel curiam cum Molendino dimiferit sua sponte, Et quoniam sepe nominato Monasterio ex debito advocationis in suis juribus & tractatibus adesse tenemur, & nihilominus devotorum nostrorum commoda conservare, volentes locationem huius modi per omnia secundum formam expressam robur habere, rogati a partibus presens instrumentum inde consectum conseribi justimus, figillique nostri munimine roborari. Testibus, qui inter suisse
dicuntur contractui subnotatis, qui sunt Magister Wolfgangus.
Heinricus Cellerarius, & Heinricus Custos, Heinricus Prepositus in Abtsdorff, Chuno Capellanus, Chunradus Notarius.
Item Titolsus miles de Purchstal, & Heinricus Judex de
Puechhosen. Heinricus Aurbeth, Ditmarus de Perchann, Dypoldus Panholz, Altmannus ac Pabo de Utting, & plures
alij side digni. Actum & datum Anno Dni. Millesimo, Ducentesimo, Nonagesimo tertio, pridie Idus Aprilis apud Straubingam.

\* Originale cum Sigillo læfo.

# Num. XVII. Renovatio Advocatiæ gratuitæ in Villa Arnpruck. An. 1295.

Nos OTTO, LUDOVICUS & STEPHANUS Dei gratia Palatini Comites Rheni Duces Bawarie, per presentia notum facimus universis, quod venerab. vir Dominus Wernhardus Abbas inferioris Althe pro Ecclesia sua nobis plenariam sidem fecit, quod inclite recordationis ALBERTUS Comes de Pogen recognoscens, quod cum quondam PERTHOLDUS Comes de Pogen frater suus villam in Arnpruk cum suis pertinentijs eidem contulisset monasterio propter DEum, postmodum ambobus ipsis in terram sanctam peregrinantibus prenominatus PERTHOLDUS agens in extremis fratrem rogavit eundem, ut villam ipsam a se DEo & Sanctis oblatam deberet desendere propter DEum nihil questus tereni Advocatie nomine requirendo, qui precibus fraternis annuens reverfus ad patriam, publicata huiusmodi voluntate super gratuita defensione prenominato Monasterio suum contulis instrumentum. Verum quia processu temporis ad nos Comitatu eodem de Pogen ex Successione legitime derivato, Judices & Officiales nostri tali gratia in parte aliqua per avariciam & recuisicionem indebitam abutentes, causas in eadem villa audire, & judicia exercere ceperunt, propter quod colonitam herbergis, quam expensis alijs non fine Altahens. Monasterij prejudicio gravabantur. Nos propinquorum nostrorum, quibus in domino successimus semper observare ac tueri volentes pias & ultimas voluntates, concedimus & volumus, ut libertate & donatione concessa, & fratre suo ALBERTO postmodum benigna ratihabitione firmata, villa eadem ad utilitatem Aitakens. Monasterij perpetuo perfruatur, ita, quod nullus judicum vel officialium nostrorum in eadem villa vel ei subjacentibus judicio prefidere prefumat, sed si colonus illius ville pro exercitio vel executione sui juris indiget, ipsos ad forum nostrum in Viechtah convocet, eum eis tractaturus ibidem, que salvo jure libertatis ac Altachens. Ecclesie suerint pertrastanda, maxime cum talis forma seu ordinao ipsi Mo. nasterio a quondam Patre nostro dulcissimo selicis memorie juxta ALberti Vicedomini nostri de Straubinga informationem fuerit a retroactis temporibus observata. In quorum omnium evidens testimonium atque robur presens instrumen. tum ei dedimus, nostrorum sigillorum robore communitum. Datum & Actum apud Ratisponam: Anno Dni, M. CC. Nonagelimo quinto,

\* Originale cum tribus Sigillis quondam adpensis. Vid. N. III. Ex hoc diplomate frite conficitur, LUDOVICUM ducem, Anno hoc; 1295. superstitem, non jam præcedente, sed sequente suisse defunctum.

### Num. XVIII. Cessio Jurisdictionis in Subditos Spitzenses. An. 1297.

Nos Leutoldus de Chunring Pincerna Austrie, & Albero de Chunring ob reverentiam DEi & devotum, qui sibi exhibetur in Altahen. Monasterio Patav. Diœces. famulatum, nec non ob animarum nostrarum remedium & salutem, jura eiusdem Monrij in hijs, que ad nos spectant, ut utilitatibus ipsius Monasterij provideatur, & exemplum bonum nostris fuccessoribus prebeatur, pie duximus tenore presentium declarandum, quod videlicet ipsum Monasterium in suis rebus & hominibus in Spitz, sub nostra advocatia, tuicione, seu defensione positis, tales de nostro consensu & beneplacito tenet & possidet libertates quod nec nos, nec Judices nostri culpas aliquas judicabimus hominum eorundem: nifi eas, pro quibus est mortis supplicium infligendum, scilicet surta, homicidia, coitus violentos, de ceteris omnibus preter mutilationes membrorum, judicabunt Ecclefie Provisores. Sed & hec taliter judicabunt, quod in rebus reorum nullum damnum Ecclesia patietur. Insuper recognoscimus provisoribus Ecclesie memorate liberam existere sacultatem locandi predia sua vel culturas prediorum colonis, & eos ab illis amovendi. Jusque unius in alterum transferendi, si autem Ecclesie Provisores negligerent, vel non vellent aliquod eorum, que ipfos respidunt judicare, hoc ipsum supplebunt nostri judices judicando,

CX-

In cuius rei testimonium atque robur presato Monasterio das mus presentes Litteras sigillorum nostrorum munimine consirmatas. Datum Anno Doni M. C. C. XC. septimo, proxima die Sabbathi post sestum beati Gregorij.

\* Originale cum Sigillis.

Num. XIX. Forum Regen datur Monasterio in compensationem damnorum. An. 1298.

Jos OTTO DEi gratia Comes Palatinus Rheni Dux Bawas rie tenore presentium prositemur, quod cum Monasterium inserioris Althe nec non & Cella Monachorum in Rynchna eidem annexa Monasterio per impignorationum turbationes damna gravia per nobiles nostros in Marchia contra no-Arum utique desiderium sustinuerit his diebus. Nos in recompensam eorundem predicto Abbati & Monasterio Altahensi. quo commodius fratres & homines tam sui ipsius, quam dicte Celle in Rinchna digna compensatione ac restitutione debita valeant immo debeant lublevare, forum nostrum in Regen cum homimibus & juribus inter ipfum forum duntuxat donavimus, tradidimus, assignavimus. Ita quod dictum forum, prout est expressum, tamdiu teneant pacifice, & quiete, donec ipsum nos aut hæredes nostri a memorato Abbate & Momasterio pro ducentis Lib. denariorum Ratispon. duximus reemendum, quas in recompensam dannorum sibi dedimus illa-Addicimus quoque in favorem gratiæ fingularis, quod Judex noster in Viehta, qui pro tempore fuerit, de hominibus in eodem foro residentibus nihil de cætero judicabit,

exceptis illis tantumodo, quæ mortis irrogant Supplicium, nec coram codem judice alias comparebunt, nifi tribus vicibus in anno prout confueverunt in placito generali, fed idem Abbas aut Judex ipfius de eisdem judicabit, quidquid ad invicem habuerint quæftionis. Et hæc omnia procefferunt de charisimi nostri franis STEPHANI beneplacito & voto. In cuius rei testimonium presentes sibi dedimus Litteras nostri sigilli robore configuatas. Datum & Actum anno Dni. MCC. LXXXXVIII. in exaltatione sancte Crucis apud Straubingam.

\* Ex codice Diplomatico.

Num. XX. Concessio Episcopalis, ut Ecclesia in Spitz per Vicarium regularem, ad nutum amovibilem regi valeat. An. 1299.

perpetuam rei memoriam. Tenore presentium consitemur, quod constitutus coram nobis, Dilectus in Christo frater Dominus Bernhardus venerabilis Abbas Ecclesie de Altah inferioris, privilegium selicis recordationis D RUDIGERI, quondam Ecclesie Patav. Episcopi Prædecessoris nostri sigillatum sigillo suo, & capituli Iataviensis, nobis & venerabili capitulo nostro non viciatum, non cancellatum, nec in aliqua sui parte læsum, prout de verbo ad verbum presentibus est inscrtum, exhibuit, nobis humiliter supplicando, quatenus illud recognoscere & renovare, & gratiam Altahensis Ecclesiae concessam ampliare ex paterna liberalitate dignaremur. Est autem dicti privilegij tenor talis.

" Rudigerus DEi gratia Pataviensis Epus. " &c. \*) N. VII. Nos itaque attendentes, quod Ecclesia Altahensis propter continua hospitalitatis onera & frequentia contemplationis officia, quæ sine intermissione incumbunt eidem, summe eget nostræ relevationis beneficiis adjuvari. Ad petitionem ven. Domini Abbatis Bernhardi ibidem predictum Privilegium, & omne jus Ecclesie Altahensi competens ex eodem recognoscimus, & liberaliter renovamus in his feriptis, addentes nihilominus de benigno, & expresso Capituli nostri consensu, pro divini cultus augmento Altahensi Ecclesie hunc gratiam de gratia Speciali, ut Abbas Ecclesie Altahensis, qui pro tempore fuerit, constituendo in Spitz Ecclesiam Monachorum suæ ordinationi subjectam omnino juxta numerum Monachorum secundum varietatem & statum terræ moderandum per ipsani Parochialem Ecclesiam in Spitz & plebem pertinentem ad eandem, per unum Monachum suum, presentandum nobis ad curam animarum, de nostris, & Successorum nostrorum manibus recipiendam in Spiritualibus gubernandi habeat liberam facultatem, quem quidem Monachum totiens mutabit, & alium predicto modo subrogabit, quotiens viderit expedire. Salvis Romanæ Ecclesiæ, & Nobis, omnibus oneribus, & juribus canonicis, & hospitalitate solita, contra que nullam emunitatem concedimus per presentes. In cuius rei testimonium presentes dedimus Litteras, nostro & Capituli nostri figillis munitas. Tostes autem sunt. Dns Gotfridus tum Prevositus, Wolf. Decanes. Ulricus de Styria, Magister Engelschalcus, Men-

<sup>\*</sup> Totus tenor sup. N. V.

Mengotus de Waldek, Pilgrinus de Capella, Witigo de Lobenstain, Heinricus de Goltniz, Schazlanus de Hasslave. Otto & Ludwicus Notarij & alij side digni. Datum Patavie. Anno Dni M. CC. Nonagesimo Nono. Octavo Kal. Martij.

\* E codice diplomatico.

## Num. XXI. Exemtio ducalis a foro quorumdam Judicum. 1299.

IVIII OTTO undt STEPHAN uon gottes genaden Pfallenz grauen uon den Rin, Herzogen in Paiern, uerichen und tun kunt an dem brief, das wir umbe den groffen Dinft, den uns ze disen Ziten Aepte Wernhart undt des Gottshaus Leute ze Nideraltach habent getan, si ergezet haben, und in zo genaden haben getan, das wir in und den gotshaus ewiglichen ab haben genomen in den zweyen gerichten ze Herhouen undt ze Vichtach die Riegung, di si uon unser Richter gewonheit her habent gehabt, undt haben euch in di genaden geton, das die Richter dreu ehattigen taidnich follen haben in den Jahr, an den steten, da sie deu ze recht folln haben. Deraines sej bej dem gras, und zwey bey den Heue, undt sol man da nicht riegen, dann dreu dinch, deu am den dodt geant, Notnunft, Totschlag, und Deufe, den felben dreu Dinnch fol man richten, und swaz an dem gewalt geet, das fol mann auch richten, und anders nicht. Ander Chlage und ander sache sol der Aepte und des Gotshaus Leute richten. Wir haben auch demselben Aepte und des Gotshaus Leuten ze Nideraitach di genade getan, das kein Rich-

ift

ter in der Schranne ze Cheinerleyweis sol uf sten, dan umb deu drey Dinch, deu an den Dot geen, wir haben auch in die genad getan, der ein gesessen mann ist, ob mann den uestent umbe die sache, die an den dodt geet, das man mit des gutes nicht handeln sol, an das es in des gerichts uestenunge sej, unzt das Gerichte dar yber erger, und ist das, das der man geuellet mit den richten, des soll der Aepte, noch das Gotshaus an seinen rechten noch gut nicht entgelten. Wär aber, das ein man umbe ander sache, di nicht geent uf den Dodt, beziehet wurde, da sol man in nicht umbe uesten der ansessig ist, dem selben sol man sürbieten, und sol er das recht tun, und haben auch dem Aepte, und den Gotshaus ze Nideraltach besonderlich die genade getan, ob ieman sej oder werde, der ein Dinch gepessert habe, dem Chlager und dem Richter, oder sich mit aide dauon genomen habe, das der selbe cheinen Richter die selben sache icht sirbaz püesse, und das das den uorgenanten Aepte, dem Gotshaus, und des Gotshaus Leiten zu Nideraltach stätt Belibe, geben wir im disen Brief mit unsern Insigln uersigleten, und ze eine pene setzen wir daruf, das uns der Richter zu Iserhouen als oft er es überuert fol geben zechent pfunt, undt dem Aepte und dem Gotshaus siinf pfunt, und der Richter non Viechtach, als oft er es überuert, so sol er uns ie geben fünszechen pfundt. Es seint auch an den tadingen gewesen umer lieber Oheim Graf geb. uon Hürzberch. \*) Ulriche uon Abensberch, Wernher unser obrister Schreiber, Maister, Georig unser Schreiber und ander uil frumer Leudt. Und

<sup>\*</sup> Hirschberg,

ist das geschechen ze Regensburch, da uon Christus Purte waren tausent - zwej - Hundert - Jar, in dem Neun und Neuntzigisten Jar, an dem Palme tage.

\* Originale cum duobus Sigillis læsis.

## Num. XXII. Cessio dominii directi Curiæ in Hundeldorf. An. 1301.

Tos OTTO & STEPHANUS DEi gratia Comites Palatini Reni, Duces Bawarie, tenore presentium profitemur, quod cum Albertus Hantzinger Curiam in Hundeldorf, que vulgo dicitur Gailspechenhof. Quam a nobis tenuit titulo feodali pro se & uxore sua ac liberis suis vendiderit, & per manus nostras tradiderit Volchmaro Germano suo Clerico & Notario venerabilis Epi Eystetensis, quem etiam protinus oblata nobis a predictis personis de dicta Curia resignatione infeodavimus liberaliter de eadem. Idem vero Volchmarus Spiritu DEi ductus memoratam curiam cum jure utilis Dominij, quod ex infeodatione nostra sibi competijt, in remedium Patris sui, Domino Wernhardo venerabili Abbati & Ecclesie inferioris Althe tradidit & donavit. Nos itaque ad honorem DEi, ac gloriosi Martyris S. Mauricij, nec non ob merita memorati Abbatis, quem pio favore prosequimur & affectu, verum ac directum Dominium Curie sepedicte in hiis scriptis donamus & transfundimus, in perpetuos usus, Abbatis, Conventus, ac Ecclesie Altahens in cuius rei testimonium prefentes litteras sibi dedimus sigillorum nostrorum robore confignafignatas. Datum apud Landawe Millo, trecentesimo prime. In Dominica quasi modo geniti.

\* Originale cum duobus Sigillis læsis.

Num. XXIII. Statutum synodale de celebrando festo S. Godehardi per toram Direcesin Pataviensem.

An. 1302.

77 ERNHARDUS DEi gratia Ecclesie Patav. Epus Dilectis in Xto Fratribus venerabilibus, universis Archidiaconis Decanis, Plebanis & Ecclefiarum Rectoribus per Pataviens. Dyœcesin constitutis salutem in eo, qui est omnium vera salus. Sancti & venerandi Patris beati GODEHARDI Confessoris, quem Patria Bawaria edidit quasi singularem beatitudinis filium, quem felix Alumpna Altachensis Ecclesia inter limites nostre Dycesis nutrivit, & de filio exaltavit in Patrem, quique signorum claritate, vite sanctitate, predicationis utilitate dictam illustravit patriam, & salutem operatus est salubriter in eadem merita recolentes, diem Natalis sui de fratrum nostrorum nobiscum in hac Synodo collectorum consilio statuimus & precipimus annis singulis per nostram Dyecesin cum pleno divinorum officio venerabiliter & perpetuo celebrari, harum testimonio literarum nostro sigillo munitarum, Datum & actum Patavie in celebratione Synodi Anne Dni M. CCC. 2do. X. Kal. Julij.

<sup>\*</sup> Originale abstracto Sigillo.

### Monumenta Nideraltacenfia.

Num. XXIV. Fundatio Anniversarii. An. 1304.

Tch Reicher Vizdomb uon der Rott uerrich offentlich an di-I fen brif, das ich durch meine voruodern Salde und heil, und besunderlich durch genaden willen inen selbens sel und leibes, bey mir lemtigen, und mit uerdachten Mut gegeben han dem Ersamen gotzhaus ze Nideraltach mein aigen, das ich han ze Erchmanstorff nach meinen tode, also swenne ich nicht enepin, so ist das aigen dem uorgenanten gotzhaus an aller meiner hausfrauen, undt meiner Erben, ob ich die noch gewinne, widerrede, und soln si mit der gemäin der Samung einen Jahrdag begen mit singen undt mit Messen als gewonleich, und sietleich ist, und ze Vrchundt undt ze Stätigun diser sach sol man den selben Gotzhaus alle Jar pei mir lemtigen geben uon den selben aigen vier undt zwainzig pfening, daz, daz also stät beleib, darumb so geb ich in disen brief uersiglet mit meinen Insigl. Der brief ist gegeben ze Landtshut, da uon Christus purt waren Tausent Jahr, und dreyhundert Jahr in den vierten Jar an Sand Erasmus Dag.

\* Originale cum Sigillo.

## Num. XXV. Confirmatio ducalis prædictæ fundationis. 1304.

Nos OTTO & STEPHANUS DEi gratia Comites Palatine Reni, Duces Bawarie tenore presentium prositemur, quod Reicherus Vice dominus noster de Rota curiam suam sitam nale debitum nos reddat obnoxios. Ad illas tamen promeins favoris nostri bennivolenciam perurgemur extendere, que potioribus iuvantur meritis, & gratie nostre per amplius indigent incrementis. Sane cum in Monasterio Altah inferiori prodiens de Karitatis visceribus infatigabilis vigeat hospitalitas, sancte religionis redundet puritas, & divini cultus contemplacio non quiescat. Nos volentes eidem paterno remedio succurrere (ne in via deficiat talibus, tantisque oneribus onerata) ad instanciam & peticionem venerabilis in Xto fratris Dni Wernhardi Abbatis Altahensis, predicto Monasterio in Altah nostre Dyocens. de consensu venerabilis Capituli nostri parochialem Ecclesiam in Swarza, que jure patronatus sibi pertinuit ab antiquo, cum suis spiritualibus & temporalibus donamus, annectimus, applicamus, ita quod Abbas Altahens: qui pro tempore fuerit ipsam Ecclesiam in Swartzagubernet & ordinet per unum Monachum de suis confratribus presentandum nobis nostrisque successoribus propter curam animarum de manibus Episcopalibus recipiendam, quem tamen Abbas Altahensis destituere poterit & mutare, quociens viderit expedire. Idem etiam Monachus Synodos Episcopales, Conventus Archydiaconorum & Decanorum cum reverencia frequentabit. Procuraciones a jure & a confuetudine debitas integraliter persolvet, & quevis in cumbentia onera canonica cum alijs elericis ruralibus comportabit. hanc autem gratiam facilius concedendam specialiter nos permovit, quod Abbas Altahensis predictus de consensu sui Conventus parochialem Ecclesiam in Chyrichperch dudum donatam per nos de consensu predicti capituli nostri ad perpetuos. บโนธ

usus Celle in Rinichnach subjecte immediate Abbati & Ecclesie Altahensi, ad pristinam libertatem juris communis precise reduxit, renunciando expresse privilegijs habitis super illa,
que usque ad hec tempora valuerunt, salvo jure patronatus
quod Ecclesie Altahensi in Parochia Chirichperg sicut ante se
bere remanebit. In cuius rei testimonium presentes dedimus
sitteras, nostro & venerabilis Capituli nostri sigillis. Ad perpetuam rei memoriam communitas. Data Patavie. Anno
Dni Millo, trecentmo quarto. Ad vincula S. Petri.

\* Originale cum duobus Sigillis.

### Num. XXVII. Confirmatio Romana Bonorum. An. 1306.

bati & Conventui Monasterij S. Mauricij in inferiori Altach Ord. S. Benedicti Patav. Diœcesis, salutem & Apostolicam Benedictionem, cum a nobis petitur, quod justum est & honestum, tam vigor æquitatis, quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem ossicij nostri ad debitum perducatur essectum. Eapropter dilecti in Domino silij vestris justis postulationibus grato concurrentes assensu, Personas vestras & locum, in quo divino estis mancipati obsequio cum omnibus bonis, que in presentiarum rationabiliter possidetis, & in suturum justis modis prestante Domino poteritis adipisci, sub Beati Petri & nostra protectione suscipimus, specialiter autem decimas, terras, domos, prata, pascua, nemora, vineas, possessiones, & alia bona, sicut ea omnia juste

& pacifice possidetis, vobis & per Nos eidem Monasterio Au. Atoritate Apostolica confirmamus, & presentis seripti patrocinio communimus, salva in predictis decimis moderatione concilij generalis. Nulli ergo &c. Si quis autem &c. Datum Pistavis 2do Idus Octob. Pontificatus nostri anno 2do.

Originale.

Num. XXVIII. Interdictum ducale de non spoliandis Bonis decedentium Clericorum. An. 1307.

OTEPHANUS Dei Gratia Palatinus Comes Reni Dux Bawarie, notum facimus universis presentia inspecturis, quod licet ex antiqua consuetudine scripto juri contraria, quam officiales nostri hucusque temere assumpserant, Xti bona Clericorum decedentium, Dei timore postposito, in eorum falutis difpendium interdum occupare, tollere, & ausserre non fuerint veriti fine causa. Nos tamen considerantes, eandem consuetudinem sacris Canonibus contrariam, ac DEo & libertati Ecclesiastice omnimodis odiosam. Hinc moti & inducti Spiritu Confilij Sanioris & Zelo pietatis unacum Karillima Consorte nostra JAEUTA in bonum consciencie nostre, & nihil ominus ob beati Mauricij Altahensis Ecclesie Patroni, & facrorum Canonum reverenciam & honorem. Diletto Compatri nostro Domino Wernardo Venerabili Abbati inferioris Monasterij Altach. suisque successoribus ac Ecclesie sue fecimus & concessimus gratiam, specialiter in nostram puerorum nostrorum salutem. & Progenitorum nostrorum remedium salutare, quod inantea, & in perpetuum nullus vicedomino-

rum, judicum, officialium, aut aliorum quorumcunque Nobilium nostrorum ram maiorum quam minorum alicuius Advocacie vel alterius juris vel allegationis pretextu res clericorum seu Presbiterorum earum Ecclesiarum, quarum jus Patronatus ad ipsum Dominum Abbatem, suamque Altahens. Ecclesiam pertinere dinoscitur, in eisdem Ecclesijs residentium vel non residentium, qui de hac vita testati sive intestati decesserint, in nullo penitus tollere, occupare, arrestare vel etiam sibi quoque modo debeant usurpare, sed huius modi bona clericorum ab intestato decedentium ad eum locum & usum volumus solummodo pervenire, quod decreverint, vel constituerint Canonice sanctiones. Qui autem savente domino cum testamento decesserint, de illorum est bonis & rebus, secundum quod ipsi legaverint, saciendum, & eorum ultime voluntates sicut testamentum eorum declaraverit, vel fide dignis testibus clauserit, firmiter & fideliter sunt servande, si quis autem huic nostre donationi, immo verius juris & justicie declarationi, ausu temerario, quod non credimus, presumpserit contraire, preter plenariam restituonem rerum ablatarum huiusmodi, quam ipsum ex tunc ante omnia facere ad arbitrium Abbatis, qui prenotate Altahensi Ecclesie prefuerit pro tempore, oportebit, se sirmiter sciat, & non dubitet, tamquam violentus & temerarius nostri mandati transgreffor nostre indignationis ingratitudinem graviter incurrisse. In quorum omnium evidens testimonium atque robur, presens instrumentum eis dedimus sigilli nostri robore communitum -Datum apud inferius Altah. Anno Dni Millmo, Trecenteamo septimo in die Beati Bartholomei Apostoli.

Originale cum Sigillo.

Num.

## Num, XXIX. Concessio Indulgentiarum pro Capella Erlach. 1309.

Clesie Epus gerens vices reverendi in Xto Patris & Domini WERNHARDI Pataviensis Ecclesie Episcopi universis sidelibus salutem in omnium Salvatore. Cupientes Xti sideles ad pietatis opera & devocionis Studia donis spiritalibus invitare, omnibus vere penitentibus contritis & confessis, qui ad Capellam Beate & gloriose Virginis Marie in Spitz in loco dicte Erlach in anniversario dedicationis & in omnibus sessis vel Matris Domini per octavas, Item in sestis S. Godehardi & Beati Benedicti ac beate Margarete Patronorum predicte Capelle causa devotionis advenerint. XL. dies Criminalium & C. Venialium de injuncta ipsis penitentia misericorditer relaxamus. Datum in Spitz. Anno Domini. M. CCC. nono III. Kal. Februarij.

· Originale.

# Num. XXX. Interdictum Cæsareum de Bonis Plebanorum, in Igolstadt decedentium, ad usus profanos non convertendis. An. 1318.

UDOVICUS Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus.
Universis presentes Litteras inspecturis, gratiam suam & omne bonum. Et quamvis ex antiquissimis constitutionibus & sanctorum Patrum decretis bona clericorum decedentium in usus Ecclesiarum, a quibus ea consecuti noscuntur,

non in alios profanos usus quoscunque conservari debeant & converti: Quia tamen plus timeri folent, que specialiter injunguntur, quam que generaliter imperantur. Ad requisicionem & innantiam Religioforum virorum Abbatis & Conventus in Nidern Altah devotorum nostrorum dilectorum oculos ferenitatis nostre clemencie convertentes, inhibicione perpetua inhibemus, ne quispiam officialium nostrorum, Vicedomini, Judices, aut quocunque nomine censeantur, vel quocunque officio fungantur, bona mobilia vel imobilia plebani Ecclesie Parochialis in Ingolstat: qui nunc est, vel qui pro tempore fuerit, cuius Ecclesie Jus Patronatus dicto Abbati & Conventui pertinere dinoscitur, dicto plebano vel suis Successoribus decedentibus, usibus suis, nec nostro nec suo nomine seu alterius cuiuscunque assumere debeant vel presumant quomodolibet occupare, fed fepe dictus Abbas & Conventus de bonis premissis disponere libere possint & debeant juxta conscientias eorundem, Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre inhibicionis paginam infring , vel ei in aufu aliquo temerario contraire, si quis autem hoc attemptare presumpserit, se nostram indignacionem noverit graviter incurfurum. Datum Ratispone IV. Kal. Martij. Anno Domini M. CCC. XVIII. Regni vero nostri Anno quarto.

\* Originale cum Sigillo distracto.

Num. XXXI. Relaxatio cuiusdam oneris. An. 1319.

Wir HAINRICH, OTT, undt HAINRICH uon gotzgnaden Pfalenz grauen ze Rein und Herzogen in Baiern nerichen offenbar an dem Brief, wan uns an unser Statt ze Mon. Boic. Vol. XV.

Villshouen, fo getwan brest was ausgestandten uon den gusfen, als, das das wasser di Mauer da selben auf die Erd hat gelegt. Nu sein wir komen nach unsers Rates Rat, undt haysen mit erustlicher bet an dem Ersam Abt ze Nidernaltah und sein gotshaus uon der uon Haltzwerch Jerlich an dersel-, ben Stadt geben waz ze pauen, also das er uns gewert hat, das er mit gwissen unseres Rates Rat di selben Statt gebesfert hat mit einer guetten Mauer, und darumb so sagen wir in und sein Gottshaus für uns, unser Erben, undt aller unser Ambtleut ewiglich ledig der gewohnheit, die auf iem gelegen ist, umb aller paue, daz er Jehrlich ze Vilshouen tun sollt mit holzwerch oder mit stainwerch, also das er undt das gotshaus daz fürwaz genzlich foll ledig fein, und daz wir, noch kein unser Ambtman Kain uoderung darumb siirbaz hintz im nicht sullen haben, daz im daz alles also stett undt ungebrochen beleib, geben wir iem den brief uerligelter mit unsern Insigeln, daz ist geschechen ze Straubing. Millmo. C. C. C. Nonodecimo. An Saud Kylians tag.

· Originale.

Num. XXXII. Immunitas a Steyris Infirmarize concessa & confirmata. An. 1320.

Nos HEINRICUS, OTTO & HEINRICUS DEi gratia Palatini Comites Reni Duces Bawarie, tenore presentium consitemur, quod magnisico quendam inclite recordationis Karmi Patrui nostri Domini OTTONIS, Serenissimi Regis Ungarie, nec non Genisoris nostri Dilectissimi, Domini STE-PHANI

PHANI illustris Ducis Bawarie exemplo incitati, cupientes non folum sanguinis, sed magis virtutis eorum Saccessores atque heredes existere, a qua degenerare sicut est indecens, sic etiam indecorum reputamus gracias ab ipsis pijs locis factas, & beni volentias exhibitas non folum gratas & ratas habere, fed etiam novis accumulare, & augere intendimus operibus efficacissimis. Eorum igitur, nec non Progenitorum ipforum vestigijs arcius inherentes ad ampliandum eius cultum, qui cum placuerit, reprobat confilia, & aufert etiam Spiritum Principum, onmium prediorum Infirmarie Ecclefie Inferioris Altah, exempciones a seuris, & a quibuslibet exactionibus per prescriptos Patroum & Patrem nostrum liberaliter factas atque concessas, super quibus litteras ipsorum vidimus, in nulla sui parte viciatas, ratificamus, & presentibus approbamus. Addentes insuper ex propria munificentia pro nostra ac omnium Antecessorum nostrorum falute, prehabita super hec Consiliariorum nostrorum requisicione ac indagine diligenti, duodecim predia inferius specificata, que modo consimili sine Steurarum & prestacionum quarumlibet aliarum exactione, omni prorfus jure, quo predia per indulgentiam Patroi & Patris nostri predictorum in instrumente super hec dato singillacim Hexpressa usque ad hec tempora tenuerunt, dictam infirmariam Ecclefie in inferriore Altah absque omni officialium nostrorum impedimento possidere volumus in perpetuum pacifice & quiete. Et funt illa hona, de quibus de novo gratiam Infrinarie fecimus fupra scripte. In Seliz una Curia. In Seyfridsried unum feodum. In Hewerchoven una Curia. In Eschelbach una Curia. In Win-C mah

leinsrœut

leinsreat una huba. In Stain dimidia huba. In Rinchnamunde unum Molendinum, In Sintharting unum Molendinum. In Minning unum beneficium. In Gotsmanstorf unum beneficium. In Chaussing duo beneficia. Verum, quia super illorum duodecim prediorum exempcionem nostras patentes Litteras Abbati dicte Ecclesie inferioris Altah, nos meminimus antea porrexisse, easdem nunc ex certa scientia renovantes predictis duodecim predijs duo addidimus. In Auerbach unum, & in Wætzing unum, que eodem cum predictis privilegio atque jure censeri volumus & gaudere, Affeétantes desiderabiliter nobis & Antecessoribus nostris, Fratrum omnipotenti Deo ibidem serviencium suffragia propensius conparare. Et ut hec rata omnia & singula permaneant, presens dedimus instrumentum sigillorum nostrorum robore communitum. Actum & Datum Patavie. Anno Dni Milmo. Trecentesimo, vicesimo, Dominica in media Quadragesima.

\* Originale cum Sigillis læsis.

Num. XXXIII. Interdictum Trajectus apud Ifergemund.
An. 1320.

wir nach weisung und haissen anders unsers Rätes zu sampt

den

den pesten da selben der Landtschafft fiberall dar zu santen, ze erchennen, und ze eruaren die warheit da selben, die selben habent uns fürbracht, die warheit und recht, daz de felben Chain wruar nicht sein sol, noch mag, und da uon habn wir gemainlich nach alles unsers Rattes haissen und Rat ze wenden den schaden und ungemach, den daz erwerg Closter ze Nideraltach, unser Marcht ze Plädling, und di gegent darumb empfangen hat, undt fürbas empfangen möcht, dasfelb uruar gar und genzlich ab haben genomen, und nemen es ab ewichlich mit disen Brief, also daz fürbas daselben Chain urvar nicht sol sein weder uarm, Schif, noch Zulle, die Chain gut, trukhens, oder nasses, Ros oder Rinder, daz einen uruar, oder einen Zolle gelich sei, tragen oder füren. Vndt gebüten allen unsern Ambtleuten, die iezto fein, oder fürbas werden, daz sie daz uon unsern wegen, und in unsern namen uestichlich weren undt understen. Daz daz alles also stet gantz und unzebrochen ewiglich beleib, geben wir disen brief ze einen urchund uersigleten mit unsern Infigin. Daz ist geschechen ze Straubing, do uon Christ geburt waren, dreyzechenhundert Jahr, und darnach in dem zwainzigisten Jar an den Sunnbenden tag.

\* Originale, abstractis Sigillis.

Num. XXXIV. Recognitio Juris alluvionis. An. 1321.

Wir HAINRICH, OTTO undt HAINRICH uon gottes genaden Pfalentzgrauen ze Reyn undt Herzogen in Bairen uerichen offenbar an dem brief, das wir unsern getreuen

treuen Hartlieben uon Puschberch, seiner Hausfrauen undt feinen Erben, di er iezo hiet, oder noch gewinne, es wäzen Sün oder Töchter uerlichen heten, die Anschütt und die Werde in der Tonan inderhalb der Ofterau uon den obern under güesse untz hinab gen Rossuelden in den Pach nach der alten Tonau gestetten, als der iezo get nach der Feyselaus der des Gotshaus vrbar ist ze Nideraltach. Nu fein wir des geweiset, das der voder anschütt, undt die Werde zu den uorgenanten Gottshaus, undt zu der vorgenanten Feyselau gehören, suln und dauon haben wir den uorgenanten Abbt undt dem gottshaus seiner recht erkänt, und haben in die ledlich lassen. Nu hat der Abbt durch unser bett willen dem obgenanten Hartlieben uon Puechberg seiner Hausfrauen undt seinen Erben, di er iezo hat, oder noch gewinnet, es sein Sün oder Tochter ze rechten Lechen uerlichen freylich undt willichlich die obengenante Anschütt und Werde in dem rechten, als oben ist uerschriben, also das si di uon dem Abbt undt allen seinen Nachkommen, undt uon dem gotshaus ewiglich foln haben, undt daryber zur urkundt geben wir im den briefe uersigleten mit unsern Insigeln, das, ist geschechen, da uon Christus geburt waren tausent Jar, dreyhundert Jar, und darnach in dem ainen undt zwainzigisten Jar an unser Frauen tag ze dem Chündung.

<sup>&</sup>quot; Originale cum Sigillis læsis.

#### Num, XXXV. Confirmatio ducalis omnium Privilegiorum. 1321.

Vir HEINRICH, OTT, undt HAINRICH uon gotes genaden Pfallentzgrauen ze Reyn und Hertzogen in Bairn uerichen offenbar an dem brief, das wir durch Hail und Selde unser, und aller unser uoruodern. und auch durch willigen und entzigen Dienst, den uns der Ersam Abbt Fridreich undt das Gotshaus ze Nidernaltach mit ganzen treuen entzichlich tut, dem selben Abbte, und dem gotshaus stetten, västen und neuen alle di Hantuest, di daz oben genant gotshaus hat uon Kaisern, Chunigen, Fürsten, uon allen unsern Voruodern: und auch uon uns selbeu, also, das di felben hantuest mit allen iren Puncten, und Articlnine ze allen iren rechten hilflich, undt fiederlich sullen sein, wan wir desselben gotshaus erre Freyuns und recht bei unsern Zeiten nicht minnern wellen, halt alle weg meren, und daz im daz also ewichlich ganz stet und unzerbrochen beleib, darüber ze einen urchund geben wir den brief uerligkten mit unsern Insighn. Daz ist geschechen ze Nidernaltach, da uon Christus geburte waren Tausend Jar, dreu Hundert Jar, und dar nach in dem ainen undt zwainzigisten Jar, an der beilligen zwelf Poren dag Simonis und Jude,

<sup>\*</sup> Originale cum tribus Sigillis.

Num. XXXVI. Confirmatio proventuum ad Infirmariam pertinentium. An. 1325.

Vir HEINRICH und OTT uon gots genaden Pfallenz grauen ze Reyn und Herzogen in Baiern verichen ofsenbar an dem Brief, wan unser getreuer Hartlieb uon Puechberch gegeben hat dem Siechhaus ze Nidernaltach die gut, di hernach geschriben steut, das gut ze Talezdorf, da Hainrich der Zorn aussizet, daz giltet ein Pfunt pfenning sir Steuer und Dienst, dreisig Ayer undt zwen Chas. Darnach Heinrich uon Tallezdorf, ain halbes pfundt, 15. Ayer undt einen Chäs, darnach Dietrich und Heinrich uon Hexenfried auch non einen guet ze Tallezdorf drey Schilling, und s. Aichen preten, undt Chunrad uon Hundorf vierzich pfenning. Auf den obengenanten guten allen geben und flätten wir dem oben genanten Siechhaus ze Niedernaltach aller di recht, di ander gut des Siechhaus haben, also das wir wellen, das di demselben Siechhaus auf den oben genanten guten stett beleiben, uon uns, und uon unsern amptleuten, und daryber ze einen urchundt geben wir den brief uersigleten mit unsern Insigln. Der ist gegeben ze Nidernaltach, da uon Christes gepurt waren dreuzechen hundert Jar, und darnach in dem fünf undt zwainzigisten Jar, an dem nechsten Pfinztag nach der ainlef Tausent Mayde Tag.

<sup>\*</sup> Originale cum Sigillis.

Num. XXXVII. Immunitas a Teloneis. An. 1334.

Vir HAINRICH uon Gots, genaden Pfallentzgraf ze Rein und Hertzogen in Bairen entbieten allen unsern Mautnern undt Zollnern uber al unser Landt unser Huld, und alles gut. Wir lassen eich wissen, das wir dem ersamen Appte ze Nidernaltaich und unsern Chloster da selben di genad haben getan, daz wir wellen und gebieten en allen uestichleich bei unsern Hulden, daz ir dem selben Appte uon Nideraltaich, und unsern oben genanten Closter swaz si süren auf wasser oder auf Landt swelcher Lay daz sey, an all Maut und Zoll, frey lassen fürgen, und sie an nichten daran irret, enget, noch beschwäret, als ir unser schwär ungenad wellet uermeiden, und wellen auch sein nicht entern, wan wisst, swer es dar über tat, swaz schaden si dann dauon namen, den must ir in gäntzlich abtun, und wider cheren, wan wir si uor und auch in gefregget haben, für Mantt und Zöll, über all unser Land, und dar uber ze urchund geben wir in unsern Offen Brief, der ist geben ze Tekkendorf. Millmo. CCC. Tricesimo quarto an dem nächsten Montag nach dem Pfingstdag.

\* Originale.

Num. XXXVIII. Feudum Trajectus apud Wintzer.
An. 1337.

Ich Peter uon Eckh Vitzum ze Straubing, Mein Hausfrau und mein Erben, die ich heut han, oder fürbas gewinne, uerrichen offenbar an dem brief, das uns unser Lieber Herr Mon. Boic. Vol XV.

G Abbt

Abbt Ott ze Nidernaltach undt sein Convent uon iren genaden uerlichen habent das Vruar ze Winzer mit allen nuzen, als es yber das ir und ires Gotzhauses gehet, auf Wasser undt auf Landte mit der Beschaiden, swann si wellent, so shullen wir in es geben ze Kauffen nach zwayer Manne Rath, der wir einen shullen nemen, und unser uorgenant Herrn einen, wolden si sein aber nicht Chaussen, so geben wir es woll andern Läuten also, di unser uorgenanten Herrn willen darzu habent, und niemandt anders, wär auch, das Krieg umb das felb Vruar auferstundten uon unser Herrschafft in dem Landt, oder uon andern Leuten, des shullen si, und ir gotshaus gein uns unentgolten beleiben, Es shol auch der Verg daselben ander Zümmer nicht haben, dan Haus undt Stadel, da er sich mit nug betragen, und schol auch das sten auf swelchen Landt unser obengenandt Hn. wellent, und Prennholz uon Reysach schol er haben, weder enhalb, noch dishalb der Tonau, dan allein das Vruar, wir uerichen auch, fwann wir wellen uerhhauffen di haber gült, undt Pfenning gült, di wür uon unsern Vetern gechaufft haben, so schulen wir si geben unsern ehegenanten Herrn und iren gotzhaus nach biderer Leut Rat, di in und auch uns darzu geuallent, undt daryber geben wir ze urkundt den brief, den ich Peter non Eckh han uersigelt mit meinen Insigel, der ist geben Anno Dni Millo, Trecmo, Septimo, Agathæ Virginis & Martyris.

<sup>\*</sup> Originale cum Sigillo.

Num. XXXIX. Confirmatio Juris venandi. An. 1344. Mir LUDWIG uon Gottes genaden Römischer Keuser zu allen Zeiten Mehrer des Reichs bekhenen offentlich mit disen brief, das uns unser Demietiger Abbt Peter zu Nideraltaich unser Lieber Gvatter hat beweist mit guetten Vrkunten undt Briefen, die er hat uon den alten Fürsten uon Bayrn yber das gejadt Rötwildts hat, undt haben foll er, undt sein Nachkhomen ewiglich in den Auen unterhalb des Closters zu Nideraltach, das ist in der Osterau, undt auf den Vrbar Walden halben, das gelegen ist in der Osterau, undt in der Gindlau, undt auf seinen Prbar in dem Gey, das auch der Gindlau gelegen ift, undt in andern seinen Hölzern, wo er die hat, in unsern Landt zu Beyrn, da follen wir ihn nicht anirren, noch unser Jäger-Maister, noch Keiner unser Ambtman, noch Landtherr, wie die genandt mögen sein. daryber mit brief geheissen wir sie zu schirmen, undt unser Nachkomen ewigelich, undt dessen zu Vrkhundt geben wir ihn disen brief uersiglet mit unsern Keuserlichen Insigl, der geben ist zu München am Montag nach dem aufarthdag nach Christi geburth dreyzechen hundert Jahr darnach in den 44sten Jahr in den dreysigisten Jahr unsers Reichs undt in den Sibenzechenten des Kayserthumbs.

\* Ex codice Diplomatico.

Num. XL. Immunitas generalis a Vectigalibus & Teloneis per totam Bavariam. Am. 1347.

Wir LUDWIG uon Gottes Genaden Römischer Keuser ze allen Zeiten Merer dez Reiches Erbieten allen unsern

Richtern, Mautnern undt Zollnern überal in unsern Larde ze Beyern swi di genant sein, unser Huld und allez gut. Wir lazzen euch wizzen, daz wir den erbern geistlichen Mannen dem Abbt und dem Convent gemeinlich ze Nidernaltach unsern lieben dimütigen die genad getan haben, daz si ewichlichen allez ir getraydt und all ir Wein, und swaz si anders habent, und auch allez daz si nach irez gotzhaus Notturstt Chauffent oder uerchauffent, swi daz genant sey, auf dem Lande, auf dem wazer, über Prükke undt Steg, auf und ab, fwi si wellent, überal durch unser Landt ze Bayrn Zolfrey, und an all Maut und uoderung für füren fullen undt mügen, als si nach iren alten brief sag bey unsern Vodern ie getan habent, da uon wellen wir, undt gebieten eu allen ernstlichen undt uestiglichen bev unsern Hulden, daz ir si fiirbaz, daran nicht irret, hindert, noch mit Keinen sachen belchweret, als Lieb eu unser genad sei. Vnd wizzet, swer ez undereu darüber tet, daz in der selb den schaden, den si dauon nement, gar undt gentzlich widercheren nuz undt abtun, undt wir in dar zu an leib und gut schwerlich bezzern. Der brief ist geben ze Lantzhut am fand Erasm dag, nach Christes gepurt Dreuzechenhundert Jahr, undt in den Siben undt niertzigisten Jar, in dem drei und dreizzigisten Jar unsers Reichs, und in dem Zwainzigisten des Keysertums.

<sup>\*</sup> Originale cum Sigillo.

### Num, XLI. Renuntiatio Jurium in Silvis Frauenau. 1352.

Ich Hardwig uon dem Degenberg Hofmaister in Bayrn vergich offentlich an disen brief für mich, meine Einkhel, und all mein Nachkhomen, und thue khundt all den, die dem ansechen, oder hören lesen, das ich mit uerdachten Muet, und gueten willen, und zu einen ewigen Seelgrät, durch gott, und durch aller meiner voruahreren Seel Willen, undt mein, und aller meiner Erben und Nachhhomen Saligkheit, den Ersamen geistlichen Leuthen, und dem gottshaus zu Nidernaltach, und zu Rinichnach gegeben, und gezignet hab, gar und genzlich den Wald zu unser Frauenau bey der Fledniz dreymeill an der leng, uon der Rörnach, untz gen Pebrach, und zwo meill an der brait, uon der Fledniz ain gen Böheim mit allen denen Rechten Nutzen und gülten, die darin in derselben gebiet zu unser Frauenau mit aller frucht, die iez undt da sint, oder siirbas erzeugt werden, und vollbracht, besuecht undt unbesuecht, als die Handtuest sagt, die ich uorgenante Hertwig in daryber uon meinen genedigen Herrn dem Allerdurchleuchtigisten Keyser LUDWIG, seligen uon Rom gewunen, undt gegeben hab, wan er mir, undt meinen Erben den vorgenanten Wald umb unser Frauenau, als er benent ist, mit aller Herrschafft gegeben und geaignet hat, das ich mich, undt all meine Erben undt Nachkhomen gar undt ganz uerzeichen mit disen brief, mit der beschaiden, das ich die Vogtey, die ich mir und meinen Erben undt Nachkhomen aus meinen geschlecht nach delselben!

Kayser LUDWIGS feeligen brief fag zehalten hett, durch beforgnus khünstigs gepressens, undt manigfaltiges Khriegs undt Irrfals, der den uorgenanten gottshaus erstehen möcht, in geringert, mit Rhat, undt mit guetlichen willen, undt uerkhert hab, also das ich ehegenanter Hartwig mir undt meinen drey Einikheln Hannsen, Hartwigen, undt Eberwein zu unser vier leib in der ehegenanten gebiet die Vogtey behalten hab, undt nach meinen Todt, so soll ein Abbt zu Nideraltach, undt der Convent daselbsten aus meinen ehegenanten drey Einikhln Hansen, Hartwigen undt Eberwein non Degenberg yeden Eltern zum Pogt nemben, dan ob meine Einikhel der Vogtey mit groß redlichen sachen uerworchten, so mögen Si die uerkheren, doch also, ob dem uorgenanten Herrn dem Abbt undt Convent zu Nideraltach ihr ainer nicht gefiell undt es verworcht hett, als uor benent ift, das der ander aber der Elter genommen werden an delfen flatt, threulich ohn geuerde. Vnd nach meinen undt meiner Enikhl Todt, so mögen sie zu Vogt nemen wän si wollen, und mögen noch follen wir sie daran nichts engen, noch ir-Wür haben auch mit fambt unsern Erben undt Nachkhomen auf dieselb Vogtey kheinerley recht, Ansprach, oder anfoderung fürbas nimmer, mehr zuziehen, dan alf oben benent ist. Man foll auch Jehrlichen mir, meinen Einikheln, oder wer die Vogtey inn hat, nit mehr raichen, dann einen lemern Herrn Pelz uon dem gottshaus ze Nidernaltach, and zwen gefitzet schuech uon Rininach auf sant Michaels tag. In der fach foll ich, noch khein ir Vogt uon der felben Vogtey wegen nichts mehr uordern, noch begern, und

wer daz yber für, und uon der Vogtey ander fach an si mutet: und 'Si uerer dreiben wolt, dan oben uerschriben ist, den mögen Si uerkhenen mit einen andern, wem Si wöllent. Ich vergich auch für mich, meine ehegenante Enikhel undt Erben, daz ich mir, und in, und allen, den di nach uns werden, in der ehegenanten gebiett allein das gericht umb die dreysach, die an den Todt gehen, behalten hab, also das der Vogt yber den schedlichen Menschen in der gebiet richten foll, und was der Mensch hab leutten, darüber man nach dem richtet, däz soll dem Abbt und Gottshaus ze Nideraltach gefallen ein drittthaill, undt auch den Probst zu Rinichnach, und daz ander dritt thaill dem Vogt, und seiner Hausfrauen, undt seinen khündern das Thritt Thaill, hat aber weder Weib noch khündter, so soll es seiner Sell angelegt werden nach eines Probsten zu Rinichnach Rhat, und alle ander fach sollen Si richten in der ehegenanten gebiet, oder wem Si die ampfelchendt an des Vogts irrung, undt hindernus, was auch Vrthaill in der erstgeschriebenen gebiet zu khrieg werden, di sollen all sür den Vogt gedingt undt gebracht werden. Vndt wan die uorgenenten geistlichen Herrn, der Abbt undt Convent ze Nideraltach sich uerbundten hetten nach des uorgenanten Khaiser LUDWIGS seligen brief sag zu Sechzechen Priestern, die Si ewigelich haben follen zu Rinichnach, und nach dem Priester, der auf derfelben Zeit in unser Frauenau wohnung het, folten Si ihres Ordens zwen Priester darzue Sadelhafftig gemacht haben, undt daz si alles, als oben benandt ist, undt aufgeschriben an gros uerderblich gepresten baider Gottsheuser zu Niderndernaltach, undt ze Rinichnach nit volsehret, undt uolbringen möchten, hab ich die selben grolf gepresten angesechen, und mit wollbedachten gemiet Rhat, und güetlichen Willen die ehegeschribenen geistlichen Herrn all der bundt undt articl, darzue sie sich verbunden hetten, wie die genandt fein. An als uill, undt mit worten ausgenomen, und obenbenent ist, gar undt ganz ledig und los gesagt mit urkhundt dises briefs, und darumb habent mir ehegenante geistliche Herrn, die genad, threu, freindtschasst undt andacht herwider gethan, undt bey ihrer gehorsamb gehaissen, daz Si mirallen meinen Voruodern, undt nachkhommen, und den dan der Vrsprung der such her gehet, undt auch allen den, die ich ie betriebt, und belaidigt hab zu einen ewigen Seelgrät, undt besonderlich zu einer ewigen Gedechtnus der Stüfft zu unser Frauen Aue in dem Closter ze Rinichnach zesprechen ewigelich die Collecten. DEus Cuius misericordiæ &c. in der gewöhnlichen Seelmess, die täglich daselbst zu Rinichnach uollbracht gehabt wirdt, als lang, bis das die Statt ze unser Frauen Au für sich khombt, daz sich daselb ain Samlung gaistlicher Leuth besachen mag, dez ich mich hintz-ihren Treuen lassen hab, als sie gott darumb antworten miesfen undt Sollen. Ich vergich auch offegenauter Hertwig für mich, meine ehegeschribne Eninkhl und all mein Nachkhomen, ob sich indert in meiner gewalt uerfallen, oder uerlegen hetten kheinerley brief, di mir uorgegeben waren yber unser Frauen due, oder die selben gebiet und sürgetragen oder gezaigt werden, daz in die selben brief vnschedlich an den sachen sollen sein, und in Keinen Kramb oder stösrödt an geistlichen, noch an weltlichen thun oder bringen mögen, noch sollen, und daz, daz alles also ganz stät, undt unzerbrochen uerbleib, undt zu einen Vrkhundt der warheit, und zu einer ewigen gedächtnus der mehrern sicherheit undt bestettigung diser sach, gib ich disen brief mit meinen, undt meines lieben freundt meines Schwechers Herrn Arnolfs uon Mössenhausen Marschalkh in Bayrn meines Schwagers Herrn Alban des Closners, meines Brudern Hn. Altmans uon Degenberg Hosmaister in Bayrn, undt meines Oheims Hn. Sweikhers des Tuschel Insigeln versigleten, der geben ist nach Christi geburt dreyzechenhundert Jahr, darnach in dem zwey undt sunstzigisten Jahr, an sant Benedicten Tag.

Ich Hanns von dem Degenberg vergich offenbahr an dem I brief für mich undt mein gebrüeder Hartwigen undt' Eberwein auch genant uon Degenberg, und all unser Erben, undt Nachkhomen, undt thun khundt allen den, die in anfechen, oder hören lesen, das die gab der gebiet des Wilden Walds gehaissen zu unser Frauen Aue dreymeill lang uon der Rörnach untz gen Pebrach, und zwey meill brait, uon der Fledniz hinzu gen Pöheim, die unserlieber En, undt Herr Herr Hertwig uon Degenberg Hofmaister in Payrn, im felben, undt allen unsern Voruodern und Nachkhomen zu einen ewigen Seelgrät dem Wirdigen gottshaus zu Nidernaltach, undt zu Rinichnach gegeben, undt gegignet hat mit allen ehren, Rechten, Nuzen, undt mit aller derley Frucht, die darin iezo seint, oder sürbas uolbracht mögen werden. Vnd daf in auch alles unser lieber genediger Herr der Aller-Mon. Boic. Val. XV. durchdurchleichtigiste Khayser LUDWIG nach unsers vorgenanten Enen Herrn Hertwigs anligenter groff Pet Willen geaignet, undt bestätt hat mit seinen briefen, die dem ehegenanten Gottshaus zu Nidernaltach undt ze Rinichuach gegeben, undt eingeantwortt sein, also das Si allen ihrem fromb, und Nuzen damit gethan, und beschaffen mögen, als mit andern ihren aigentlichen guett, daz, das alles mit unser gunst undt guetlichen Willen beschechen ist, undt darzu wir uns willigelich uerbundten haben bey unsern threuen alles das stät zuhaben, uolfiehren und vollendten ewigelich, das die Handtuest, undt brief sagen, die in unser lieber ehegenanter En undt Herr Herr Hiertwig daryber zur urkhundt derselben fach gegeben, eingeantwort, undt gegeben hat, und ob das wär, das gott nicht geb, dass Sy yemand daran einigen Laidigen, oder beschweren wolt, mit welchen sachen das wär, dasselb alles sollen wir underkhommen, undt underuarn treulich undt ernstlich, als wir best khönen undt mögen, undt als starkh wir sein, als wir dass unsern Lieben Herrn Abbt Petern zu Nidernaltach, und dem Convent daselbsten in ihren Capitl offentlich gelübt und gehaitlen haben bey unsern treuen, und das ihm das alles uon uns, unsern Erben undt Nachkhommen stät ganz, undt unzerbrochen und an allen khramb ewigelich uerbleiben, gib ich vorgenannter Hanns uon Degenberg den brief uerfiglet mit meinen Infigl, darunter sich mein ehegenante Brueder uerpunden bey ihren Treuen, wan Si aigne Infigel nichtenhabent. Vnd das ist geschechen nach Christus geburt dreyzechen hundert Jahr, dardarnach in dem zway undt fünffzigisten Jahr, An Sant Benedicten Tag.

\* Ex codice diplomatico.

## Num. XLII. Largitio decimarum Novalium. An. 1352.

OTFRIDUS Dei Gratia Pataviens. Epus ad perpetuam rei memoriam. Recensentes illa loca, ubi Copiosior numerus DEo famulantium conversatur, maiorque cultus divinus, & karitative Hospitalitatis benivolentia observantur merito uberiori rerum facultate extolli, ut quanto temporalibus amplificantur tanto spiritualibus delectentur. Ad honorabile Monasterium sancti Mauricii Inferioris Althe Ordinis S. Benedicti nostræ Diæcesis, in qua regularis viget observantia. exhibentur Karitatis opera, relucetque Religio alijs in exemplar, ubi etiam celebris numerus Xti Ministrorum & fratrum pro Dei laude & gloria illic DEo ministrantium existit, pietatis oculos convertentes pro eorum decenciori Statu, subs. dio, & relevamine, ut & nos nostrumque capitulum participes efficiantur devocionis & oracionum fratrum predictorum omnes decimas Novalium in quibuscunque consistant, seu de quibus proveniant, que Nos & Ecclesiam nostram conspicerent, salvis juribus Ecclesiarum Parochialium in infra scriptis terminis, videlicet a fluvio disto Rörmach in Pranzzlog sursum usque in ripam dictam Durren pebrach in finibus seu terminis nostre Diocesis sitam versus Originalem Saltum dicte acque Durren pebruch. Et ab eodem loco per transitum nemoris usque ad montem dictum Hiersperch, post hec ab eodem monte dicto Hiersperch usque ad montem dictum Räel, & ab hinc per descensum versus nos usque ad presatum sur vium dictum Rörrnach, ubi predicti termini originem receperunt, dicto Monasterio sancti Mauricij in Inferiori Altah & Conventui ibidem, accedente consensu venerabilis Capituli nostri libere donavimus, & in perpetuum tradidimus pro suis, Ecclesie & fratrum utilitatibus perpetuo colligendas. In cuius Donationis Robur & Testimonium presentes sieri justimus Litteras nostri & præsati Capituli nostri Sigillorum munimine roboratas. Actum & datum Patavie II. Kal. Augusti Anno Domini Millo CCCmo Quinquagesimo secundo.

· Originale cum Sigillis.

### Num. XLIII. Protectorium papale. An. 1353.

Abbati & Conventui Monasterij Inferioris Althe ordinis sancti Benedicti Patav. Dioc. Salutem & Apostolicam Benedictionem. Cum a nobis petitur, quod justum est & honestum tam vigor equitatis, quam ordo exigit rationis, ut id per solicitudinem ossicij nostri ad debitum perducatur estectum. Ea propter Dilecti in Domino silij vestris justis postulationibus grato concurrentes assensu, Personas vestras, & locum in quo estis divino obsequio mancipati cum omnibus bonis, que in presentiarum rationabiliter possidetis, aut in suturum justis modis prestante domino poteritis adipisci, sub beati Petri protectione suscipimus atque nostra, specialiter

autem

autem terras, domos, decimas, possessimos, vineas, prata, & alia bona, sicut ea omnia juste & pacifice possitetis vobis & per vos eidem Monasterio vestro auctoritate Apostolica confirmamus, & presentis seripti Patrocinio communimus. Salva in predictis Decimis moderatione Concilij generalis. Nulli ergo —— Si quis autem — Datum Avinione III. Idus May, Pontificatus nostri Anno secundo.

\* Originale.

Num. XLIV. Incorporatio Parochiæ Regen. An. 1361.

OTFRIDUS DEi Gratia Pataviensis Epus omnibus in perpetuum. Oblata nobis ex parte venețabilis in Xto Ottonis Abbatis, & dilectorum nobis fratris Petri Prioris, ac totius Conventus Monasterij inferioris Althe ordinis S. Benedicti nostre Diocesis petitio continebat, quod cum ipsi in fructibus & redditibus ac alijs indigentijs fuis defectus notabiles patiantur & hospitalitate excessiva ijmo nimia onerosius aggraventur Ecclesiam Parochialem S. Michaelis Archangeli in Regen dicte nostre Diocesis ad ipsorum presentationem pertinentem pro huiusmodi defectibus submovendis & oneribus commodius supportandis, nec non pro uberiori fundatione Capelle sancte MARIÆ in Augea, ipsis & dicto Monasterio annectere, incorporare, & unire gratiosias dignaremur. Nos igitur volentes, quantum cum DEo possumus, Abbatis & Conventus predictorum supplicationibus anuere, predicta quoque ipsorum incommoda in hac parte, ut DEo liberius famulentur, favorabiliter submovere, prefatam

Parrochialem Ecclesiam sancti Michaelis in Regen cum suis juribus & pertinentijs, de Consilio, beneplacito & consensu venerab: Capituli nostri Pataviensis ipsis & predicto Monasterio imperpetuum incorporamus, annectimus & unimus, ita, quod cedente vel decedente eiusdem Ecclesie Rectore, cui per huiusmodi nottram in corporationem seu unionem nolumus in juribus suis quomodolihet derogare, seu ipsa Ecclesia quovis alio modo vacante, liceat Abbati, qui pro tempore fuerit & Conventui antedicti Monasterij, auctoritate propria, cuiusquam alterius licentia vel assensu minime requisitis, eiusdem Parochialis Ecclesse, ac jurium & pertinentiarum illius possessionem apprehendere, & illam in usus Monasterij predicti perpetuo retinere. Refervatis tamen de ipfius Parochialis Ecclesie in Regen fructibus, redditibus seu proventibus pro vicario perpetuo feculari, nobis & nostris successoribus, quociens eandem Ecclesiam Parochialem in Regen vacare contigerit, pro institutione Canonica presentando. Nec non pro cultu divino cum sacerdotibus & alijs, juxta modum solitum & consuetum hactenus inibi perpetuo observando, hospitalitate debita & decenti, Procurationibus Legatorum & Nuntiorum sedis Apostolice, & nostris, alijs juribus Episcopalibus, quibusvis in cumbentibus sibi oneribus, tollerabilibus supportandis, redditibus infra scriptis. Primo Agricultura cum pratis & filvis ad dotem dicte Etclesie in Regen pertinentibus, qui se extendunt ad viginti talenta denariorum Ratisponenfium, Item de Missa, quam dotaverunt & ordinaverunt Hugo dictus Hörnperger & Nycolaus quondam focius Ecclefie in Regen sepedicte, decem talenta. Item de Missa in Weis-Jenstain.

senstein dotata & fundata per nobilem virum Hertwicum de Degenberch, octo talenta. Item de alijs missis ibi perpetuatis, tria talenta. Item de oblationibus, remedijs, minutis decimis, & personalibus viginti quatuor talenta, Item de Areis, Ortis, & alijs predijs urbanis & Rusticis octo talenta denariorum monete Ratisponensis predicte. Si vero in premissis Rector Ecclesie Parochialis in Regen prenotate, qui pro tempore fuerit, notabilem sustineret desectum, quominus onera sibi incumbentia ut premittitur, posset effectualiter fustinere, ne cultus divinus nostris minuatur, sed augmentetur, ut desideramus, temporibus. Nos moderationem & suppletionem predictorum nobis & successoribus nostris, cum de hoc informati fuerimus, absque strepitu & figura judicij specialiter reservamus. In quorum omnium & singulorum testimonium presentes ipsis damus litteras, nostri & venerabilis Capituli nostri supradicti munimine roboratas. Datum Patavie die beati Brictij. Anno Domini Millmo Trecentesime Sexagelimo Primo.

\* Originale cum Sigillo,

Num, XLV. Protectorium generale Innocentii Papæ VI. An. 1362.

INNOCENTIUS Epus Servus Servorum DEi. Dilectis filijs Abbati & Conventui Monasterij Alte inferioris ordinis S. Benedicti Pataviensis Diocesis Salutem & Apostolicam Benedictionem. Cum a nobis petitur. Datum Avinione XIIII. Kal. Julij. Pontificatus nostri anno Decimo.

Num,

Num. XLVI. Confirmatio Episcopalis Privilegiorum.
An. 1364.

Tos ALBERTUS DEi & Apostolice sedis gratia Patavienfis Epus, profitemur & constare volumus universis presentes litteras inspecturis, quod oblata nobis ex parte venerabilis in Xto Ottonis Abbatis & Religioforum virorum Prioris & Conventus Monasterij Inferioris Althe ordinis S. Benedicti nostre Diocesis suplex & devota petitio continebat, ut ipsos & dictum Monasterium in juribus, Gracijs, donacionibus, & alijs quibuscunque ex gratiofalargitione concessione seu donatione Prædecessorum nostrorum Pontificum Ecclesse Pataviensium, ipsis ac dicto eorum Monasterio datis, concessis, feu indultis confervare & confovere sibi, & omnia Privilegia, litteras & instrumenta ab eisdem nostris Predecessoribus illis & illorum Monasterio super premissis data seu tradita, ratisicare, approbare, & confirmare sibi de speciali gratia diguaremur. Nos itaque presatum Monasterium, & Abbatem, Priorem & Conventum eiusdem Monasterij sub rigore Religionis virtutum Domino famulantes, favore & gratia specialius prosequentes, & in suis juribus, honoribus, gracijs, donationibus, & quibuslibet profectibus confovere efficacius cupientes, omnia & singula privilegia, Litteras, & instrumenta a Prædecesscribus nostris selicis recordationis, ipsis & prefato Monasterio data leu tradita & omnia ac singula in illis contenta & expressa, sient rite & provide, facta, data, tradita concessa seu indulta sunt, ratificamus, approbamus, confirmamus, & robur habere volumus firmicatis. omnium & singulorum testimonium presentes appensione sigilli

nostri

nostri mandavimus communiri. Datum Patavie in vigilia beati Jacobi Apostoli. Anno Domini, Millmo Trecentesimo, Sexagesimo Quarto.

\* Originale cum Sigillo.

Num. XLVII. Confirmatio boica Jurium in Wachau.
An. 1364.

Wyfir STEPHAN der Elter uon Gottes genaden Pfallenz Graf bey Rein undt Herzog in Bayrn, Graf zu Tyrol undt ze Görz, Vogt der Gottsheuser Agley, Trient, undt Brichsen &c. bekhenen offentlich mit den brief umb all die brief, Vrkund, Rechten undt guett gewohnheit, di der Erwirdig gaistlich Man der Abbt und daz Convent gemainleichen ze Nidernaltach uon aller Herrschasst zu Bayrn in unsern Aigen zu Oesterreich genant di Wachau bisher an uns gehabt undt bracht habent, gehaissen wir in bey unser gnaden und treuen, das wir in di selben brief, Vrkhund, recht undt guet gewohnheit treulichen stäth follen undt wollen haben, undt bestetten sie ihnen auch mit disen unsern gegenwertigen brief, also das wir nicht meinen auch wollen, das ihnen die non uns, unsern Erben, undt allen unsern Ambtleuthen, die wir iezo haben oder fürbas gewünen, nicht yberfahren werden, oder Keinerley bruch darinen bescheche in Kain weis. Zu Vrkhundt dist brief, den wir in geben mit unsern Insigel uersigleten, der geben ist zu Lantzhutt nach Kristes geburt dreuzechen Hundert Jar, darnach in dem uier und Sechzigisten Jahr des negsten Eritags nach dem Palmtag. \* Ex Codice diplomatico. Mon. Boic. Vol. XV. Num.

Num. XLVIII. Albertus dux Austriæ recognoscit seudum a Monasterio acceptum. An. 1368.

Wir ALBRECHT uon gots Gnaden Herzog ze Oesterreich, ze Steur, ze Kärnden, und ze Krain, Grafe ze Tyrol &c. Tun Kunt offentlich mit disen briese, das wir uon dem Erwirdigen undt geistlichen Altmann Apte zu Nidernaltach, die veste Ried gelegen uor den Wienner Waldt, undt darzu gehöret, wie das genandt, oder wa das gelegen ist, die wir uon denselben Gottshaus ze Lechen haben, zu unsern, und unsers Lieben Pruder Herzog LEUPOLTS, und unser Erben Handten ze Rechten Lechen empfangen haben, undt erkennen die uon demselben gozhaus ze Nydernaltach in Lechen weis ze haben mit urkundt diz briess, geben zu Wien an Sontag nach dem Prechentage (Epiphaniæ): Nach Kristes geburdt dreyzechen hundert Jahr, undt darnach in dem Acht undt Sechzigisten Jahr.

Originale cum Sigillo.

Num. XLIX. Renovata Immunitas Mutæ in Ascha.
An. 1375.

Wir Graf Hainrich uon Scheunberh bechennen offenleich mit dem brief für uns, und unser Erben, undt Nachchomen, daz uns der Ersam Herr Aept Altmann ze Nidernaltach, und der Convent daselbs beweist habent mit gueten briefen und urchundten, dy si habent lang her gehabt uon unsern Voruodern über die Virynnig wie Vass, undt wein undt

undt schüffung, di si auf, und ab bringent an unser Mautt ze Aschach, also daz si uon denselben uassen, es sein Neu oder Alteu, di si neu sürent auf slözzen oder Schiffen, unde fwaz darzu gehört uon Panden, und wez si zu irren Pressen bedürffen, und her engegen ir Weyn, undt Schef, undt gut, undt auch Hausen, oder anderlay Visch zu der Vasten, und auch die vel iren Convent ze Pfrünt Pelzen, frey sinen Sulln an all Mautten, swen sie wellent in dem Jare, daz si uns noch unsern Mauttern da uon nicht mer geben fullen, denn das alt recht, daz ist zwelf Wienner Pfenning ze letz, und der uertigen, Sechzechen Wienner Pfenning, daz recht uon dem Poden, wir haben in auch ze uoderist, durich Gott, und ürs andechtiges gebetes willen, uns, unsern uoruodern undt nachkhomen zu Hail undt Sald, die gnad getan, ob datz wäre, daz wir unser uorgenant Mautt uersezten ze Aschach oder uerchaufften, swenn datz wär, oder under uns tailten, des sullen si, oder ir Gotzhaus zu Nidernaltach an ir egenanten freyung unengelten beleiben, gar und genzlich. Wir gehaissen auch in, undt iren Closter, daz wir mit treuen ir Leut undt guet und irer Schef beschürmen wellen, so wür pest mügen, darumb si uns auch Jerlich gebent uier pfundt alter Wienner pfenning uon iren Aigen ze Schon-Hering. alz di brief sagent, di wür uon yn darüber haben, darüber ze einen ewigen urchund und bestätigung geben wir in den brief für uns, undt aller unser Erben und Nachkhomen uerfigleten mit unsern groffen anhangenten Infigel. Der geben ift zu Scheunberch an Mittichen uor sand Marie Magdalene Tag, da man zalt nach Christi geburt dreuzecken Hundert Jar, undt darnach in dem sünf undt Sübenzigisten Jare.

· Originale cum Sigillo.

#### Num. L. Confirmatio Privilegiorum Passaviensium. 1381.

TOHANNES dei gra, Epus Pataviens. Venera. & Religio-I sis Viris in Xto nobis dilectis, Altmanno Abbati, & Conventui. Monasterij Althe inferioris, ordinis S. Benedicti, nostre diœcelis, falutem, & affectus in domino falutares, Favor religionis, sub qua in spiritu humilitatis militatis altistimo, odorque bone fame vestre, qua intercetros Religiosos, dicte nostre diœcesis specialiter dotamini merito nos inducunt, Vt vos & ipsum vestrum Monasterium paterna assectione fauorabiliter Prosequamur, cupientes itaque vos & dictum vestrum Monasterium, in omnibus & singulis juribus, gracijs honoribus & alijs quibuscunque donationibus de gratiosa largitione, concessione seu donatione selicis memorie Predecesforum nostrorum quondam Pontificum Ecclesie Patav. vobis & Predicto vestro Monasterio, datis concessis, seu indultis pie Profecutionis studio efficatius conservare, nos ad devotam peticionem vestram, omnia & fingula Privilegia, literas & instrumenta, ab ipsis Predecessoribus nostris vobis & memorato vestro Monasterio data, tradita, seu concessa, cum omnibus & singulis in eisdem contentis & expressis sicuti provide data, tradita concessa seu indulta sunt ratificamus & approbamus confirmantes nihilominus ea Patrocinio huius scripti sigilli nostri munimine roborati, Datum & Actum Patavie

hns

in die fancti Petri ad vincula anno Dni Millesimo, Trecentessimo, Octuagesimo Primo.

#### Num. LI. Anno 1391.

GEORGIUS DEi & Apostolicæ sedis Gratia Epus Passaviens: renovat generalibus terminis largitiones & Privilegia Monasterio collata. \*) Datum & Actum in Castro Montis santi Georgij die secunda Mensis Februarij Anno Dni Millesimo Trecentesimo Nonagesimo Primo.

\* Utrumque Originale cum Sigillis.

Num. LII. Renovata incorporatio Parochiæ Regeu.

1391.

BONIFACIUS Epus Servus Servorum DEi, Dilectis filijs Abbati & Conventui Monasterij in Inferiori Altach ord. S. Benedicti Pataviensis Diocesis Salutem & Apostolicam Benedictionem. Magne devotionis affectus, quem ad Nos & Romanam Ecclesiam geritis, meretur, ut peticionibus vestris, illis presertim, que commodum vestrum & Monasterij vestri concernunt, quantum cum DEo possumus savorabiliter annuamus. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte vestra petitio continebat, quod olim bone memorie GOTFRIDUS Epus Patav. provide attendens, quod fructus, redditus, & proventus Monasterij vestri suerunt multipliciter diminuti, ita quod non poteratis exinde hospitalitatem tenere, ac alia vobis incumbentia onera consueta commode supportare, qui-

<sup>\*)</sup> Idem tenor, ut Num. L.

bus & etiam alijs causis rationabilibus motus idem Epus super hijs vobis desiderans, quantum erat in eo, de alicuius subventionis auxilio providere, vobis & eidem Monasterio Parochialem Ecclesiam in Regen Pataviensis Diocesis, que de jure Patronatus vestri fuerat, prout est, ad hoc dilectorum filiorum Capituli Pataviensis accedente consensu auctoritate ordinaria perpetuo incorporavit, annexuit, & univit, & in ea perpetuam vicariam instituit nihilominus pro perpetuo vicario inibi pro tempore Domino servituro, de huiusmodi fructibus redditibus & proventibus portione congrua affignata, de qua idem Vicarius sustentari, Episcopalia jura solvere, & alia sibi incumbentia onera posset, ut poterit congrue supportare, prout in quibusdam patentibus Litteris eorumdem Epi & Capituli figillis munitis dicitur plenius contineri. Cum autem, ficut eadem petitio subjungebat, vos timeatis, quod incorporatio, annexio & unio predicte ex certis causis, juribus, non sublistant, pro parte vestra suit nobis humiliter fupplicatum, ut eandem Ecclesiam, cuius decem & octo eidem Monasterio vestro, cuius ducentarum Marcharum argenti, fructus, redditus & proventus secundum communem exstimationem. valorem anuum, ut afferitis, non excedunt, de novo incorporare, annectere, & unire de speciali gratia dignaremur. Nos igitur huiusmodi supplicationibus inclinati, eandem Ecclesiam cum omnibus juribus, & pertinentijs suis dicto Monasterio auctoritate Apostolica perpetuo incorporamus, aunectimus & unimus. Ita quod cedente vel decedente dilecto filio moderno Rectore Ecclesie predicte, vel alias illam quomodolibet dimittente, liceat vobis Ecclesie, ac jurium, & pertinentiarum, predictorum corporalem possessionem libere apprehendere, & licite perpetuo in usus vestros retinere Diocesani Loci, vel cuiuslibet alterius licentia seu consensu super hoc minime requisitis. Proviso tamen, quod si dicta portio sufficiens non sit, adeo de huiusmodi fructibus, redditibus, & proventibus eiusdem Ecclesie augeatur, quod dictus vicarius inibi instituendus congrue vivere, jura predicta solvere, & alia sibi in cumbentia onera huiusmodi valeat supportare, Non obstantibus, si aliqui super provisionibus sibi faciendis de Parochialibus Ecclesiis, vel alijs beneficijs Ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales Apostolice sedis vel Legatorum eius Litteras impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem & decretum, vel alias quomodolibet sit processum, quas quidem litteras, & processus habitos per easdem & quecunque inde secuta ad presatam Parochialem volumus non extendi, sed nullum per hoc eis quo ad assecutionem Parochialium Ecclesiarum aut beneficiorum aliorum prejudicium generari, & quibuscunque privilegijs, indulgentijs & Litteris apostolicis generalibus vel specialibus, quorumcunque tenorum existant, per que presentibus non expressa vel totaliter non inferta effectus earum impediri valeat quomodolibet vel disseri, & de quibus, quorumque totis tenoribus habenda esset in nostris Litteris mentio specialis. Nos enim ex nunc irritum decernimus & inane, si secus super hijs a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Nulli ergo &c. fi quis autem &c. Datum Romæ apud S. Petrum II. Idus Augusti, Pontificatus nostri Anno secundo.

\* Originale.

Num. LIII. Renovata incorporatio Parochiæ Auerbach. 1401.

BONIFACIUS Epus Servus Servorum DEi, Dilectis filijs Abbati & Conventui Monasterij in inferiori Altach, ordinis S. Benedicti Pataviensis Diocesis salutem & Apostolicam Benedictionem. Sacre Religionis, sub qua devotum & sedulum exhibetis altissimo famulatum, promeretur honestas, ut votis vestris, illis presertim, per que vestris, & Monasterij vestri commoditatibus consulitur, quantum cum Deo possumus, favorabiliter annuamus. Dudum fiquidem pro parte vestra nobis fuit expositum, quod Monasterium predictum, in quo Quinquaginta & plures Monachi numero residebatis, secundum instituta & regularem observantiam ordinis sancti Benedicti, cuius Professores eratis, landabiliter viventes, prope litus fluminis Danubij situm existeret prout existit, & quod idem flumen sepius adeo inundaret, quod impetus aquarum dichi fluminis litus huiusmodi absorberet. & adeo dicho Monasterio ac domibus & edificijs suis appropinguaret & sueret, quod vos in conservando litore huiusmodi & aggeribus ac aliis necessarijs restauracionibus, & etiam in hospitalitate, quam tenebatis continue magnas expensas facere vos oporteret, & etiam propter maliciam temporis & querras, que in illis partibus alias viguerant, multa debita etiam fub ufuris contraxissetis, in quibus obligati suistis, prout estis, diversis creditoribus restris, & adeo fructus, redditus & proventus dicti Monasterij diminuti erant, quod expeasas facere, hospitalitatem tenere, & alia vobis incumbentia onera nequibatis

batis congrue supportare. Nos tunc inter cetera Parochialem Ecclesiam in Auerbach Pataviensis Diocesis, que de jure Patronatus eiusdem Monasterij existebat, prout existit, cum omnibus juribus & pertinentijs suis eidem Monasterio auctoritate Apostolica perpetuo incorporavimus, annexuimus, & univimus, prout in nostris inde confectis Litteris plenius continetur. Cum autem nos nuper videlicet XI. Kal. Januarij Pontificatus nostri Anno quartodecimo cassaverimus, irritaverimus, & annullaverimus omnes uniones Parrochialium Ecelefiarum sive per nos, sive per Predecessorem nostrum immediatum, ac etiam per quos vis ordinarios factas, quibuscunque Ecclesijs, Monasterijs vel alijs Locis, que nondum erant fortitæ effectum, ac incorporatio, annexio, & unio predicte eidem Monasterio de dicta Ecclesia in Auerbah, ut premittitur, facte, que sicut exhibita nobis nuper pro parte vestra petitio continebat, nondum fortite fuerunt effectum, sub huiusmodi cassatione, irritatione & annullatione intercluse fore noscantur, pro parte vestra nobis suit humiliter supplicatum, ut ob causas superius expressas Ecclesiam in Aurbach predicham eidem Monasterio in relevamen onerum, & ad conservationem Monasterij, domorum, & edificiorum predictorum de novo unire, annectere & in corporare de benignitare Apostolica dignaremur. Nos itaque hujusmodi supplicationibus inclinati Ecclesiam in Aurbach predictam, cum omnibus juribus & pertinentijs supradictis eidem Monasterio, cuius ducentarum & viginti quinque Marcharum argenti, fructus, redditus, & proventus fecundum communem exstimationem, valorem annuum, ut afferitur, non excedunt, ob causas su-Mon. Boic. Vol. XV. pra-

pradictas in relevamen onerum predictorum de novo in perpetuum eadem auctoritate tenore presentium unimus, annectimus, & incorporamus. Ita quod cedente vel decedente Dilecto filio Rectore dicte Ecclefie in Auerbach qui nunc est, vel Ecclesiam ipsam alias quomodolibet dimittente, liceat vobis per vos & alium seu alios Ecclesie in Auerbach, ac jurium & pertinentiarum predictorum corporalem possessionem libere apprehendere & perpetue retinere, Diocesani Loci vel cuiuscunque alterius licentia seu consensu super hoc minime requisitis, reservata tamen de huiusmodi fructibus, redditibus, & proventibus ipsius Ecclesie pro perpetuo vicario ipsius Ecclesie inibi domino servituro, congrua portione, de qua idem vicarius valeat congrue sustentari, Episcopalia jura solvere, & alia sibi incumbentia onera supportare. Non obstantibus premissis, ac quibuscunque constitutionibus & ordinationibus Apostolicis, & alijs contrarijs quibuscunque. Seu si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel alijs beneficijs Ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales Apostolice sedis vel Legatorum eius Litteras impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitionem, refervationem & decretum, vel alias quomodolibet sit processum, quas quidem Litterns & processus habitos per easdem & quecunque inde fecuta ad prefatum Ecclesiam in Auerbach volumus non extendi, sed nullum per hoc eis quo ad affecutionem beneficiorum aliorum prejudicium generari, & quibuslibet privilegijs, indulgentijs & litteris Apostolicis generalibus vel specialibus quorumcunque tenorum existant

issant, per que presentibus non expressa, vel totaliter non inserta essectus earum impediri valeat quomodolibet vel disferri, & de quibus, quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum in nostris litteris habenda esset mentio specialis. Nos enim ex nunc irritum decernimus & innane, si secus super hijs a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre unionis annexionis, incorporationis & constitutionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis DEi & beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Rome apud S. Petrum VI. Idus Januarij Pontificatus nostri Anno quintodecimo.

\* Originale,

#### Num. LIV. Privilegium vsus Pontificalium. An. 1404.

BONIFACIUS Servus Servorum DEi, Dilectis filijs Abbati & Conventui Monasterij sancti Mauricij in Inferiori Altach ordinis sancti Benedicti Pataviensis Diocesis salutem & Apostolicam Benedictionem. Exposcit vestre devotionis sinceritas, & Religionis promeretur honestas, ut tam vos, quos speciali dilectione prosequimur, quam Monasterium vestrum dignis honoribus attollamus. Volentes igitur vos, quibus alias, ut Abbas dicti Monasterij existens pro tempore mitra

& annulo uti valeat, a sede Apostolica dicitur fore indultum, premissorum intuitu savoribus prosequi gratiosis, vestris in hac parte supplicationibus inclinati, ut tu fili Abbas & Successores tui Abbates dicti Monasterij, qui pro tempore suerint, etiam Dalmatica & alijs Pontificalibus infignijs libere possitis uti nec non, quod in dicto Monasterio benedictionem solemnem post missarum, vesperarum & Matutinarum solemnia, dumodo in benedictione huiusmodi aliquis Antiotes vel sedis predicte Legatus presens non fuerit, elargiri possitis, felicis recordationis ALEXANDRI P. P. IIII. Predecessoris nostri, & alijs quibuscunque constitutionibus Apostolicis in contrarium editis nequaquam obstantibus, vobis & eisdem successoribus auctoritate Apostolica de speciali gratia tenore presentium indulgemus. Nulli ergo &c. Si quis autem &c. Datum Rome apud sanctum Petrum VI. Idus Januarij, Pontificatus nostri Anno Quintodecimo.

\* Originale.

## Num. LV. Privilegium consecrandi Calices &c. An. 1404.

BONÍFACIUS Servus Servorum DEi, Dilectis filijs Joanni Abbati & Conventui Monasterij sancti Mauricij in Inferiori Altach ord. S. Benedicti Pataviensis Diocesis salutem & Apostolicam Benedictionem. Sincere Devotionis assectus, quem ad nos & Romanam Ecclesiam geritis, singularis quoque dilectio & benevolentia specialis, quibus vos & Monasterium vestrum prosequimur, solicitant mentem nostram, ut

ea vobis libenti animo concedamus, que vestris agnoscimus necessitatibus oportuna. Cum itaque sicut exhibita nobis nuper pro parte vestra petitio continebat, vobis sit dissicile non modicum, & etiam dispendiosum pro consecrandis calicibus & alijs vasis ac ornamentis sive paramentis Ecclesiasticis ad divinum cultum requisiris, quotiens expediat, ad loci ordinarium habere recursum, pro parte vestra vobis fuit humiliter supplicatum, ut providere vobis super hoc de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur volentes vos & Monasterium ipsum prerogativa profequi gratie & honoris, huiusmodi supplicationibus inclinati, ut tu fili Abbas, & Successores tui Abbates eiusdem Monasterij, qui erant pro tempore, calices & alia vasa ac ornamenta nec non paramenta in dicto Monasterio pro huiusmodi cultu divino pro tempore necessaria consecrare libere & licite possitis. Constitutionibus Apostolicis ac Statutis, & consuetudinibus ordinis vestri & dicti Monasterij & alijs contrarijs nequaquam obstantibus devotioni vestre auctoritate Apostolica teñore presentium indulgemus. Nulli ergo &c. Si quis autem &c. Datum Rome apud S. Petrum VI. Idus Januarij, Pontificatus nostri Anno Quintodecimo.

\* Originale.

## Num. LVI. Confirmatio boica Privilegiorum. An. 1404.

wir HAINRICH uon Gotes genaden Pfallenzgraf bey Rein undt Herzog in Rayern &c. Bechennen offenlich mit dem brief, das wir den geistlichen Läuten, uns besunderlie-

ben dem Abbt undt dem Convent dez Gotzhaus zu Nidernaltach alle ir brief undt hantsest, dy sy uon unsern vodern der Herschaft zu Bayern habend umb Ir fregung Salz an unser Mauttflatt zu Purkhausen umb gült aus unsern Chästen beu der Rot, undt zu Griespach, undt was sy sünst genaden Rechten, undt fresheit habend, als das dieselben ir brifaigenlich ausweisend, uerneuert, Krefftigt undt bestätt haben, uerneuern, Krefftigen, undt bestätten In sy auch in Krafft ditz brifs, mit allen den Puncten und Artikeln, als dy uon wort zu wort darinne geschriben stend, und begriffen sind, und funder als sy di uon unsern Vater Hertzog FRIDRICHEN Säligen bis an uns herbracht habend. Wir gebietten auch allen unsern Ambtleuten, Vitztumben, Pflegern, Richtern, Mautern, Chastnern und allen andern den unsern das ir sy bey den egenanten genaden freiheit undt rechten haltet, darzu schirmet, undt niemant gestattet, der In Chainen Krankh oder Irrung daran tue, das ift unser ernftlich will und maynung gänzlich, des zu urkhund geben wir In den brif mit unsern anhangenden Infigel uerfigelt, als man zalt nach Kristi gepurd Vierzechenhundert Jar, und auch in dem virden Jar an Freytag uor fand Symonstag.

\* Originale abstracto Sigillo.

Num. LVII. Nova incorporatio Parochiæ Auerbach.
1406.

GEORGIUS DEi & Apostolice gracia Epus Patav. Ad perpetuam rei memoriam. Constitutus in presentia nostra vene-

venerabilis Dilectus in Xto Johannes Abbas Mon. Alte Inferioris, ord. S. Benedicti nostre Diocesis proposuit coram nobis, quomodo sanctissimus Dominus noster BONIFACIUS divina providentia Papa nonus felicis memorie ex summe arduis necessitatibus ipsum & Monasterium suum predictum urgentibus, & coram eodem Domino nostro propositis Ecclesiam Parrochialem sancti Pangracij in Aurbach eiusdem no-Are Diocesis, cuius jus - Patronatus ad ipsos pertinere dinoscitur, pro dictis necessitatibus comodosius supportandis Monasterio predicto perpetue incorporavit in forma consueta, quam habere volumus pro expressa. Postea vero Idem Dominus noster ex causis animum suum moventibus cassavit. irritavit, & annullavit omnes & fingulas incorporationes per ipsum & Prædecessorem suum, quoscunque Ordinarios locorum factas, quibuscunque Ecclesijs, Monasterijs vel personis, inter que etiam incorporatio dicte Ecclesie in Aurbach presumebatur inclusa, que nondum effectum sortita suit. Demum vero ad supradicti Abbatis devotam & sepius continuatam instantiam Idem Dominus noster attentis huiusmodi necessitatibus coram sanctitate sua iterato & reiterate propositis, pie & paterne motus supradictam Ecclesiam in Aurbach post revocationem & annullationem incorporationum predictarum ex causis prius coram ipso propositis, iterato eidem Monasterio incorporavit, annexuit & univit. Ita quod cedente vel decedente Rectore, qui tunc erat, liceret dicto Abbati & Conventui possessionem eiusdem licite apprehendere & tenere, servata tamen pro perpetuo Vicario inibi instituendo congrua portione, unde posset jura Episcopalia solvere, &

alia incumbentia onera supportare, prout hec omnia in litteris Apostolicis desuper concessis clarius describuntur. Vaeante vero postea dicta Parrochiali Ecclesia per obitum Wernhardi Rectoris ultimi & immediati ipsius, supradicti Abbas & Conventus dictarum litterarum Apostolicarum vigore posfessionem eiusdem Ecclesie apprehenderunt, & perpetuo vicario inibi instituendo portionem congruam deputaverunt, matura super hoc deliberatione habita per omnia in hune modum videlicet, quod deinceps quilibet vicarius omnes & fingulos fructus dicte Ecclesie recipere debet, sicut eosdem Rectores ipsius hucusque receperunt, & de eisdem Abbati pro tempore existenti & Monasterio predicto singulis annis dare & folvere duodecim Libras denariorum Ratisponens: fingulis quatuor temporibus tres libras, residuos vero fructus pro fe ad cultus divini peractionem sine omni diminutione, prout hactenus observatum est, pro supportatione jurium Epifcopalium, & supportatione aliorum onerum sibi incumbentium debet suis usibus reservare. Nos vero receptis de huiusmodi congrua porcione informationibus, ipsam sufficientem pronunciamus, & ad ipsius Abbatis devotam peticionem huiusmodi contractum congrue portionis, & omnia premissa auctoritate ordinaria & ex certa scientia confirmamus, voluntes ipsa habere robur perpetue firmitatis. Ne autem imposterum tam inter predictum Abbatem, quam Vicarium pro tempore existentem alique lites & controversie eveniant, per has nostras Litteras taliter duximus ordinandum, quod postquam idem Abbas & Conventus annuatim expediti funt de supradictis duodecim Lib, denar, Ratisponens, quod tunc ab eodem

eodem Vicario nihil amplius petere debent, nec ipsum in hospitalitatibus, vel alijs vexationibus aliqualiter aggravore. Econverso etiam dictus Vicarius singulis quatuor temporibus fine protractione predictum censum persolvere debet Abbati & Monasterio supradictis, & ad dictum Monasterium deducere suis sumptibus & expensis, & si hoc non faceret, nos ipsum suspendimus a divinis, & si ipse per quindecim dies imdte sequentes dictam suspensionem toleraret, ex tunc sibi ingressum Ecclesiæ noverit interdictum, si vero hoc idem sustineret animo indurato per alios quindecim dies, ex tunc ipsum excommunicationis sentencijs volumus subjacere, & ipsius absolutionem nobis vel successori nostro tantumodo re-Adicimus etiam, quod quotiescunque in dicti fervamus. census solutione repertus fuerit negligens vel remissus, totiens nobis vel fuccessoribus nostris solvere debet sex slorenos & super eo Abbas pro tempore existens eundem Vicarium nobis denunciare tenetur, super quo suam conscientiam one-In cuius rei evidens testimonium & certitudinem pleramus. niorem presentes damus Litteras nostri sigilli maioris appeu-Datum Patavie die fexta mensis Februafione communitas. rij. Anno Domini Millmo-Quadringentesimo Sexto.

Num. LVIII. Erectio novæ Parochiæ in Ingolfatt sine præjudicio antiquæ. An. 1407.

In Gottes Namen Amen. Wür STEPHAN undt wir LUD-Wig boid uon Gots genaden Pfallenzgrafen bei Reyn undt Herzogen in Bayrn &c. Bechenen und tun chunt offenlich Man. Beic. Vol. XV.

mit dem brif für uns und all unser Erben, und Nachchomen, allen den die In ansechend oder hörent lesen, daz wir angesechen haben die vergänkhlichen zeit aller irdischer ding, undt bedacht die beleibenlichen der himmlischen, die ein yeglich Cristen mensch pilleich bedenkht, In entrichnusen der unbeleibenlichen, und auch den fustriten unser uodern Säligen gedächtnus in allen löblichen Dingen, waz got ein lob ist, allzeit pillich nachfolgen in heilichait. Vmb sölich gros gebrechen, alz unser lieb getreu, die Burger gemainlich Reich und Arm in unser Stat ze Ingolstat, Laugzeit an irer Pfarr zu Sand Morizen ze Ingolstat, und an den Freythof daselben gehabt undt gelitten habend, wan In diselb Pfarr zu Klain, undt der freythof zu eng gewesen ist, und noch ist, daz man die grebnus der Toten daselben nicht gehaben, und die Leichnam nicht wol begraben mag, dez wir aigenlich erweist sein undt erfundten, daz daz ein warheit ist. Nu habend die egenant unser Lieb getren der Rat, und die Burger unser Stat zu Ingolstat mit unser hülf undt südrung got dem Allmechtigen zu Lob, und in den Ern der Hochgelobten Junkfrauen MARIÆ seiner Muter der erwigen Maid, ain Kirchen undt einen Chor mit Holzwerch gebauen undt aufgericht, und einen freithof dabei mit ainer Mauer umbfangen in der egenant unser Stat Ingolstat, daz ein anfankh fol fein, und ist, einer neuen Pfarr, die wir daselbs hin maynen, undt wellen, pauen undt Stüften, der worten, daz daz Lob gotes, und die Er seiner wirdigen Muter MARIÆ, und aller Heiligen desterbaz uolbracht, und der Dünst, Hilfund füderung aller gelaubigen Seel, dester mer gesüdert und gemert.

gemert werde. Vnd wan uns der Ersam unser Lieber andechtiger Joannes Abbt zu Nidernaltach in Passauer Biflumb gelegen, und der Convent daselben, die der uorgenanten fand Morizen Plarr Lechenherrn find, die Lieb getan habent, das fi uns günnt, und Ihren willen darzu getan habend, daz wir diselben neuen Pfarr, pauen und stüfften mügen und wellen in unser eigen Stat zu Ingolflat, darumb haben wir In die genad getan, und uersprechen In auch bei unsern fürstlichen gnaden, daz In und Iren Gotzhaus die norgenant neu Pfarr an irer Lechenschaft Sand Morizen Pfarr. an Iren tailzechenten grosen und Kleinen, und an irer widen, die Si habent, Keinen schaden brüngen sol, und genzlich unschedlich sein. Es sol auch die Lechenschafft der neuen Pfarr alzeit bei uns obgenanten Fürsten beleiben, und fullen wir oder der Elter under uns Herrn uon Bayrn, der dan Herr zu der selben zeit ist ze Ingolstat, die Leichen, wer uns darzu gefellt, doch daz derselb, denn wir die neuen Pfarr also leichen, dem uorgenant Abbt zu Nideraltach, und dem Convent daselben versprechen toll, die Pfarr zu halten In an iren obgenanten zechenten, widen und Lechenschafft, alz vorgeschriben stet, an schaden, und unentgolten, und daz alles zu einen waren Vrehundt und ewigen gedechtnus geben wir obgenant fürsten den brif mit unsern anhangenten Inlight uerligleten. So bechennen wir, der Rat, und die Burger gemainleich der Stat ze Ingolftatt, daz wir aller noruorschriben Sach, Punct, und Artikl, der sich unser obgenant Gnedig Herrn verschriben undt nerbrift habent, treulich Stät halden wellen, On geuerde, vnd dez haben wir unser fist

stat Infigl an dem brif gehangen, daz ist geschechen, an den Heiligen Obristen \*) Abend, do man zalt uon Christi geburt Vierzechenhundert Jar, undt darnach in den sibenten Jar.

## Num. LIX. Cessio Jurisdictionis in Curiam Erlach. 1409.

Ich Ott uon Meissan Oberister Marschalch und Obrister Schenkh in Oesterreich, Bechenne offenleichen mit den brief, umb die Recht, Freyheit, und genad, als weiland die Edelen mein Lieb Oheim guter Gedechtnus Leutolt undt Heinraich geprüder uon Kunring dem gotzhaus ze Nidernaltach und iren Leuten und guth mit iren brief getan haben, als der hernach an disen meinen brief uon wort zu worten aigenleichen geschriben stet, also: "Wir Leutolt undt Hainreick , geprüder uon Kunring, uergechen mit den gegenwerti-, gen brife, das wir, da wir unser Lechen namen, uon " Her Volchmar dem Erwirdigen Abbte ze Nideraltach, und n gaben unser treu der billeichen Manschaft. Haben mit , freyen willen Lassen ganz und gar alles vogtrecht, das , uns und unsern Nachkhomen, an dem hoffe ze Spiz ge-, nant in dem Erlach, angehört, des ain ganz erb ist, den Her Conrat des gotshaus zu Atach Psieger uon Hermann , undt Berchtolden geprüdern umb ein genante Sum gelts ge-, kauft hat, und haben demselben Abbte gehaissen, das wir , denselben Hof mit aller seiner Zugehörung an alle Myet ,, und an alle Steuer, sunder allein umb den göttleichen Lon

, uor

<sup>\*)</sup> In Vigilia Epiphaniæ.

, uor aller Betrübung, und uor aller Laidigung nach unsern , uermügen treileich beschirmen wollen. Vnd zu dem uer-, pünd wir uns und unser Nachkhomen mit dem gegenwer-, tigen Brief ewikhleich. Des find, gezeugen Conrat uon , Pilichdorff, Alber uon Hochenstain, Heinreich uon Hag, 2) Otto uon Tyrenstein, Otto uon Staufdorf alle Ritter. VI-, reich unser Schreiber, und uon des obgenanten Herrn des 2. Abbts Hoffgesind, Eberhard sein Schreiber, Leupoldt uon , Hayming, Hainreich uon Purkhstall, Leupoldt Panholz, 2, Gotfrid uon Puchofen, Hilprant uon Käsberg, und des , alles zu einen sichtigen Vrchundt geben wir den gegen-29 wärtigen brief dem gotzhaus ze Altach, das ist geschri-, ben ze Neunburg an den dreitzechenten dag des ersten , Herbstmaned, da man zalt uon Christus gepurt zwelif hun-, dert Jar, und ains und achtzig Jar. " Die selben obgeschriben Freiheit genad und Recht bestet in demselben Gotzhaus für mich, mein Erben, undt nachkomen auch wissentleich, undt in Kraft des gegenwertigen briefs uersiglet mit meinen angehangenen Insigel. Geben ze Horn nach Christes gepurt viertzechen hundert Jar, undt darnach in dem Neunten Jar am Sambstdag nach Gozleichnambtag. (Corporis Christi, )

Nun.

<sup>\*)</sup> Vidé supra Num. XIL

Num. LX. Confirmatio austriaca Privilegiorum.
An. 1411.

Mir LEUPOLT uon Gottes genaden Hertzog ze Oesterreich, ze Steur, ze Kernden, und ze Krain Graue ze Tyrol &c. Bekennen daz wir den erbern geistlichen unsern Lieben andechtigen den Abbt zu Nideraltach, und dafelbs fein Gotzhaus mit sambt allem seinen Leutten undt güettern, fo er in unsern Lande ze Oesterreich gelegen hat, in unfern fundern Scherm und gnad genomen haben, und nemen auch wissentlich mit dem Brief in folchermalf, daz wir maynen, daz er und die feinen uon yemanden wider Recht nicht gedrungen noch beschwert sollen werden in chainerley weis. Dauon gebietten wir unsern Lieben getreuen, allen unsern Haubtleuten, Herrn, Rittern, undt Knechten, Pflegern, Burggrauen, BurgerMaistern, Richtern, Reten, Burgern, undt AmbtLeutten und allen andern unsern Vntertanen undt getrenen, den der brief gezaigt wirdt, und wellen ernstlich, daz Sy dem obgenanten Abbt, und die feinen bey diser unser Gnad und dem Scherm lassen genztlich beleiben und dabey uestikleichen halten uon unsern wegen, und nicht gestatten, daz Sy yemand wider Recht dringe noch beschwere in Chain weg, unz an Vns, Mit Vrkunt ditz Brienes geben zu Wyenn an Freytag nach dem Heiligen Auffahrtag. Anno Hu. IIII.mo undecimo.

### Num. LXI. Privilegium Joannis XXIII. pro Jure præsentandi. An. 1414.

TOANNES Episcopus Servus Servorum DEi. Ad perpetuam J rei Memoriam. Illa religiosis personis, que sub Religionis habitu virtutum domino famulantur, libenter concedimus, per que earum quieti consulitur, & ab impedimentis ipsis imminentibus valeant relevari. Exhibita fiquidem nobis nuper pro parte dilectorum filiorum Abbatis & Conventus Monasterij in inferiori Altach Ordinis S. Benedicti Pataviensis Diocesis petitis continebat, quod ipsi in Regen in Aurbach & in Yserhoven dicte Diocelis Parrochiales Ecclesias dudum eidem Monasterio ex certis rationabilibus causis tunc expressis auctoritate Apostolica, ut afferitur, incorporatas tenuerunt, & tenent in usus proprios, quodque singulæ Ecclesiæ huiusmodi per singulos perpetuos Vicarios gubernentur, qui falvis refervationibus Apostolicis per easdem Abbatem & Conventum vacationum eorundem Ecclesiarum temporibus loci ordinario presentantur, & per illum in perpetuos Vicarios ipfarum Ecclesiarum instituuntur. Cum autem sicut eadem petitio subjungebat, ad collationem, presentationem seu aliam dispositionem eorundem Abbatis & Conventus sedecim vel plura alia beneficia Ecclesiastica cum cura vel sine cura communiter vel divisim pertinere noscuntur, pro parte corundem Abbatis & Conventus fuit nobis humiliter supplicatum. ut pro eorum quiete, & ne per processus super gratijs Apostolicis confectos seu conficiendos & cenfuras Ecclefiasticas in illis contentas occasione perpetuarum vicariarum carumdem Ecclesiarum quomodolibet impediantur,

eorum

corum statui providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur ad quietem eisdem Abbati & Conventui procreandam intensis desiderijs affectantes huiusmodi supplicationibus inclinati auctoritate Apostolica tenore presencium statuimus & ordinamus, quod quecunque littere per quascunque personas fuper beneficijs Ecclesiasticis cum cura vel sine cura conferendis eisdem ad eandem collationem provisionem, presentationem seu quamvis aliam dispositionem communiter vel divisim pertinentibus sub quavis forma vel conceptione verborum hactenus impetrate vel imposterum impetrande ad dictas vicarias nullatenus se extendant, neque ipsarum Litterarum vigore, de ipsis Vicarijs vel earum aliqua possit alicui quomodolibet provideri, fed quotienscunque easdem Vicarias vacare contigerit, predicti Abbas & Conventus perinde idoneos presbyteros feculares, de quibus eis videbitur, prout hactenus confueverunt, ut prefertur, etiam deinceps eidem Ordinario prefentare, illique in eisdem vicarijs per ipsum ordinarium institui, ipfasque regere debeant five possint, ac si alique littere Apo-Rolice & processus inde secuti minime apparerent, reservationibus Apostolicis generalibus & etiam specialibus, nec non statutis & consuetudinibus Monasterij & Ordinis predictorum juramento, confirmatione Apostolica, vel quacunque sirmitate alia roboratis, & alijs contrarijs non obstantibus quibuscunque. Nulli ergo &c. Si quis &c. Datum Constantie X. Kal. Januarij. Pontificatus nostri Anno Quinto.

MONU-



# MONUMENTA THIERHAUPTANA.



#### PRAEFATIO.

Thierhaupten, antiquissimum Benedictini ordinis Cœnobium ad Achium amnem in colle amæno haut procul a Lyco slumine situm, tribus fere milliaribus Augusta Vindelicorum, totidem Werdea distans Tetrarchiæ Monacensi subest.

Ipía Loci vetustas primordia ejus & sundationis occasionem oppido ambiguam reddit.

AVENTINUS a) præcipuus Annalium boicorum Scriptor Initia ad LOTHARIUM, LUDOVICI pii filium, ab Anno DCCCXIV. ad DCCCXVII. Boiariæ Regem refert.

M 2 Pleri-

Plerique recentiores b) THASSILO-NEM auctorem statuunt, incerti quo anno, & qua occasione; Nam Principem istum An. DCCL. octennem Juvenem, venationi tunc operam dedisse, & inter Silvas errantem, a Sociis avulsum, Voto condendi Monasterii exitum e Labyrinto invenisse, parum credibile delicatis Criticis videtur.

Sunt, qui domestica Traditione sulti ad Annosposteriores, immo post Synodum Dingolfinganam circa An. DCCLXXV. & quidem ad expiandos silii, (at cuius?) Manes hoc in loco a fera peremti sundationem rejiciunt, de qua veteris Ecclesiæ parieti olim assixa legebatur sequens Inscriptio, Sæculo XVI. mediante concepta:

Thassilo Bojorum Dux, Longobardicus c) & Rex Ex Odilone satus, Regisque Sorore Pipini Hiltrude, has primum Superis erexit & aras Et sacras ædes, Monachorum ut serviat illic Collectus cætus domino, gnatoque, Patrique Spiritui que, Deo Trino, virtute sed uni Condidit, ad quod (dum venator Retia condit Insidias que seris) gnatum amissset ab una

Hoc in Rure fera percussum avide que peremtum. Quod, Lector! Joachimus ego te Fendius abbas Scire volo. Tu Fundatori læta precare, Omnibus atque bonis in nostra hac æde sepultis.

Favere huic Traditioni videtur, quod cum nuper pro nova Mænium Structura terra effoderetur, reperta fuerint humana miræ proceritatis offa, & pone clavis, potestatis, forte & S. Petri Apostoli, Ecclesiæ Patroni, Insigne, insuper & feræ, nescio cuius caput e Saxo arenolo sculptum, cuius, ut & clavis effigiem exhibet Tabula adjecta N. I. & II.

Quid ni in re ancipiti hariolari fas sit, in ipsa Monasterii initiatione, jaciendoque ædificii fundamento, erutam suisse feræ cujusdam calvariam, pro Insigni quondam hujus loci servituram, indeque theotiscam Thierhoupit, deinceps Thierhaupten loco adpellationem inditam, quin ad infaustam venationem, dubiamque silii necem recurrere necessum sit.

Altius ascendit Achilles Pirminius GASSA-RUS, d) & ab VTILONE originem repetit, "Thierhauptense, inquit, Monachorum collegium

legium ab Vtilone præfato duce propter Lechum anno dom. DCCLII. fundatum, confestim primum abbatem Vtinum habere occepit."

Fallitur quidem Auctor in Aera, cum VTILO jam An. DCCXLVII. diem suum obierit: e) haut tamen ab omni specie veri abludit, piissimum hunc Principem, Religionis propagandæ ac stabiliendæ tantopere studiosum, qui in interiore, ut hodie adpellamus, Bojaria plura exstruxerat Sacerdotum contubernia, in ipso etiam occidentali Provinciæ suæ limite Seminarium plantare voluisse, unde vicina plebs adhuc rudis sirmiores ageret in vera side radices.

Facile autem accidit, ut THASSILO Patris opus, forte non facis perfectum absolveret, ampliorem dotem adderet, sicque Fundatoris Nomen apud Posteros mereretur.

Nec refert, quod Synodo Dingolfinga Uttinus non interfuisse legatur; Poteratenim tunc abbatia vacasse, aut abbas legitime impeditus fuisse.

Quid-

Quidquidautem hujus sit, post aliquotannorum decursum, locum istum, quo fato incertum, slammis absumtum, a Lothario Imperatore An. DCCCXLVI auri pondus largiente, instauratum suisse, ad sidem Necrologii domestici ferunt.

Si ad An. DCCCXIV. vel aliquem sequentium, quo LOTHARIUS Bojariæregno præerat; hæc assertio revocetur, haut dissiculter admitti potest. & Aventino e) congruit. Anno autem DCCCXLVI. vel quodam præcedentium, quo eidem jam Imperatori, totaliis curis distento, continua fratribus suis bella moventi & ab iis pene ad internecionem cæsof) in Bojariam jus nullum competebat; hujusmodi extra suos sines in aliena Provincia instauratio vix, ac ne vix quidem concipi potest.

Sequentis Sæculi Anno LV. universe Bojariæ exitiali, Hunnis in Patriam irruentibus, communi cladi hoc etiam Asceterium succubuit, vastatum, eversum, suisque Ruinis consepultum jacuit, donec GEBEHARDUS h.

N. ·

N. primus Ratisponensis Episcopus g) S. WOLFGANGI ab An. DCCCCXCIV. Successor, illud e cineribus suscitatum veluti de novo instituit, censuque dotavit.

Anno MDXC. chorum Ecclesiæ claustralis reparare necessum foret, Epitaphium cocto lapidi inscriptum hujus tenoris repertum suit: "Himbrico post novam Monasterii restaurantionem per Gebehardum Episcopum Ratisponensem Abbas electus An. MXXVIII. "obiit MXXXVII."

Post sæculi XII. medium novis calamitatibus ex mala administratione afflictum, denuo igne absumptum claustrum Henricus I. Abbas circa An. MCLXVII. ædificiis ex toto restauravit, ut notat Necrologium ad diem XXXI. Augusti.

Dumsæculo XIV.mediante LUDOVICUS Bavariæ, & FRIDERICUS Austriæ duces, discordibus votis electi de Imperii corona invicem acriter decertabant, ac paullo post circa

circa An. MCCCC. itemque in bello bavarico initio fæculi XVI. repetita non modo incendia perpessum, variisque interea Administratoribus in prædam quasi expositum, sed & sub Bello Schmalcaldico, tam ab hostibus cæsaris, quam ab ipsis Hispanis auxiliatoribus bis spoliatum, in Bello tricennali grandi ære mulctatum, novissimas etiam hujus labentis fæculi calamitates expertum; his tamen omnibus ita eluctatum est, ut cura trium Abbatum posteriorum, Moderni præsertim, a sundamentis exstructum, splendidam nunc saciem exhibeat, ultimamque perfectionem cum melioris ævi auspicio exspectet.

Quod res nostras propius adtinet, etst post multiplices ruinas vix aliquid veterum litterarum exspectare licuisset: supersunt tamen quædam Autographa, veluti relictæ e Nausragio Tabulæ, quas RR.DD. MICHAEL hodiernus Præsul omnino dignissimus non modo perbenigne subpeditavit, sed etiam ablegatum nostrum haut procula Thierhaupta sinistro casu affictum humanissime excepit, tovit, refecitque; cui ea propter publicas hoc Mon. Boic. Vol. XV.

loco grates rependinus, & pro integra ædificii confummatione aurea lustra ex animo precamur.

- a) AVENTINUS Annall. IV. cap. 9. n. 12. p. 342. Edit. Gundling.
- b) Benedictus CHERLE chronologia Monasterii Thierhauptani p. 17.

Corbinian, KHAMM Hierarch. Augustan. P. III. Regulari. p. 253.

Agnellus CANDLER in Arnulpho male Malo p. 121. FALKENSTEIN baierische Geschiete II. 509.

- e) Longobardicus & Rex &c. ideo forte a Poeta dictus, quod DESIDERII Longobardorum Regis filiam Thori Sociam nactus, avulfam Rhætiæ partem, Regnoque Longobardiæ adjectam, dotis nomine denuo receperit. Vid. MEDERER Beyträge zur Geschichte von Baiern. p. 273. seq.
- d) Annall. Augsburgens. apud MENKEN Scriptor, Rer. germ. I. 1359.
- e) MEDERER Loc. cit. p. 248.
  - f) BOUQUET Script. Rerum Francicarum Tom, VII, in Iudice chronolog, p. XLIII. LX.
  - g) Istum GEBEHARDUM neque ab Andacensibus Comitibus, neque a Palatinis de Scheyren Witelsbach, quod Thierhauptæ credebatur, derivari posse, ostendit Socius noster SCHOLLINERUS in Stemmatographia An. 1785. edita.

SERIES



Udalriens VI. Fuchs †, post 1454. 17. Decemb.

\* \* \* Administrator.

Fridericus I. + 1456. 20. Aug.

Georgius II. Hotz. † 1457.

Thomas a Gerzen † 1463. 11. Sept.

Henricus III. de Westernach † 31. Aug. vel 7. Sept.

Henricus IV. Ho: z † 31. Aug. vel 7. Sept.

Henricus V. † 1478.

\* \* \* Administratores.

Georgius III. ab An. 1489. refign. 1492.

Joannes IV. Hartlieb. relign. 1501. † 1505. 20. Jul.

Petrus I. Wagner ab An. 1502. † 1511. 29. Nov.

Leonardus Greck de Tonnenalten ab An. 1512.

refign. † 1533. 9. Aug.

Joannes V. Rumphard. relign. 1547. † 1548. 15. Mart.

Joachimus Fend† 1553. 10. Martij.

Benedictus Gaugenrieder primus mitratus † 1597.

6. Jun j. Casparus Bschorn resign. 1620. † 1621. 9. Octob.

Joannes VI. Bleibimhaus † 1620, 19. Maij.

Joannes VII. Nagl refign. 1637. † 1651.

Petrus II. Daiser resign. 1656. † 1679. 11. April.

Maurus I. Mayer. refign. 1658. † 1693. 28. Febr.

Corbinianus Cherle. resign. 1671. † 1681.30. Maij.

Dionysius Rader † 1677.

Benedictus II. Sartorius † 1700.

Josephus Frantz † 1714.

Benedictus III. Cherle † 1719.

Maurus II. Steingruber † 1754.

Wilibaldus de Furtnern † 1761.

Georgius IV. Dorner † 1771.

MICHAEL Schmidab An. 1771.



### DIPLOMATARIUM

MISCELLUM.

Num, I. Protectorium Pontificium. An. 1183.

Ittlus Episcopus Servus Servorum Dei. Dilectis in Christo filiis Abbati & Conventui Monasterii S. Petri in Thierhaupten, Tam præsentibus, quam suturis regularem vitam prosessis Salutem & Apostolicam Benedictionem. Religiosis viris, qui per opera sanctitatis jugiter se præparant ad vitam immortalem, apostolicum debet patrociuium impartiri; Ne forte cujuslibet temeritatis incursus aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, Religionis infringat. Eapropter dilecti in Christo silii, vestris justis postulationibus elementer annuimus, & præsatum monasterium vestrum ad exemplar felicis Recordationis EUGENII Papæ Prædecessoris nostri, sub beati Petri, & nostra protectione suscipimus, & præsentis scripti privilegio communimus, statuentes, & concedentes vobis liberam Electionem Abbatis, & ut Ordo monasticus, qui secundam Deum, & beati BENEDICTI Regulam in ve-

stra Ecclesia noscitur institutus, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Præterea quascunque Possessiones, quæcunque bona idem Monasterium juste, & canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, Elargitione Regum, vel Principum, Oblatione fidelium, seu aliis justis modis præstante Domino poterit adipisci, firma vobis, & his, qui post vos successerint, & illibata permaneant. que vobis personas liberas, & absolutas ad conversionem recipere, & cas absque contradictione aliqua retinere Novalium vestrorum, quæ propriis manibus, & sumptibus colitis, five de nutrimentis animalium vestrorum nullus a vobis Decimas exigere, vel extorquere præfumat. Cum autem generale Interdictum terræ fuerit, liceat vobis clausis januis, exclusis Excommunicatis, & Interdictis, non pulsatis Campanis, supprella voce officia divina celebrare. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat præsatum Monasterium temere perturbare, aut ejus possessiones ausserre, vel ablatas retinere, munere, seu quibuslibet vexationibus satigare, sed omnia integra conserventur, eorum pro quorum Gubernatione, & sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis prosutura: Salva fedis Apostolicæ Authoritate, & Diæcesani Episcopi canonica justitia. Siqua igitur in posterum Ecclesiastica, sæcularisve persona hanc nostræ constitutionis paginam, sciens contra eam temere venire tentaverit, secundo; tertiove commonita, nifi reatum suum congrua satissactione correxerit, Potestatis honorisque sui careat dignitate, reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, & a fanctissimo Corpore & Sanguine Dei, & Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena siat, atque in extremo examine districtæ Ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus sit Pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus & hic fructum bonæ actionis percipiat, & apud districtum Judicem præmia æternæ pacis inveniat. Amen.

Ego Lucius Catholicæ Ecclesiæ Episcopus.

† Ego Joannes Presbyter Cardinalis Tituli S. Marci.

† Ego Theod. Portuens & S. Rufin Episcopus.

† Ego Jacobus Diac. Card. S. Mariæ in Cosmidin.

† Ego Petrus Presbyter Cardinalis S. Sufannæ.

† Ego Henricus Albanensis Episcopus.

+† Ego Paulus Prænestinus Episcopus.

† Ego Gratianus SS. Cosmæ & Damiani Diac. Card.

Datum Anagniæ per manum HUGONIS S. Romanæ Ecclesiæ Notarii Kl. Novembris Indictione secunda Incarnationis Dominicæ anno M. C. LXXXIII. Pontificatus vero Dom. Lucij Papæ iijo.

## Num. II. Concessio Juris Patronatus. An. 1318.

Jos LUDOVICUS Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus. Ad universorum notitiam volumus pervenire, quod intuentes mentis nostræ oculis, nos hie manentem civitatem non habere, sed suturam inquirere, æternaliter permansuram, ad quam tamen nonnisi bonis operibus præmissis possumus pervenire. Hinc est, quod ob remissionem peccatorum, nostrorumque Progenitorum peccaminum, jus Patronatus

natus Ecclesiæ Parochialis in Stozart Augustensis Diæcesis, ex Dominio Ducatus Bavariæ nobis pertinens, Religiosis Viris Abbati & Conventui in Thierhaupten, ac per eos Monasterio ipsorum donamus, tradimus, & pleno proprietatis jure infundimus in eosdem, & in monasterium memoratum, sic, quod & tunc in antea quandocunque, aut quocunque modo dicta Ecclesia parochialis vacare cæperit, prædictus Abbas & Conventus ad ipsam personam idoneam libere valeant præsentare, in cujus nostræ Donationis testimonium præsentes nostro sigillo justimus communiri. Datum in Ingolstat VI. Idus Junii Anno Domini Milesimo CCC, XVIII. Regni vero nostri anno quarto.

NB. Ist collationirt mit dem Original.

### Num. III. Transumtum.

Privilegii cæsarei a LUDOVICO IV. Rege concessi.
Au. 1323.

Ex Regesto antiquo, & coævo, quod in Archivio Electorali Tomo Privilegiorum XXV. pag. 80. B. continetur, excerptum.

### Monasterium Thierhaupten.

Nota, quod Dominus Rex exemit Monasterium in Thierhaupten in rebus & hominibus suis ab omnibus Juribus suis sibi Jure Advocatiæ de eodem Monasterio pertinentibus, sive illa in Denariis, avena, Herberga, & aliis quibuscunque consistant, a sesto beati Martini proxime venturo per decem annos continuos, salvo tamen jure Marschalci de Biberbach. Datum in Nienburch in die beati Galli anno Dni. M. CCC. XXiii. Regni vero nostri anno nono.

Signatum & roboratum consueto Archivii Electoralis Sigillo minori ac propria manus subscriptione. 1. Octob. 1760.

Ex Cancellaria Confilii
Electoralis Aulici.

(L.S.)

Josephus Antonius Attenkover, 
Confiliarius, & Archivi Electoralis Confilii Aulici Præfectus.

Num. IV. Episcopalis concessio Indulgentiarum, An. 1332.

TLRICUS Dei gratia Electus, & Confirmatus Ecclesiæ Augustanæ. Universis Christi sidelibus, ad quos præsentes pervenerint, salutem in eo, qui est omnium vera salus. Cupientes quoslibet Christi sideles ad benefaciendum, & exercendum opera charitatis, indulgentiis, id est, peccatorum remissionibus invitare, ut exinde reddantur divinæ gratiæ aptiores, omnibus Deo devotis, vere pænitentibus & confesfis, qui ad Capellam beatæ Agathæ Virginis & Martyris in Zelle, quæ in muris, tectis, libris, luminibus, & aliis ornamentis ecclesiasticis defectus graves patitur, ad quorum sublevationem facultates sibi non sufficient, nisi piorum Christi fidelium subsidiis adjuvetur, suas pias largiti suerint eleemofinas, aut alias manum porrexerint adjutricem, Nos de omnipotentis Dei misericordia, & beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus, quorum vices gerimus, licet indigni, meritis, Mon. Boic. Vol. XV.

& authoritate confili, quadraginta dies criminalium, & annum venialium de injuncta eis pœnitentia in Domino misericorditer relaxamus. Vobis igitur Decanis, Camerariis, Plebanis & Viceplebanis nostræ Diœcesis universis mandamus in virtute sanctæ obedientiæ, sirmiter & districte, quod nuntium præscriptæ Capellæ, cum vos accesserit, benigne recipiatis, & charitative pertractetis, ipsum pro petendis sidelium eleemosinis in Ecclesis vestris, ac etiam hostiatim eundo apud plebem vestram promoventes, diligentia, qua potestis, ut per hoc & alia bona, quæ Domino inspirante seceritis ad æternæ selicitatis gaudia mereamini pervenire, præsentibus ad unius anni spatium duntaxat, & non amplius valituris. Datum Augustæ anno Dmi. M. CCC. XXXo, secundo in die beatorum Petri & Pauli Apostolorum.

### Num. V. Relaxatio Census advocatitij. An. 1337.

wir LUDWIG uon Gottes Gnaden Romischer Kaiser ze allen Zeiten Mehrer des Reichs uerjehen offentlichen an diesem Brief, dass Wir den ehrbarn Gaistlichen Leuthen dem Abbtt und dem Convent des Gozshaus ze Thierhabten unsern lieben Dymuthigen uon des Kostwegen, die sie uon uns, und unseren Dienern iezto gehabt habent, und auch noch fürbas habent, die besonder Genad getan haben, und tuen auch mit diesem Brief. Also, dass Wir si des Vogt Rechtes, des si uns ierichlichen uon unserm Herzogthumb ze Bayren schuldig sint zegeben, und des siben Pfund Münchner Pfening seint, sür bas sür aller meniglichen bis an unser Wider.

Widerruffen, ledig sagen gar und genzlichen mit diesem Brief, der geben ist ze Augspurg an dem achten Tag nach unser Frauen Tag, als sie geboren ward, versiglet mit unsern Kaiserlichen Insigel nach Christus Geburt druizehen hundert Jahr, darnach in dem siben und treisigisten Jahr; in dem dreio und zwanzigisten Jahr unsers Reiches, und in dem zehenden des Kaysertums.

Num. VI. Immunitas a Steura & confirmatio Jurisdictionis hofmarchialis. An. 1341.

Mir LUDWIG uon Gottes Gnaden Romischer Kailer zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, thun kund offenbar mit diesem Brief, dass Wir mit guter Bedächtniss durch unser, und unseren Vorderen Seeligen dem ehrsamen Geistlichen Herrn dem Abbt, und dem Convent des Klosters zu Thierhaubten, uon besonderer Gunst und Andacht, die Wir zu demselben Kloster haben, solche Gnad gethan haben, dass Wir wollen, und ernstlich gebüetten, dass kein unser Ambtman, und Vizthumb, Vogt oder Richter, die iezund find, oder hernach kommend, uon keinen ihrer Güttern, die dasfelbe Klotter iezto hat, oder noch gewinnet, überall in unferm Land, und uon allen ihren Leüthen keine Steur nehmen follen, noch Dienst uon ihnen haben, noch keinerley Forderung, dan allein die Vogtey, die uon alter Dauer geheret, und was Leuth hinter fich fahrendt, auf ihren Guet, es seindt Höf, Hueb, Müll, Hosstatt, oder wie ihr Gut genandt seindt, oder ihre Leith, die darauf gesessen sind, es 0.2 **fein** 

sein unser eigen Leüth, oder nit, mit denselben ihren Giettern und Leüthen, sollen alle unsere Ambileüthe nichts zuschaffen haben, und sollen auch uon ihnen nichts fordern, oder aisuhen, noch sollen sie nichts anders benötten oder bezwingen. Wir haben in bestätt ihr Gericht in Thierhaupten, wer auch, dass iemand ihr Leuth, die in ihrem Gericht geselsen seindt, etwas thät, des Bueswürdig ist, mit derselben Buefs foll kein unfer Richter oder Ambtman nichts zuschaffen haben, dan allein der, der des Klosters eigner Richter Doch haben Wir uns und unsern Erben behalten die Gericht, die zu dem Todt gehörend, Todtschläg, Nothnunsst, und Teuft, und was andere sachen an das Leben gehen, dan au wollen Wir, ob das wer, das kein ihr Man uerwörkht, dass man hier ihn richten sollt zu dem Todt, dass sich deffelben Leibs unterwinde unser Richter, in des Gericht es geschicht, doch nicht anderst, den als ihn die Gürtl begrüffen hat, und sollen sie des nit kein entgelnuss haben an dem Guet. Wir wellen, und gebieten auch ernstlichen unsern Vizthomb, Vögten, den Richtern, und all unsern Ambleüthen, die iezund find oder noch werdend, dass sie dem uorgenandten Closter uon keinerley Ursachen mit Ichten übersahren, die Genadt die Wir ihnen gethan haben, und dass sie auch stett lassen, und an alten sachen ungebrochen behalten die freyheit, die wir ihnen geben, und gemacht haben. Und dass in das Vester beleib, und ewiglich unzerbrochen uon unss und unsern Erben, geben wir ihnen zu einer wahren Urkund diesen Brief uersiglt mit unsern kaiserlichen Insigl, der geben ist zu Würdt an Sanct Offwaltes Tag (5. Aug.) nach Christi



omne Bonum. Devotionem vestram attente requirimus, & monemus, quatenus Ecclesiam parochialem in Stozart vestræ Diæcesis, cujus jus Patronatus nobis pertinens, iam pridem Religiosis Viris Abbati & Conventui Monasterii in Tyerhapten donavimus, ipsis, ac eorum mensæ & usibus, una cum venerando HEINRICO Episcopo Ecclesiæ vestræ præscriptæ, cui etiam nostras direximus litteras super eo, uniatis & incorporetis nostræ serenitatis intuitu & amore. Datum Monachii seria secunda ante Dionysii proxima. (3.0ctob.)

## Num. IX. Incorporatio Parochiæ. An. 1346.

#### In Nomine Domini Amen.

Versis, qui sua crediderunt interesse, ad certitudinem præsentium, & memoriam suturorum salutem in Domino, & sinceram in Domino Charitatem. — Cum notitia suprascriptorum convenientibus nobis in unum una cum honorabilibus Viris Dominis Eberhardo præposito, Dmno Eberhardo Decano, totoque Capitulo Ecclesiæ nostræ super hoc more solito cum præsixione termini solemniter convocatis diligenti deliberatione præhabita, consideratis omnibus negotii circumstantiis, adhibitis etiam in hoc omnibus, & singulis solemnitatibus, quæ requiruntur in talibus, tam de consuetudine, quam de jure competentibus coram nobis in Christo dilectis Religiosis Abbate & Conventualibus, nec non procuratoribus & nuntiis Monasterii in Thierhaupten nostræ Diœcesis Ordinis S. Benedicti ad hoc specialiter constitutis supplicanti-

bus, & necessitatem sanctæ plantationis ejusdem nobis expenentibus, super infra scriptis communiter, & unanimiter nulle penitus discrepante convenimus per hoc, quod propter observantiam Religionis, quæ ibidem floret, & propter pietatem hospitalitatis, & Eleemosinarum largitionem, quæ cunctis transeuntibus ibidem, & petentibus communiter impenduntur, ut sultus divini Nominis augeatur in spiritualibus, quæ sine temporalibus non subsistant, Ecclesiam Parochialem in Stozart, cujus jus Patronatus Abbati Monasterii in Thierhaupten prædicti usque in hodiernum diem pertinere demonstrabatur, integraliter & perpetuo Oblaijo, sive Oblaijs Conventus Monasterii in Thierhaupten prædicti unimus, incorporamus, annectimus, concedimus, & donamus per præsentes legaliter, & perpetue volentes, devincentes, & definientes legaliter per præsentes. quod ejusdem Ecclesiæ Retore per mortem, cessionem, seu renuntiationem ejusdem beneficii remoto, fructibus ac redditibus omnibus obvenientibus quocunque nomine censeautur, aucthoritate propria fruantur, utantur, & ipsos pacifice possideant, ac de ipsis disponant pro suo libita voluntatis, nec super hoc a nobis vel aliquo consensum ver licentiam ulterius requirere teneantur. Volumus etiam, & presentibus definimus, quod, cum ipsum beneficium voccaverit, ipse Abbas, & Conventus nobis facerdotem idoneum pro perpetuo Vicario teneautur prælentare, qui iplis in temporalibus, & nobis in spiritualibus teneatur omnimode respondere, & Eldem de fructibus ipfius Ecclesiæ deputentur præbenda, & constituantur, de qua hospitalitatem, & tam hosfra, quamualiorum, quorum interest, jura persolvere politic nechou de quitifustentationem congruam valeat obtinere. Nolumus etiam, quod per præmissa, vaccatione Ecclesiæ ejusdem, qui nunc tenet Ecclesiam, præjudicium aliquod generetur. Volentes, ordinantes & definientes per præsentes, quod omnino præmissa rata permaneant, & inviolata perpetuo conserventur, & ut robur & sirmitatem perpetuo obtineant, omnibus modis, formis, & condictionibus, quibus ex nune ut in suturum melius valere poterunt, & debebunt, in quorum omnium evidentiam præsentes ipsis dedimus tam Sigilli nostri, quam prædicti Capituli nostri legitime roboratas. Actum & datum Augustæ anno Domini Milesimo trecentesimo, quadragesimo sexto seria sexta ante sestum Pentecostes. (die 2. Junij.)

## . Num. X. Confirmatio Juris Patronatus. An. 1359.

Ludovicus Dei Gratia Brandenburgensis & Lusatice Marchio, Comes Palatinus Reni, Dux Bavarice & Carinthice, atque Romani Imperii Archicamerarius, Tyrolis, & Goricie Comes, nec mon Ecclesiarum Aquilegiensis, & Brixinensis Advocatus universis & singulis. ad quos præsentes pervenerint, salutem & notitiam subscriptorum. Venientes ad nostram Præsentiam Honorabiles, & Religiosi Viri Abbas & Conventuales fratres Monasterii Thierhaupten Augustensis Dicecess, Devoti nostri dilecti, nobis privilegium Progenitoris nostri segenisimi Domini LUDOVICI Romanorum Imperatoris felicis Recordationis super jure Patronatus Ecclesiæ parochialis in Stozart per eum ipsis indultum offerentes, cum instantia, ut idipsum constrmare dignaremur, supplicantes, pro-

nanorum Rex semper Augustus &c. ut supra N. II. Datum in Ingolstat VI. Idus Junij Anno Domini Milesimo CCC.XVIII. Regni vero nostri anno quarto. — Quorum quidem precibus justis annuere decrevimus, iuxta vota, præmissum privilegium, sub articulis & clausulis in ipso contentis & expressis approbamus, ratificamus, & præsentium testimonio confirmamus, sic tamen, quod proventus, & obventiones de præmissa Ecclesia Stoxart derivari potentes, deinceps in Oblaijo, seu Oblaijs prænotati Monasterii Conventus distribui, præsentari debeant, & converti. Datum in Monaco Anno Domini Millesimo CCC. quadragesimo nono seria tertia in die Gertrudis Virginis. (17. Martij.)

# Num XI. Consirmatio ducalis Privilegiorum. An. 1347.

wir HAINRICH uom Gottes Gnaden Pfalzgraff bey Reine und Herzog in Bayren bekennen offentlich mit dem Brieue allen den er fürkomet dass für uns komen sind der erwürdig unser lieber andlichtiger und getreuer der Abbte und das Convent unsers Gotzhause zu Tyerhaupten und habend uns fürbracht ir Freyhait und Priuilegia als Sy non dem Hauss uon Bayren uf unsern Fordern saligen haben und haben uns darauff gepetten demütiklichen das wir In solch ir alt Herkomen Frayhait und Priuilegia gnedeklich geruehten zu bestäten. Des haben wir angesehn ir redlich zimlich Bete und guet Wesen dor in Sy sich dem Dienst des Almächten Mon, Boit. Vol. XV.

tigen Gottes stäts mit Andacht beweisen Dadurch wir Inkonderlich und pillichen mit Gnaden geneigt sein und haben In darum all und yeglich ir Briene und Prinilegia Frayhait und all Güt Gemainhait So In dann unfer Vorderen uon Haufs von Bayren löblicher Gedächtnuss gegeben und bestätt und bey in herbracht und gepraucht haben gnadiklich und uon Neuen bestätt und confirmirt bestätten und confirmiren In auch die alle und veglich in Kraft des Briefs in aller Maß und Form als die Brieue uon unsern Fordern saligen darüber ausgaben und ausweysen als waeren die uon Worte zu Worte hierinen geschriben und begrissen und wollen sy auch dabey Gnadeklichen haben und beleiben lassen Allen und Yeglichen unsern Ambtleuten Undertanen und Getreven wie die genant sein gegenwertigen und künstigen ernstlich gebietend ly bey solichen unsern Gnaden und Bestattung auch zu haben und zu belaiben lassen. In auch kaine Kränk oder Irrung darin zu thuen bey unfern Ungnaden und swarer Straffe uuermeiden Geben und mit unserem auhangenden Innsigel besiglet an Montag nor Margrethe (16. Julij.) nach Christi Geburte dreyzehenhundert und in dem Siben und Vierzigsten Jar.

### Num. XII. Protectorium ducale. 1349.

Wir LUD WIG non Gottes Gnaden Margraf zu Braudenburg und ze Lustz Herzog in Bairen und in Karenden, Graue zu Tyroll und Görtz entbieten Haimeram dem Marschalcke: und nach Im Richtern zu Aichach wir unsere Hulld und alles Guet. Wir wollen, und schalsen mit dir ernsternstlich, dassu den Abbt und den Convent ze Tierhaubten uon unsern wegen schirmest wieder alle Mänigklich bey dem Kirchlen ze Stotzhartn, das In unnser tieber Her und Vater der Kauser selig uerkhen hat, und das wir in bestätt haben, dassi sürbas Nymand daran hindern, noch beswärn bey unnsern Hullden. Geben zu München an Eritag nach Oculi Anno Domini Millesuno trecentesimo quadragesimo nono. (die 17. Martij.)

## Num. XIII. Renovatum Protectorium. An. 1349.

burg und ze Lusiz, Herzog in Bayren und in Kärnten Graff ze Tirol und ze Gertz entbieten Hainrichen dem Hasslang, oder wer nach In richten ze Aichach wirt unss Huld und alles Guet. Wir wellen und schaffen mit dir ernstlich, dass du den Abt und den Convent ze Tyerhaupten uon unser wegen schirmest wieder aller mainglich bey dem Kirchlin ze Stotzhart, das In uns lieber Her und Vater der Kaiser fälig uerlichen hat, und das wir in bestatet haben, dass sey fürbas Nyemant daran hinder noch beswär bey unsern Hullden. Geben ze München am Eritag nach Oculi (17. Martij) anno Domini Millesimo trecentesimo quadragesimo nono.

Num. XIV. Protectorium speciale. An. 1349.

ir STEPHAN uon Gottes Gnaden Pfalzgraff bey Rein und Herzog in Bayrn entbietten unsern Vitztum ze

Munchen, dem Richter ze Aichach, und dem Vogt ze Fridberg die jezo seind oder fürbas werdent unser Huld und alles Gut. Wir lassen euch wissen das uns chunt und gewissen ist dass unser lieber Herr und Vater selig der Kayser den ersamen gaistlichen Leuten dem Abbt und dem Gotzhause ze Tyerhaupten feyrlich geben geeygent und uerschriben hat an seinen Briefen die Kirchen ze Stotzhart Darum wellen und gebieten wir in allen ernstlich und uesteklich, das ir si darzu uon Unferen wegen beschirmt und auch nit gestat, dass sy die Mulich oder anders yemant an derselben Kirchen oder an andern iren Güter darum nith laidigen, irren oder befweren mit kainen Sachen und besunder mainen wir, und wellen es auch ob die Mülich über die vorgenanten Kirchen aich Brieff zaigeten das die gar und genzlich ab sein und kain Krafft haben. Geben ze München an Erichtag uor dem Palmtag (31. Martij) anno Dmni Millesimo trecentesimo quadragelimo nono.

### Num, XV. Inhibitio de non turbando. An. 1349.

Wir STEPHAN uon Gottes Gnaden Pfalzgraff bey Ryn und Herzog in Bayren entbieten Hansen und Berchtolden den Mülichen unseren Gruss und alles Gut. Wir lassen euch wissen, das wir unsers lieben Hern und Vatters seligen des Kaisers Brieff angesehn haben darinn er den Geittlichen Leuten dem Abbt und dem Gotzhaus ze Tyerhaupten die Kirchen Stotzhart geben und uerschrieben hat und darumb wellen und gebietten wir Eu ernstlich bey unsern Hulden,

das Ir das uorgenant Gotzhaus an derselben Kirchen nock an andern iren Guten darum niht irret laidiget oder besweret mit kainen Sachen. Wann wir unses lieben Herrn und Vaters saligen Brieff niht überuaren wöllen. Und wisset das Ir In darüber ein Laid tätt das das größlich wider uns wär und wolten sein auch hintz eu gewarten. Geben ze Munchen an dem Eritag uor dem Palmtag. (31. Martij.)

Num. XVI. Confirmatio Privilegii, N. VI. expressi.

An. 1354. Vir LUDWIG uon Gotes Genaden Marcgraue ze Prandenburg und ze Lusitze des hailigen Römischen Reichs oberster Kamerer Pfalzgrane bey Rein, Herzog in Baiern, und in Kernten, Graf ze Tyrol und zu Görtz, und Vogt der Gotthäuser Aglay, Triend, und Brichsen bekennen offenlich mit diesen Brief, dass für uns chomen die ersamen gaistlichen Manner der Abbt und der Convent gemainlich des Closters uon Thyrhabten Sanct Benedicten Ordens unfre lieb und diemutigen, und baten uns, dass wür ihnen Geruhten zu besteten und erneuern ainen Brief, den sie hieten uon unsern lieben Hern und Vater salig Kaiser Ludwigen uon Rom, als der uon Wort ze Wort hernach stett geschriben. Ut supra Num. VI. "Wir Ludwig von gotts gnaden römischer Kaiser ze allen Zeiten mehrer des Reichs &c. Der geben ift ze Werde an " fant Ofwaldes tag nach Kriftes Geburt Drewzehenhundert , Jahre. Und darnach in dem ainen und vierzigsten Jahre. In , dem fiben und zwanzigsten unsers Reichs, und in dem vierze-, henden des Kaiserthums --- " Nun haben wir der vorgen unsern diemutigen Bet genädiclich erhört, und durch Gott.

Gott zusorderst, und auch durch unser und unser Vorderen Seligen willen, und auch durch Gunst, die wir zu dem selben Closter haben, und haben In dieselben Brief, Gnad, und Freyhait, als die uon Wort zu Wort ob an find begriffen, bestett und bestetten auch in dem mit diesem Brief, und gebieten allen unsern Ambtleuten, Viztomben, Richtern, Pfles gern, und andern, wie die genant findt, die ietzo findt, oder für baf werdent, dass sie dem uorgen Abbt, und dem Convent ze Turhabten auf der uorigen unser Bestetigung, und Genaden, schirmen, und behalten, und In die nicht übernaren in kain Weiss, als uorgeschriben flett, und nicht gestaten, dass sy iemand daran laydigen oder bechrenchen bev unsern Hulden - - Mit Urkund des Briefs, der geben ist ze München des Sambstags nach unser Frauentag Assumptionis (16. Aug.) nach Kristes Geburt dreyzehenhundert Jare, und darnach in dem vier und fünffzigsten Jahre.

## Num. XVII. Incorporatio duarum Ecclesiarum. An. 1363.

In Nomine Domini Amen.

MARQUARDUS Dei & Apostolicæ Sedis gratia Episcopus Ecclesiæ Augustensis, universis, qui sua crediderunt interesse, ad certitudinem præsentium, & suturorum memoriam, salutem & sinceram in Domino charitatem. Convenientibus in unum, cum honorabilibus viris & Dominis Othone de Sunthaim Præposito, Conrado de Gernberg Decano, totoque Capitulo Ecclesiæ nostræ Augustensis, super hoc cum

præfixione termini ad Campanæ sonitum, ut moris est, selemniter convocatis, & Deliberatione præhabita diligenti, ac consideratis omnibus negotii circumstantiis, achibitis etiam ad hoc omnibus & fingulis folemnitatibus, quæ requiruntur in talibus, tam de consuetudine, quam de jure; & comparentibus coram nobis honorabilibus & nobis Dilectis in Christo, Abbate, nec non procuratore Monasterii S. l'etriin Thierhaubten Ordinis S. Benedicti nostræ Diecesis, humiliter supplicantibus, & necessitatem sanctæ Plantationis eiusdem Monasterii nobis exponentibus supra infra scriptis communiter, & unanimiter nullo penitus discrepante seu contradicente, cum eisdem fratribus nostri Capituli convenimus in hoc, quod propter observantism Religionis, & pietatem hospitalitatis, quæ cunctis transeuntibus ibidem, & petentibus impenduntur, ut cultus divini Numinis augeatur, nam spiritualia sine temporalibus comode non subsistunt, Ecclesias Parochiales in Grimoltzhusen & Welprechtzell nosten Diceesis, cum singulis ipsarum pertinentiis, quarum Ecclesiarum jus Patronatus eisdem, Abbati, & suo Monasterio S. Petri in Thierhaubten, perfecto proprietatis citulo pertinere dignofcuntur, pleno jure, Mensæ prædictorum Abbati, & Conventui Monasterii in Thierhaubten prædicti, unimus, incorporamus, annectimus, tradimus, & donamus per præsentes liberaliter, & in toto volentes, decernentes, & definientes, quod post Decessum & Recessum Rectorum, qui ipsas Ecclesias nunc tenent, & possident, quibus per hanc nostram incorporationem in ipsorum juribus nolumus præjudicium aliquod generari, fructibus, redditibus, proventibus, & omnibus obventionitus prædictarum Ecclefiarum.

fiarum in Grimoltzhusen, & Wilprechzell, quoeunque nomine conseantur, authoritate propria fruantur, & utantur, & ipsos pacifice possideant, ac de ipsis disponant, prout ipsorum utilitatibus noverint expedire, quodque per nos, & fucceffores nostros in eorundem reddituum, fructuum, proventuum, & obventionum collectione & receptione deinceps impediantur nullatenus vel turbentur. Volumus etiam ac definimus, quod post ipsorum Rectorum obitum, vel Recessum, cum, & quotiens ipfæ Ecclesiæ vaccaverint, ad præfentationem præscripti Abbatis & Successorum per nos & Successores nostros Sacerdotes idonei canonice pro Vicariis instituantur, quibus de redditibus earundem Ecclesiarum in Grimoltzhusen & in Willprechzell pro sustentatione ipsorum congrua & necessaria tales assignentur, & deputentur præbendæ, de quibus jura Episcopalia, archidiaconalia solvere, Hospitalitatem tenere, & alia emergentia, & incumbentia onera comode valeant supportare. Et ut præmissa in suæ sirmitatis robore firma permaneant, & inviolata conferventur, in ipforum evidens testimonium præsentes conscribi justimus, & sigillorum tam nostri, quam Capituli nostri munimine roborari. Actum & datum Augustæ feria 2da ante festum Pentecostes proxima, (15. Mair.) anno Domini Millesimo trecentessimo fexagelimo tertio.

Num. XVIII. Concessio Juris Patronatus duarum Ecclesiarum. An. 1393.

Wir STEPHAN uon Gottes Gnaden Pfalzgrafe bey Reine und Herzog in Bairen - - - bekennen, und thon kundt für

für unf, unfer Erben und Nachkommen ewiglichen, dass wir zuforderst Gott dem Allmächtigen zu Lob, Marien seiner lieben Mutter, und allen Gottes Hailligen zu Dienst, und durch Hail unser Vordern saligen, unser, unser Nachkommen Selen die zwo Kirchenfatz der zwein Pfarkirchen Taitting und zu Hochenried den aynen in der Graffchaft zu Grauspach und den andern in Aycher Gericht', und bayde in aus spurger Binumbe gelegen fynd, als unfer Voruordern, und wir die ge-Babt und herbracht haben, willentlich gegeben und geaugnet haben, und geordner, geben, aygnen und ordnen auch die mit allen den Eren, Rechten, Nuzen, und Würden, die dorin, und darzu gehörendr unseren lieben diemutigen dem Abbt und Convent des Closter unser Stifft zu Tierhaupten Sand Benedicten Orden desselben egenannten Bistumbis; Als dass Sy die egenannten zwo Kirchen, als schuest Sie ledig werden mit Tod oder ander Sachen Irr lössten Pfarrer, für bass ewig. lichen inhaben, nuzen, niessen, sezen, und entsezen, oder selbe mit iren Mitbrüdern uerbessen migen, wie In das allerboste sliget, und nüzlich ist. Doch also, dass der Gotz-Dienst in den selben zwayen Kirchen nicht abgee, geminnert, dass die Sorg und Acht derselben darinne nicht gesaumbt werde in khaine Wayfs. Und darum fo follen Sy der egenannten unfer Voruordern, Unfer, und unfer Nachkommen stattige Gedachtnus haben, und jarlichen mie Vigily des Abends und des Morgends mit gesungner Selmess unsern Jartag begeen loblich, und on alle aufschöbe. Und darauf uertzeyhen wir uns für unser Erben und Nachkommen der egenannten zwayer Kirchensatz mit sampt iren zu Gehörun-Mon. Boic. Vol. XV. gen:

gen und geben die aus untern Handen Nutz und Gwer in die Iren. Alfs, dass Wir, unfre Erben und Nachhommen mit-den e genannten zwayen Kirchensetzen hinfür nymer zu handlen noch zu schiken sullen haben, oder mugen weder mit uerkaussen, uersetzen, uerleichen, geben, noch uerchumeren in khain Wayss ewichlichen. Und wie wir der aynes oder mere tätten non nergessens wegen, oder sunst, das foll wider den Brief alles abtode und kraftloss, und dem egenannten Abbt und Convent des oftgenannten Gotzhauss kheinen Schaden bringen, weder in gaystlichen, noch weltlichen Rechten, oder wo das fürkumt ungeneilich. Und darauf gepieten wir allen unsern Ambtleuten, Vitztumb, Pflegern, Vögtten, Knechten, Schergen, und gmaynglich allen den unsern, dass ir den egenannten Abbt, Convent, und das Gotzhauss bey den egenannten zweyen Kirchen haltet, und Sy in Nuz und Gwer schiemet, und Nymandt gestatten thuet ir gäntzlich unsern Willen, Worte, und Geschäfte, Urkund des Briefs, der geben und uerliglet ist zu ainer ewigen Gedachtnuss und Vestigung zu schwälisch Werd au Mittichen uor faud Michelfs tag (24. Sept.) Anno Dmni Millesimo trecentesimo, nonagesimo tertio.

Num. XIX, Collatio Juris Patronatus. An. 1390.

Wir STEPHAN uon Gottes Genaden Pfalzgrane bey Rhein, und Eerzig in Bayren bekhennen und thuent khundt offentlich mit diesen Brieff für Unss unser liebe Bruder all unser Erben, und Nachkhommen, dass wür durch Lob Gotts, seiner

seiner lieben Muetter unser lieben Frauen Marie, zu Dienst aller Gotts Engel, und Heiligen zu Hill und Trost unser Vorfahren, und Nachkhommen unser und aller Gelaubigen feelen genedikhlichen angesehen und betracht haben, die Armuet und Geltschuld, darmit das arme Gottshaufs und Clotler Thierhaubten gelegen in Augspurger Bistumb umbgeben, und manigfaltigen ist bekliummert, und haben dem Abbt und dem Convent daselbst die Sundere Genad gethan, und haben innen das Khürchenlechen der Plarrkhürchen zu Stuben mit sambt der Zukhürchen zu Neukhürchen n auch in dem ehegenanten Bissumb gelegen, zur Steur und Widerbringung; des ehegenannten Closters genuzlich geninnet, geeigent, und geben, ainen, aigen und geben auch dass in Khrafft des Brieffs mit allen Rechten ehren und Nuzen alf die zu dem ehegenamten Khürchlechen gehörennt und als unser Vorfahren selig Weilandt Herzogen in Bayren: Wir und unser lieb Bruder das uon Recht: und löblicher Gewonhait haben herbracht, so beschaidentlich, wann beschicht dass die ehegenannt Pfarrkhirchen ledig würdt, mit Fodt des jezigen Pfarrers. fo foll und mag der Abbt, der iezt zu den Zeitten dafelbst zu Thierhaubten ist, und würdt, und das Convent des jezigen Chlosters, ainen lebendigen (Laien) Priester oder ainen des Convents, wem sie darzu erwolei t, hinfür Ewigkhlich für sennden, und antworten dem Bischoff zu Augspurg: die Bestättigung und andere Solemnitet uon Im oder seinen: Gewalt zu empfachen. Nach Gesaz geistlicher Ordnung, und als das gewonlich ist. Auch geloben Wilr In, dass Wilr unfer lieb Bruder unfer aller Erben und Nachkhommen die

### Monumenta Thierhaupeana.

Ehegenante das Closter und Convent bey den ehegenannten unsern Genaden und Khirchenlechen genedigkhlichen wöllen und solten behalten, und nicht darwider thain khöndten, weder mit Unus selber oder Jemandt uon Unusern wegen, denselben Abbt und Convent des Noth beschicht, und sie des an Unus oder unser Jeglichen seindt uordern und begerent. Als wür unuser Bruder unser allen Erben und Nachkhonmen, uon Rechtswegen thon solten und mögen, Ungefallich und der sach zu ewiger Gedechtnus, geben Wür Inden unnsern Brieff, mit unusern anhangenten Insigl uersiglett der geben ist Anichen oder Aichen am Freytag in der Quatember zu Pfingsten (27. Maij.) Nach Khrists geburtt dreyzehenhundert und darnach in dem Neunzigisten Jar Copia.

## Num, XX. Mandatum pro tuendo Monasterio. An. 1399.

Rhein und Herzog in Bayren schaffen mit allen unsern Amptleuthen, Vitzthomen, Pslegern, Richtern und allen andern den unsern, wie di genannt sint, dass ir den ersamen unsern lieben undächigen Abbt, und unser gottshaus
zu Thierhaupten durch unsern willen sonderlich lasset besohlen sein Sonder in und das gottshaus bei Rocht und alter gewohnheit haltet, und darzue schirmet, und nicht gestattet,
dass Inn yemandt wieler Recht und alt gewonheit Irrung
noch einvall thue. Dis ist gänzlich unser haissen und Geschäfft. Urkhundt des briefes der geben und mit unsern In-

figl verligelt ist zu Aichach am Montag nach den Pfingstseurtagen (19. Maij.) Anno &c. nonagesimo nono.

Num. XXI. Privilegium Capellani aulici, & Exemtical An. 1403.

Vir LUDWIG non Gottes Genaden Pfallentzgrane beg Rein, und Herzog in Bayren bekennen offenlich mit dem Brieue, dass wür dem Ehrsamen Johannsen Abt zu Tierhaubten unsern lieben andächtigen zu unsern Capplan, und Hofgefind genomen haben, also dass er aller der Freyhait Recht und Genaden die ander unsere Capplan, Diener und Hoffgesund haben, taithastig sein sol, zu aller Zeit, und an aller stat. Wan wür dan auch wol schuldig sein, unfere Clofter, und Gotshauß bey Schirm und Recht zubehalten, und uor unrechten Gewalt zubehüeten, so haben Wür angefehn folch groß uerderblich Schaden, und unbillich Nam, und zuGrif, die demselben unserm Closter Tierhaubten mit Prant und fust widerfaren sind, und dess sy auch nicht länger erleiden möchten, wurden die nicht unterstanden, dauon auch Gotsdienst daselbs genzlich abgiengen, und haben zunodrest durch Gots willen, und durch Hail unsers Lebens das obgenant Closter mit allen iren Lüten und Gütern, als wir das billichen teiin follen, und schuldig sein, mit guten Willen in unfer Fryd und Scherm genomen, und nemen auch willentlich in Kraft des Briefs, als dass wür nu hinfür nicht meinen noch mehr gestatten wöllen, als uer wir dan ymmer unterkomen mügen, dass dem selben Closter solick gross . . . . 3

groß Schad, dauon es zersfört wurd, mehr bescheke, auch dass daselb Closter dester balder widerkommen möge so und damit Gotsdienst gemert werde, so wellen wir es auch behalten uor Gastung, und meinen nicht, dass sy zu difen Zeiten bis auf unfer Widerrüsen chainerley Gastung haben, noch halten füllen on Geuerde. Und also litten wir all Grauen. Freyen, Dienstleut, Ritter, und Kneel t vleisslich, und schaffen es mit unsern Vizthumb, Pfleger, Ambtleuten, Richteren. Schergen, und mit aller andern den unseren, wie die genant find, ernstlich, dats ir dem ehegenanten Abbten Johannsen bey sollich unsern Freyhaiten, Rechten und Gnaden. die ander unfer Capplan und Hofgesind habend, beleiben lallet, und das ehegenant sein Closter, Ir Leit und Guth durch unsern Willen in unsern Schirm also guetlichen halten wellent, und nicht gestatt, dass in das übersaren werde. daran thut Ir uns sollich liebdienst, und wohl zu dankhen. des wir eu billichen danken wissen, und wellen auch das gern thun, wellich aber das nicht halten und Ir schonen wellent, und diss unser sicherhait, und Schirnr überfuren uon dem oder demselben musten wir uns Unwillens uersehen. Und des zu Urkundt geben wir dem ebegenanten Abbten Johannsen, und seinen Closter diesen Brieff mit unsern anhangenden Infigel besiglet zu Fridberg an Sannt Jacobs abend Anno Domini Millesimo, quadrangentesimo tertio.

## Num. XXII. Confirmatio Privilegiorum Boica. An. 1447.

7ir HAINRICH uon Gottes Genaden Pfalzgraue bey Reine &c. und Herzoge in Bayren bekennen offenlichen mit dem Brieue, allen, den er fürkommet, dass für uns kommen find der würdige, unser lieber andächtiger und getrener der Abbt, und das Convent unsers Gotteshaufs zu Turhaubten, und haben uns fürbracht Ihr Freyhait, und Priuilegia, als sy uon dem Hauss uon Bayren Ec. uniern Fodern Saligen haben, und haben uns darauf gebeten demütiklichen, dass wir In sollch ir allt herkommen, Freyhait, und Privilegia gnädiglich geruehten zu bestatten. Des haben wir angesehen Ir redlich zimlich Bete, und gut Wesen. dorinn sy sich dem Dienst des Allmechtigen Gotes stäts mit Andacht beweisen, dardurch wir In sonderlichen, und billichen mit Gnaden genaigt sein, und haben In dorumb all, und yeglich Ir Brieve, und Priuilegia, Freyhait, und alt gut Gewonhait, So in dann unser Vodern am Hauss uon Bayren löblicher Gedächtnuss gegeben, und bestatt, und bey In herbracht, und gebraucht haben, gnädiglich, und uon neuem bestätt, und confirmiert, bestätten, und confirmieren In auch die alle und yeglich in Krafft des Brieues in aller Mass und Form, als die Brieue uon unsern Vordern Saligen darüber ausgangen, au weisen, als wären die uon Worte zu Worte hieinnen geschriben, und begriffen, und wöllen sy auch dabey genadiglich halten, und beleiben lassen. Allen und yeglichen unsern Ambtleuthen, Untertanen, und Getreuen, Wie

wie die genant sein, gegenwärtigen, und künstigen ernstlich gebietend, sy bey solicher unseren Gnaden und Bestättung zu halten, und zu beleiden lässen, sin auch kainen Krank oder Irrung darin zut un bey unsern Ungnaden, und swärer Strasse zu uermeyden. Geben und mit unsern anhangenden snügel besigelt am Montag uor Margaretha (17 Jul.) nach Christi Geburde Vierzehenhundert, und in dem Siben und Vierzigsten Jahr.

Num. XXIII. Similis Confirmatio. An. 1451.

Wir LUDWIG uon Gottes Gnaden Pfalzgraue bey Rein, und Herzoge in nidern und obern Bayren bekennen mit dem Brif offenlichen, dals für uns kommen find der würdig unser lieber andächtiger, und getreuer der Abbre und das, Convent unsers Gotzhaus zu Tierhaubten, und liaben uns fürbracht ir Freyhait und Priuilegia als sy uon dem Hauss uon Bayrn unsern Vodern Saligen haben, und Haben uns dorauf gebetten, und diemutiklich angerufit, dass wir In folch Ir alt. Herkommen, Freyhait, und Privilegia genadiklich geruhten zu bestatten. Des haben angesehen sollich Ihr zimlich Bette, und gut wesen, dariun sy sich dem Dienstedes Allmächtigen Cottes stätts mir Andacht beweisen. Dadurch wir In sunderlicken und billicken mit Gnaden genaigt fein , und liaben In darum all und reglich ir Brieue und Privilegia, Freyhait und all' gut Gewonhait. So in dan unser Vodern am Hauss uon Bayrn löblicher Gedächtnuss gegeben: und bestätt. Und bey In Herbracht, und gebraucht Haben, gnediklich und uon neuem bestatt, und confirmirt, bestatten. und:

und confirmiren In auch dy all und yeglich in Kraft des Briefes, in aller Mass und Form, als dy Briefe uon unsern Vordern Saligen darüber ausgangen ausweisen, als wären dy non Wort zu Wort hierin geschriben, und begrissen, und wollen sy auch dabey gnadiklich balten, und beleiben lassen. Allen und ieden unsern Ambtleuten, Untertanen, und Getreuen, wie dy genaut sein, gegenwärtigen und künstigen ernstlich gebietend, sy bey sollich unsern Gnaden und Bestatung auch zu halten und beseiben zu lassen. In auch keinen Krank oder Irrung darinn zu tuen, bey unseren Ungenaden, und swarer Strasse zu uermeyden. Mit Urkund des Briess, der mit unsern anhangenden Insiges uersigelt, und geben ist zu Rain am Suntag nach dem heil. Aussärtstag (6. Junij.) nach Chrissi Geburde Vierzehenhundert, und im ein und fünstzigsten Jare.

Ad Mandatum Dmni Ducis Andreas Loder Cancell

Num. XXIV. Unio Ecclesiæ parochialis Thierhaupten cum Monasterio. Ar. 1474.

ARCUS miseratione Divina tiuli Sansii Marci, sacrosansia Romana Ecclesia Presbyter Cardinalis, Patriarcha Aquilegiensis, & Apostolica Sedis Legatus, Reverendo in Christo Patri, Episcopo Augustensi, aut Ejus in spiritualibus Sicario Generali salutem in Domino. Dignum arbitramur, & congruum, ut ad ea pro ossicii nostri debito libenter intendamus, per qua monasteriorum, & piorum locorum utilitas augeatur, & in solita quiete persistant, illaque,
Mon. Boic Vol. XV.

quantum per Deum possumus, adjuvemus. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilectorum nobis in Christo Abbatis, & Conventus Monasterii in Tierhoppten Ordinis S. Benedicti vestræ Diæcesis petitio continebat, quod olim Parochialis Ecclesia in dicto Tierhoppten dictæ Diœcesis, cujus fructus, redditus, & proventus viginti florenorum auri Rhenensis, secundum communem existimationem, valorem annuum, ut ipsi Abbas & Conventus asserunt, non excedunt, cum omnibus & singulis pertinentiis suis, prædicto Monasterio unita, & incorporata exstiterit, quodve Abbati pro tempore existenti dichi Monasterii, & Conventui licebat, prout licet de præsenti, quemcunque Presbyterum sæcularem vel Regularem etiam dichi Ordinis per eos, ad dicham parochia-Iom Ecclesiam præsentatum, & in eadem institutum ad nutum eorum removere, & ab eadem amotum denuntiare, & declarare, præfatique Abbas & Conventus, in pacifica & quieta possessione prædictæ unionis seu incorporationis pro nunc & tanto tempore suerit, quod contrarium in memoria hominum non existit, ac quod Abbas litteras desuper ipsius Ecclesiæ unionis, & incorporationis in debita forma expeditas, atque confestas habuerit, nihilominus dictas litteras propter Guerrarum turbines in illis partibus vigentes, perditas, aut combustas esse asserunt, unde in suturum desuper hujusmodi incorporatione inquietari, seu conturbari posse formidant. Cum autem Monasterium præfatum, quod in fructibus & redditibus suis sere trecentos slorenos attenuatum existit, absque ipsius Parochialis Ecclesiæ fructibus aut eiusdem incorporatione commode sustentari non possit, & forte cultus

cultus ibidem divinus negligi ad tempora posset. Quare pro parte ejusdem Abbatis & Conventus fuit nobis humiliter supplicatum, quatenus parochialem Ecclesiam prædictam de novo eidem Monasterio unire, annectere, & incorporare dignaremur. Nos igitur volentes neceilitati beneficiorum maxime Religioforum provideri, ut cultus divinus suscipiat incrementum, hujusmodi supplicationibus inclinati, authoritate, qua fungimur, circumspectioni vestræ committimus, & manda. mus, quaterns de præmiss vos diligenter informetis, & si per diligentem inquisitionem præmissa repereritis veritate fulciri, ac alias vobis constito (constiterit) de assertis, super quibus conscientiam vestram oneramus, Parochialem Ecclefiam prædictam cum omnibus juribus, & pertinentiis suis dicto Monasterio in perpetuum vice nostra uniatis, annectatis & incorporetis, in contrarium facientibus non obstantibus. quibuseunque: proviso tamen, quod propter hanc nostram unionem Ecclesia Parochialis prædicta debitis propterea non fraudetur obsequiis, & animarum cura in ea nullatenus ne-Datum Augustæ sub sigillo nostro Anno a Nativitate Domini 1474. 10. Calend. Junii, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris & Domini nostri SIXTI divina Providentia Papæ quarti anno tertio.

Nom. XXV. Exfecutio prædictæ Unionis.
An. 1475.

Archidiaconus Ecclesiae Augustensis, Reverendissimi in Chri-

sto Patris & Domini Domini JOANNIS, Dei & Apostolica Sedis gratia Episcopi Augustensis in Spiritualibus Vicarius Ge. neralis Executor ad infra scripta per Reverendissimum in Chrito Patrem & Dominum Dnum MARCUM miferatione divina Tit. S. Marci Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Presbyterum Cardinalem, Patriarcham Aquilegiensem, & Apostolicæ Sedis legatum specialiter deputatus. Universis & singulis, quorum interest, vel intererit, quosque vel quem infra scriptum tangit negotium, seu taugere poterit, quomodolibet in suturum, ingenere & in specie, communiter vel divisim quibuscunque Nominibus confeantura cujusque Status, gradus, Ordinis vel conditionis existant, aut quacunque præsulgeant dignitate, falutem in Domino, & nostris, imo verius Apostolicis firmiter obedire mandatis, Litteras præsati Reverendissimi Domini legati, Ejus vero sigillo oblongo de cera rubea ceræ albæ, seu glauceæ impresso in cordulis rubeis impendente, sigillatas fanas, & integras, non vitiatas, non concellatas, nec in aliqua lui parte suspectas, sed omni prorsus vitio & suspicione carentes Nobis per venerabilem Patrem Dominum Henricum permissione divina Abbatem Monasterii in Thierhaupten Ordinis S. Benedicti Augustensis Dicecesis coram Notario & testibus infra scriptis præsentatas Nos cum ea, qua decuit, reverentia suscepisse hujusmodi sub tenore.

"Marcus ut supra Num. XXIV. — Post quarum quidem literarum præsentationem, & receptionem, sic, ut præmittitur, sactas, suimus per præsatum Dmnum Abbatem debita cum instantia requisiti, quatenus ad executionem earundem literarum, & contentorum in eisdem procedere dignaremur,

juxta

juxta traditam, seu directam a dicto Dmno legato nobis for-Nos igitur JOANNES, & Executor prædictorum attendentes requisitionem hujusmodi sore justam, & consonam rationi, volentesque mandatum nobis in hac parte directum reverenter exequi, ut tenemur, dictarum literarum forma diligenter perspecta, & attenta, ad earundem litterarum Executionem duximus procedendum. Recepta igitur super narratis in ipsis locis quantum nobis sufficere pro narratorum verificatione videbatur, informatione sufficienti invenimus omnia & singula in dictis literis exposita, & narrata fore & esse veritati subnixa. Igitur authoritate, legatione nobis in hac parte commissa Ecclesiam Parochialem in Thierhaupten dicto Monasterio ibidem cum omnibus juribus, & pertinentiis suis in perpetuum unimus, annectimus & incorporamus, in contrarium facientibus non obstantibus quibuscunque. Volumus autem, quod propter unionem, Annectionem & incorporationem hujusmodi prædicta Ecclesia debitis propterea non fraudetur obsequiis, & in ea cura animarum nullatenus negligatur. Quocirca præfatas litteras & hune nostrum Processum, ac omnia & singula in eis contenta Vobis omnibus, & singulis supradictis, quibus præsens noster procellus dirrigitur, atque aliis, quorum interest, intererit, vel interesse poterit, quomodolibet in suturum communiter & divisim, intimamus, insinuamus, & notificamus, ac ad ve-. stram, & cujuslibet vestrum notitiam deducimus, & deduci volumus, per præsentes MANDAMUS, & districtius in virtute S. Obedientiæ inhibemus, ne quisquam vestrum per ves, vel per alium, seu alies directe vel indirecte, publice vel occulte contra hanc nostram incorporationem, unionem,

& annexionem, imo verius Apostolicam, omniaque & fingula in ipsis litteris contenta quidquam studeatis seu studeant attemptare. In quorum omnium & fingulorum fidem & tellimonium præmissorum præsentes nostras litteras exinde sieri, & per Notarium publicum, scribamque nostrum, infra scriptum subscribi, & publicari mandavimus, Sigillique dicti: Dmni nri Augustensis, quo in nostro utimur officio, justimus, & fecimus appensione communici. Datum, & actum Auguste in Domo habitationis nostrie solitie residentiæ sub anno i 2 Nativitate Domini Millelimo quadringentelimo feptuagelimo quinto, Indictione octava, Pontificatus Anni in Christo Patris, & Domini noftri Domini SIXTI divina Providentia Papæ quarti anno quarto, die jovis vicesima sexta Mensis Januarii hora meridici vel quali, præfemibus ibidem honorabilibus Viris Dominis Joanne Geyr Majoris & Joanne Stromayr S. Mauritis Augustensis Ecclesics Vicariis perpetuis te-Libus ad præmilla vocatis pariter, & rogatis.

Ego Jacobus Wirfung Clericus Augusten. Diecetis publicus sacra Imperiali Authoritate Notarius, ac Curie Augustensis Scriba juratus. Quia præmissis omnibus & singulis, dum sic, ut præmittitur, coram Venerabili Viro JOANNE GOSSOLT Vicario & Executore prædicto. & per eam sierent, & agerentur, una cum præsatis testibus Præsens intersui, eaque sic sieri vidi & audivi. Ideoque hoc præsens publicum Instrumentum manu alterius sideliter conscriptum des Mandato dicti Dumi Vicarii exinde conseci, subscripsi, publicavi, & in hanc publicam sorman redegi, siguoque & namine

mine meis folitis & consuetis, una cum Sigilli, quo idem Dmnus Vicarius in suo utitur Officio, appensione signavi, rogatus, & requisitus in sidem & testimonium omnium præmissorum.

#### Num. XXVI. Sententia judicialis. An. 1480.

Tch Lienhart Schafhauser der Zeit Vogt zue Rain bekenn mit dem Brief, dass für mich im Gericht kam Hanse Veit uon Tierhapten, klagt durch seinen erlaubten angedingten Vorsprechen, wie In Sebolt Pe/sler Richter zue Tierhapten und Ull. \*) Rieger Paur uon Winnden in Vencknuss gebracht hetten on uerschuldter Sach. Wolte gern wissen umb was Urfachen sy das getan hetten. Solcher Vencknus wer Er in ainen großen mercklichen Schaden kummen, uerhoffet, fy folten mit Recht daran geweist werden, dass Im solicher Schaden uon In kekert 23) würde. Und wan sy im zue Antwort kemen, sey Im uorbehalten sein Ainred, so viel und Recht ist. Auf solich sein Klag haben sich der gemelt Sebolt und der Paur uon Winden in angedingten Rechten durch Iren Vorsprecher betacht, wie Recht ist. Auf heut dato kam der obgedacht Scholt Pefsler, und Ull. Rieger angedingt für Gericht, und erschinen als gehorsam, liessen reden Iren erlaubten Vorsprecher, wie sy der Hans Veit am nechsten uergangenen Rechten becklagt hett umb Schaden, den Er genomen hett uon ainer Vencknuss wegen laut sei-

programme of the state of the s

ner

<sup>\*)</sup> kekert, Intellige : abgethan.

ner Klag. Darauf sy tag non derselben Klag wegen genumen hetten. Also stonden sy hie, und wohen Im zue seiner Klag antworten, wie Recht ist. Nun sehen sy des Klager nicht Im Rechten, noch niemandt uon seinen wegen, und wer aus den Rechten gangen. Getrauten sy, Es uinde Recht, so der Klager aus den Rechten gangen wer, sy würden der Klag und der Rechten entslagen, nach Puch Sag des Artickels: Wer den andern fürbringt mit den Rechten, als uer dass yener zue Antwort kombt; gett dann derselb aus den Rechten, und will nicht Recht nemen. So sol der Antworter filnbas milsig sein umb die Klag, da In der Klager umb fürbracht hat. Nach Verlesung des Artickels hiefs ich sy warten bis zue Ende des Rechten, ob yemant kem uon des Veiten wegen, der folte gehört werden, und beschehen. was recht were. Nun zue Ende des Rechten kamen die Antworter, redten durch Iren Vorsprechen, wie Sy des Rechten bis zue Ende gewartet hetten, ob der Klager, oder vemant uon seinen wegen die Klag uerantworten wolt. Nun fechen fy niemant, und uerhoften, fy wirden der Klag und des Rechten entslagen nach Puch Sag des obgeschribenen Artickels. Do hiefs ich Vogt Fronpoten ruffen, ob yemant hie wer non des Veitten wegen, der folt gehört werden, und geschehen, was Recht wer. Do kam niemant. Do entschlug ich obgenanter Vogt die uorgemelten Sebolt, und Rieger als Antworter des Kfag, und des Rechten millig nach des Puch Sag, doch den obgedachten Veitten on begriffen, ob Er Erhaft noch bereden mocht, folt Er gehört werden, und nach Puch Sag beschehen, was recht ist. Des .mingita : .... EntEntschlachens und müssigen nach Puch Sag begerten sy an mich obgenanten Vogt Gerichts Brief, der In durch sünf Erber Man an der Schrann gesessen mit Namen Thoman Wagenman Burgermaister, Hannsen Palster, Hannsen Edmiller, Hannsen Wanner, und Lienhart Hasen mit Recht erkennt ist. Den ich In gib uon Gericht mit meinen aignen anhangenden Insigel besigelten mir und meinen Erben on schaden. Der geben ist an Montag nach sant Bartelmes tag (29. Aug.) als man zalt uon Cristi Geburde Vierzehenhundert und Achtzig Jare. Ist collationirt mit dem Original.

#### Num. XXVII. Confirmatio Privilegiorum. An. 1447.

Wir HAANS uon Gottes Genaden Pfalenzgraue bey Rei-V ne und Herzoge in Bayren bekennen offenlichen mit dem Brieue allen den er fürkomet, das für uns komen find der würdig unser lieber andächtiger und getreuer der Abbte, und das Convent unsers Gotzhause zu Tyerhaupten, und habend uns fürpracht Ir Freyhait und Privilegia als Sy uon dem Haus uon Bayren und unseren Forderen saligen haben. und habend uns daraufl gepeten, diemutiklichen das Wir In folch ir alt Herkommen, Freyhait, und Privilegia Gnädeklich geruehten zu hestätn des haben wir angesechen ir redlich zimlich Bete und gut Wesen dorin Sy sich dem Dienst des allmächtigen Gottes stäts mit Andacht beweisen dadurch wir in funderlichen und pillichen mit Gnaden genaig fin und haben In darum all und yeglich ir Brieue und Privilegia Freyhait und all gut Gewainhait So In dann unser Vorderen uom Mon. Boic. Vol XV. Hauf

Haufs uon Bayren loblicher Gedächtnuss gegeben und bestätt und bey In herbracht und gepraucht haben gnadiklich und uon neuem bestätt und confirmirt bestätten und confirmiren In auch die alle und yeglich in Krafft des Briefs in aller Mass und Form als die Brieue uon unsern Vorderen saligen daryber aufgangen aufweyfen als weren die uon Worte ze Worte hieinnen geschriben und begriffen und wollen sy auch dabey gnadeklichen halten und beleyben lassen allen und veglichen unsern Ambtlauten Undertanen und Geträuen wie die genant sein gegenwertigen und künstigen ernstlich gebietend fy bey solichen unserm Gnaden und Bestattung auch zu halten und zu beleiben lassen In auch kaine Kranck oder Irrung darin zu thun bey unseren Ungnaden und swärer Straffe zu uermeiden Geben und mit unserem anhangen den Insigel besiglet an Montagt uor Margarethe (14. Aug.) nach Cristi Geburte Vierzehenhundert und in dem Siben und Vierzigsten Jar.

## Num. XXVIII. Confirmatio Privilegiorum. An. 1492.

Wir GEORG uon Gottes Genaden Pfaltzgraue bey Rein Herzog in Nider und obern Bayren bekennen ofenlich mit dem Brieue gen allermanigelich, dass uns die ehrsamen und andächtigen in Gott unser lieb getreu Bruder HANNS Administrator, und Couvent unsers Gottshauss Tierhaubten demuettiglich angeruessen und gebetten, dass wir Inen die Brieue Freyhait und Genad, so dasselb unser Gotshaus uon Kayser König und Fürsten des löblichen Hauss zu Bayren unsern Vor-

Voruordern löblicher Gedachtnuss hat, zu consirmiren und zu bestettigen genadiglich geruehten. Solcher-demüetig und zimlich Bet wir angesehen, und darauf In, und dem benanten Gotshauss alle und yeglich ir Briene, Privilegia, Freyhait, und Gnad, auch ir alte Recht und gut Gewonhait, wie Sy die bis an uns redlich herbracht, und genossen haben, gnädieglich confirmirt, und bestettiget. Confirmiren und bestettigen Ine auch die hiemit wissentlich in Kraft des Brieues, als ob die uon Wort zu Worten hierinne begriffen weren. Gebieten darauf allen und yeden unseren Hauptlauthen, Vizdomben, Pflegern, Rentmeistern, Landschreibern, Jagermaistern, Landrichtern, Landvögten, Richtern, Pütteln, und allen anderen unsern Ambtleuten, Unterthanen und Getreuen gegenwartigen und künstigen ernstlich und festigelich, dass ir das benandt unser Gotshaus, und Ir Verweser bey solchen Iren Brieuen, Freyhaiten, Genaden, und sonder dieser unser Bestattung beleiben lasset, handt habet, schützet und schirmet. In keinerley Krannkh, noch Irrung daran thut, noch yemand das zu thun gestattet, als lieb wir yedem sey, unser Ungenad, und swere Straffe zu uermeiden, das ist unser ernstlich Maynung. Und des zu Urkunde haben wir unler Infigel an dem Brieue thun henngen, der geben ist zu Landshut am Montag nach S. Ulrichs tag ( 10 Jul. ) nach Christi unsers lieben Herrn Geburde Vierzehenhundert und in dem zwey und Neunzigsten Jahre.

#### EXCERPTA

Necrologii ex vetere descripti.

#### JANUARIUS.

Pridie Non. Jan. Ettico Laicus de Wittelspach (junioris cuiusdam familiæ, non palatinæ.)

VI. Id. Jan. Irmgard Laica nobilis. Hee dedit S. Petro Pfalterium & annulum cum Topazio.

X. Kal. Febr. Gepa L. nobilis hec multa operata est Monaperio in auro & Serico.

VII. Kal. Febr. HARTUICUS Ep. Augustanus.

#### FEBRUARIUS.

IV. Non. Febr. LUDOVICUS (feverus) Dux Bavarie.

III. Non. Febr. HEINRICUS Ep. Augustanus.

Pridie Id. Febr. BENEDICTA, conjux comitis de WITELS-PACH (Ottonis VII.) que multa Bona fecit huic Monaferio. Vide Non. April.

XV. Kal. Martij. Georgius ex comite nre congr. Monachus & Presbyter.

IV. Kal. Martij. Joannes Greck de Tonenalten.

#### MARTIUS.

Kal. Theodoricus de Viecht, miles.

III. Id. Martij. Hainricus L. hujus in obsequio datum est nobis predium in superiori Parra.

Id. Martij. GEBEHARDUS II. Ep. Ratispon. (Necroll. Salisb. Emmeram. ant. Weltenburg. & Murense ponunt XVI. Kal. April.)

XI.

XI. Kal. April. GEBHARDUS I. Ep. Ratispon. qui caput S. Florentine & brachium S. Valentini M. cum aliis innumeris reliquiis Sanctorum huic loco tradidit . . . Hunc locum fecundo fundavit. Nam ante sub an. DCCC. fundatus, successu vero temporis fuit desolatus. Instituit de novo fratribus annonam, & hunc Locum prediis, molendinis, pratis, pascuis, silvis, ecclesiis, piscinis & aliis bonis quesitis ac inquirendis . . . dotavit. Obiit An. MXXII. sepultus Ratisbone apud S. Emmeramum (Necrol. Emmeram. ant. VI. Kal. Maij. Murense, olim Mon. infer. Ratisbon. & Weltenburgense ad VI. Kal. April. hujus memoriam reserunt.)

#### APRILIS.

Non. April. MANEGOLDUS comes de Werdea. Hicfuit Pater BENEDICTÆ, Vxoris com. OTTONIS (VII.) de Witelsbach. (vid. Prid. Id. Febr.)

V. Idus April. Goltfridus de Wikkell.

VIII. Kal. Maij. Gepa L. de Vach. hec S. Petro duo mancipia & predium in Minchenloche contradidit.

VI. Kal. Maij. Gertrudis L. de Ehingen cum viro suo predium in supra scripta villa dedit.

IV. Kal. Maij. PETRUS cardinalis Ep. augustanus.

#### MAJUS.

III. Non. Maij. Jutha de Burchrain.

Non. Maij. Henricus de Kirchen.

XII. Kal. Jun. Joh. Georg. a Gumppenberg.

#### JUNIUS.

- VIII. Id. Jun. Rudolfus L. S. Petro predium in Immendorf tradidit.
- V. Id. Jun. Vitus miles de Rechberg.
- XIV. Kal. Jul. Anton. Mannlich, Patritius augustanus in ambitu nostro sepultus.
- VI. Kal. Jul. Joachim Hinterkircher de Schönleiten.

#### JULIUS.

- Non. Jul. OTTO Palatinus de Wittelsbach. (Necrol. Emmeram. ant. & Interstorf. ad V. Non. Jul. referunt: OTTO DUX BAVARIE, Windberg. autem ad V. Id. Jul.)
- XIII. Kal. Aug. Arnoldus L. de Assingen.
- X. Kal. Aug. Georg. Baro de Gumppenberg in Pettmess † 1580. III. Kal. Aug. Henricus de Gumppenberg.

#### AUGUSTUS.

- Non. Aug. OTTO comes de Wittelspach (Senior) in cuius memoriam filii sui dederunt S. Petro in Thierhaupten dimidiam hubam in Tullingen. (alibi legitur II. Non. Aug. OTTO palatinus pater ducis.)
- XV. Kal. Sept. In die S. Agapiti obiit OTTO (VII. Junior) de Witelsbach Palatinus An. 1200. (Hoc Mareschalcus de Pappenheim Thierhauptæ se legisse memorat. Necrol. Inderstorfense. VII. Id. Aug. OTTO silius Palatini.)

XI. Kal. Sept. Hugo miles de Rechberg.

VII. Kal. Sept. Hadwigis de Affingen.

#### SEPTEMBER.

VIII. Id. Septb. Seyfridus de Witelspach. (certe non de familia Palatinorum.)

V. Id. Sept. Ulricus miles de Rechberg.

V. Kal. Odob. Seyfrid de Witelsbach (De hoc scribit Marfchalcus de Pappenheim. "In die S. Wenceslai obiit
"Seyfridus de Wittelsbach an. dom. 1225. Pater superio"ris Omeliæ, Vxoris Friderici Mareschalci in Pappen"heim, qui primus officium Mareschalci in aula Impera"toris tenuit. "Inter comites Palatinos Seyfridus iste
desideratur satetur tamen HUNDIUS Stemmatographiæ II.
161. exstitisse eo tempore nobiles de Witelsbach.)

#### OCT OBER.

Non. Octob. Conradus de Witelsbach (In Necrol. Interstorf ad diem sequentem VIII. Id. Octob. notatur Chounradus dux de Dachawe. (& ipse Witelsbachius.) Ibidem VII. Kal. Nov. Chunradus de Witelsbach.)

IV. Id. Octob. LUDOVICUS Imperator.

IX. Kal. Nov. ALBERTUS dux Monachii.

#### NOVEMBER.

VIII. Id. Nov. Sebastianus Persfelder, Præpositus ad D. V. Monachii.

#### 144 Monum. Thierhauptana, Diplomatarium Miscell.

VII. Non. Nov. Martinus Hinterchircher de Schönleiten.

X. Kal. Decemb. Cunradus de Wullerdorf.

VIII. Kal. Decemb. Perchtoldus de Witelsbach. (Emmeram. ant. ad diem præcedentem IX. Kal ponit Bertholdus dux, cui consentit lapis Sepulcralis Nideralt & AVENTINUS. Vereor autem, ut iste sit alius a duce, & ejusdem cum Seyfrido Sortis.)

IV. Kal. Decemb. Marquardus de Rechberg.

DECEMBER.

XVII. Kal. Jan. Rudolfus de Affingen.





# MONUMENTA PRULENSIA.

Man. Rois. Vol. XI

T

PRÆ-



Some same Cal ver Elout

omæria m, beorigine IWAR-

fundo permuilterium Domini

Cu-



# PRAEFATIO.

PRÜLENSE extra Ratisponensis civitatis Pomœria cœnobium, Meridiem versus peramæne situm, benedictiuis olim Sacris erat initiatum, de cujus origine & fatis sequentia memorat Laurentius HOCHWARTUS ab OEFELIO nostro editus I. 178.

"Gebehardus (hoc nomine I. Ep. Ratisb.) fundo "qui dicitur Prûl a Monasterio S. Emmerami, permutatione legitima præcedente, recepto Monasterium

, ordinis S. Benedicti illic ædificatum, Anno Domini .

DCCCCXCVII. instituit. "

T 2

Cu-

Cupiens autem perennitati illius prospicere in sua Institutionis Instrumento sequentes diras evomuit in remissos superintendentes Successores, apud eundem HOCHWARTUM.

"Proinde quisquis es meus Successor suturus, te "precor, te essagito, te posco, te admoneo, te ob-"testor per Spiritum Paraclitum, quem in Baptismo "accepisti, in cuius videlicet honore hæc domus spe-"cialiter est consecrata, ne regularem vitam inibi patia-"ris destitui nec in aliquo minui, sed certus de æter-"na remuneratione facias augeri & semper in melius "provehi."

Has adjurationes veriti duo Successores, cognomines, cadem clausula sua Privilegia Prulensi Monasterio concessa concluserunt, veluti divinantes suturum, ut irritaretur illa sundatio olim, ut scribit idem HOCHWARTUS, cui utique Documenta ista perspecta suepiat.

Qnam etiam nonnullis in Episcopatu Successoribus Locus iste curæ & cordi suerit, vel inde liquet, quod HARTUICUS I. anno Regiminis sui primo eundem temporum injuria, aut Abbatum incuria Ruinis proximum denuo restauraverit, & sub Abbate VII. Ruothardo dedicaverit, eodem HOCHWARTO & ANDREA Ratisbonensi Loc. cit. p. 186, & 34, Testibus.

Post varios casus, post tot discrimina rerum, quibus humana subjecta sunt omnia, persititi tamen prius Institutum usque ad tempora ALBERTI IV. Bojariæ Ducis, qui Carthusiensem Resormationem Provinciæ suæ inserere cupiens, hocce Cænobium, vetustate pene collapsum, sed cura Abbatis Christophori Welseri grandibus inpensis ab integro resuscitatum, hinc autem multo ære aliemo onustum, annuis proventibus ob multa Pignora diminutum, Monachisque ad vicina Monasteria tantisper abeuntibus, quasi pro derelicto habens, veteres colonos, redire cupie ites, exelle justit, Illisque Anachoratas aliquot e dom i Norimbergensi pontificia SIXTIIV. & INNOCENTII VIII, auctoritate sultus An. 1484-87. substituit, hodieque ibidem slorentes.

Plura horum prodit hoe ipsum Diplomatarium Miscellum, primam nunc Lucem aspiciens, quod ex Apographis recentissimis (Autographa enim inspicere non licuit.) perhumane concessit RR. DD. HUGO Præsul modernus, Abbatis elogium postliminio adeptus, cui grates sunto & vota plurima!



#### SERIES

## RR. DD. Abbatum Benedictinorum e variis monumentis collecta.

Ronifacius An. 1009. Reimpertus 1036. Conradus 1051. Reimpertus 1060 - 89. Pabo 1095. Ruthardus IIIO. Wernherus 1143 - 47. Ruhardus, forte idem cum Ruthardo horum ætas igno Meingotus Albertus Ortivinus circ. An. 1200. Viricus 1205. Rapoto 1223. Gottwinus An. 1235. 1237. Gozwinus forte idem cum priore. An. 1259. Chunradus de Zante. 1275 - 76. Erhardus 1283. Ebo 1290. Wilhelmus 1301. Ulricus 1331. Chunradus 1336. ChunAndreas Kolb, Prior.

Chunradus
Georgius Schoffbett
- 1407 - 11.

Paulus
- 1425.

Ulricus Murnauer
- 1425 - 30.

Conradus
- 1439.

Christophorus Welser ex administratore Abbas 1454.

ejectus An. 1483. † Romæ.

Chunradus electus † Romæ.

Laurentius electus † Romæ.

#### SERIES

# RR. DD. Priorum Carthuliensium ex Paricio, & Calendario provinciali.

X.

| F.   | Michael Schreppler, | ab  | An-        | 1484. |
|------|---------------------|-----|------------|-------|
| II.  | Mathias Schach,     | **  | -          | 1494. |
| III. | Henricus Moilten,   | -   | -          | 1508. |
| IV.  | Petrus              | -   | -          | 1511. |
| V.   | Joannes Meisner,    | -   | -          | 1516. |
| VI.  | Antonius Fenck,     | -   | •          | 1520. |
| VII. | Johannes.           | -   | < <b>-</b> | 1521. |
| VIIL | Georgius Peiz,      |     |            | 1524. |
| IX.  | Martinus,           | -   | . •        | 1531. |
|      |                     | 100 |            |       |

| X.                             | Stephanus Ruff, ab An. 1533.        |  |  |  |  |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| XI.                            | Stephanus Populeis, 1545.           |  |  |  |  |
| XII.                           | Benignus Lampe, 1546.               |  |  |  |  |
| XIII.                          | Joannes Tresapius, 1554.            |  |  |  |  |
| XIV.                           | Henricus Koldinigus, 1562.          |  |  |  |  |
| XV.                            | Hugo, 1 19 10 19 80 19 1 - 11 1564. |  |  |  |  |
| XVI.                           | Mathias de monte.                   |  |  |  |  |
| XVII.                          | Albertus Herlemann, 1573.           |  |  |  |  |
|                                | Casparus Capo, ab An. 1576.         |  |  |  |  |
| XIX.                           | Rudgerus, An. 1577.                 |  |  |  |  |
| XX.                            | Philippus Ungerer, 1580.            |  |  |  |  |
| XXI.                           | Balthasar Mezenhauser, 1586.        |  |  |  |  |
| XXII.                          | Simon Lorichus, An. 1587.           |  |  |  |  |
| XXIII.                         | Georgius Schottel, An. 1589.        |  |  |  |  |
| XXIV.                          | Sebastianus Adilis, 1590.           |  |  |  |  |
| XXV.                           | Laurentius, 1592.                   |  |  |  |  |
| XXVI.                          | Martinus Faber, 1594.               |  |  |  |  |
| XXVII.                         | Michael Fritz, 1595.                |  |  |  |  |
| XXVIII.                        | Aegidius Guetmayr, 1596.            |  |  |  |  |
| XXIX.                          | Michael Fritz iterum, 1597.         |  |  |  |  |
| XXX.                           | Hugo Theveneus, 1599.               |  |  |  |  |
| XXXI.                          | Georgius Fasselius, 1601.           |  |  |  |  |
| XXXII.                         | Philippus Fluer, 1616.              |  |  |  |  |
| XXXIII. Georgius Menner, 1636. |                                     |  |  |  |  |

XXXIV. Andreas Speckler, 1641.

XXXV. Martinus Braumiller, 1644.

XXXVI. Hugo Sticher, An. 1652.

XXXVII. Laurentius Wartenberger, 1653.

XXXVIII. Wilhelmus Proquard, 1656.

XXXIX. Arnoldus Muntzenthaler, 1663.

XL. Sigismundus Diez, An. 1677. † 1719.

XLI. Modestus Michel, An. 1719. † 1732.

XLII. Antonius Koller, † 1750.

XLIII. Modestus Hartmann, † 1766.

XLIV. HUGO Abbatis titulo noviter infignitus.





# MONUMENTA PRULENSIA. DIPLOMATARIUM

MISCELLUM.

#### Num. I.

Instrumentum Confectum ab ALBERTO Episcopo
Ratisponensi continens Privilegia Monasterii
in Privil Anno 1414.

A LBERTUS Dei & Apostolicæ Sedis gratia Episcopus Ra-La tisbonensis universis ac fingulis Christi sidelibus has nostras litteras seu hoc præsens intuentibus publicum instrumentum Sinceram in Domino Charitatem ac fidem indubiam præfentibus adhiberi. Constitutus pridie coram nobis Religiofus vir Paulus Monachus & Professus Monasterii Sancti Viti in Prüell noftræ Diæc. Ratisbonenfis Ordinis Santti Beneditti animo transumendi ac in formam publicam redigendi quasdam literas apostolicas EUGENII PP. tertii eiusdem Bulla plumbea in Zona fericea bullatas aliasque literas Regales, imperiales, & Episcopales Prædecessorum nostrorum Sigillatas, Signatas & Subscriptus Regalibus, Imperialibus, & Episcopalibus, Sigillis, Subscriptionibus atque Figuris, non rasas, non abolitas, nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus U 2 vitio

vitio & suspicione carentes ut prima sacie apparebat Nomine sui totiusque Conventus dicti Monasterii in Pruell exhibuit, & produxit, quarum quidem literarum Tenores cum earum Subscriptionibus de verbo ad verbum inserius sunt descripti, & primo literarum Apostolicarum prædictarum, tenor per omnia sequitur in hæc verba:

### Num. II. Protectorium Pontificium. An. 1147.

TVGENIUS Episcopus Seruus Servorum Dei, dilectis filiis Wernhero Abbati Monasterii Sancti Viti Martyris de loco qui dicitur Prül ejusque fratribus tam præsentibus quam futuris, regularem vitam professis, imperpetuum. Religiofis desideriis dignum est facilem prebere consensum ut sidelis & pia devotio celerem fortiatur effectum. Ea propter dilecti in Domino filii vestris iustis postulationibus clementer annuimus, & præfatum fanéti Viti Monasterium, in quo Domino mancipati estis, obsequio sub sancti Petri & nostra protectione suscipimus & præsentis Scripti privilegio communimus, in primis siquidem statuentes, ut Ordo Monasticus secundum beati Benedicii Regulam & ad Montensium fratrum institutionem \*) in vestra Ecclesia constitutus perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter conservetur, præterea quascunque possessiones quæcunque bona, idem Monasterium in præsentiarum iuste & canonice possidet, aut in suturum concessione

<sup>\*)</sup> Quam haut dubie secum adtulerat Wernerus Abbas, ex eodem Monasterio postulatus, ut constat ex PUSCHII & FROELICHII Diplomatar. Sacr. Styria II, 240.

cessione Pontificum, largitione Regum vel Principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis Deo propitio poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus & illibata permaneant, in quibus hæc propriis vocabulis duximus exprimenda, tres videlicet Mansos in Schalckhaim & unum Molendinum cum Mancipiis ad ea pertinentibus, vineam in Hoffdorf, duos Mausos in Tallmaissing, cum Mancipiis ad eos pertinentibus, & cætera, quæ venerabilis Fr. nr HENRICUS Ratisbonensis Episcopus, devotionis intuitu, vobis legitime contulit & suo Scripto firmavit. Obeunte vero te nunc ejusdem loci Abbate vel tuorum quolibet Successore, Nullus ibi qualibet sub reptionis astatia vel violentia pponatur nisi quem fratres communi consensu vel fratrum pars Consilii Sanioris sedum Dei timorem & Sancti Beneditti Regulam providerint, eligendum Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat præfatum Monasterium temere perturbare aut eius Possessiones ausserre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare, led omnia integra conserventur, eorum pro quorum gubernatione & sustentatione concessa sunt usibus omnimodis pro futura, salva Sedis apostolicæ auctoritate, & diæcesanorum Episcoporum, canonicaiustitia. Si qua igitur in suturum Ecclesiastica, sæcularisve Persona, hanc nostræ constitutionis paginam scienter contra eam temere venire temptaverit secundo tertiove commonita si non satisfactione congrua emendaverit potestatis, honorisque sui, dignitate careat reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat & a Sanctissimo Corpore & Sanguine Dei ac Domini Nostri Jesu Christi aliena siat, atque in extremo examine districtæ

vltioni

vltioni subjaceat, cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi quatenus & hic fructum bonæ actionis percipiant & apud districtum Iudicem præmia æternæ pacis inveniant, amen. (Subscriptiones vero earundem literarum apostolicarum tales erant penitus & in toto.) Ego EVGENIUS Catholicæ Ecclesiæ Episcopus subscribo, ego Albertus hostiensis Episcopus subscribo, Ego Hunibaldus Præsbyter Cardinalis Tituli S. Joannis & Pauli subscribo, Ego Gregorius Diaconus Cardinalis Sancti Angeli subscribo, Ego Joannes Diaconus S. Mariæ novæ subscribo, Ego Jacinstus Diaconus Cardinalis sanctæ Mariæ in Cosmydin subscribo. Datum apud Ciftersium per manum Hugonis Presbyteri Cardinalis agentis vicem Domini Pinder lanctæ Romanæ Ecclefiæ Diaconi & Cardinalis & Cancellariæ XV. Kal. Octobris Indictione decima, Incarnationis Dominicæ Anno Millesimo Centesimo quadragesimo. 7mo Pontificatus vero Domini EU-GENII Papæ Tertii Anno tertio, (Tenor vero literarum regarium prædictarum per omnia est & erat talis.)

#### Num. III. Concessio Mansi regalis. An. 1009.

In Nomine Sanctæ & individuæ Trinitatis HENRICUS Divina favente Clementia Rex. Si Ecclesiarum Dei loca alicujus doni incremento sublimare studuerimus, Nobis Nostrique Regni statui id proficere minime dissidimus. Quapropter omnium Chri sidelium præsentium scilicet ac suturorum noverit universitas, qualiter Nos divini Amoris instinctu pro remedio animæ nostræ ob interuentum & petitionem Boni-

Bonifacii Pruelensis Abbatis sibi suoque Monasterio in honorem Sancti Partholomæi Apostoli, constructo atque dedicato, unum regalem mansum quem antea Waltrico concessum habuimus, in villa Genstall dicta in pago Timbichaw in Comitatu Ruperti Situm cum omnibus ejus appendiciis, viis & inviis cultis aut incultis, exitibus & redditibus quæsitis sive inquirendis, seu cum omnibus utilitatibus quæ quolibet modo dici aut scribi possunt, per hauc nostram Regalem paginam concedimus, atque largimur & de nostro jure & dominio in ejus jus & dominium omnino transfundimus ea videlicet ratione, ut siquis Ratisbonen: Ecclesiæ Episcopus quod absit idem Monasterium destruere, vel Monachicam vitam inibi violare præsumpserit, præscriptus mansus iterum ad Regales redeat manus: fin autem firmum & inviolatum præscriptum Monasterium permanserit, iam dictus Abbas Bonifacius suigue Successores liberam potestatem habeant, exinde quidquid eis placuerit faciendi, ad eorum utilitatem Ecclesiæ omni videlicet hominum contradictione remota, & ut hæc nostræ donationis auctoritas stabilis & inconvulsa ita permaneat, hoc præceptum inde conscriptum, manu propria corroberavimus, figillo nostro insigniri iussimus. (lubscriptiones vero earundem literarum regalium erant tales) Signum Domini HENRICI Regis invictissimi, Guntherus Cancellarius vice Willigisi Archicapellani recognovi. Datae decimo tertio Kal. Junij. Indictione VIIma Anno Dominicæ Incarnationis Millesime none Anno vero Domini HENRICI Regis secundi Regnante VIImo. Actum Ratisponæ fæliciter amen. (Tenor

(Tenor vero litterarum imperialium prædictarum horum verborum ferie penitus est descriptus.)

Num. IV. Confirmatio prioris largitionis cum determinatione Limitum. An. 1036.

In nomine sanctæ & Individuæ Trinitatis CONRADUS Di-A vina favente clementia Romanorum Imperator Augustus. Si Ecclesiarum Dei loca alicujus Doni incremento sublimare studuerimus, nobis nostrique Regni statui id perficere minime disfidimus. Quapropter omnium Chri sidelium præsentium videlicet ac futuorum noverit vniversitas, qualiter Nos divini amoris instinctu pro remedio animæ nostræ ob interuentum & petitionem HENRICI Regis filii nostri, nec non venerabilis Episcopi Egilberti scilicet & Reimperti Prullensis Abatis eidem Abbati suoque Monasterio in honorem sancti Bartholomæi apostoli constructo atque dedicato, omnem illum agellum suo Monasterio contiguum in villa & erga villam quæ olim Genstall dicebatur, videlicet infra confinia trium viarum quarum una de Ratisbona ducit ad austrum contra vineas in Ifinng, altera de eadem Civitate ducit ad austrum, & occidentem in sublimem montem usque ad veteres tumulos, tertia de eisdem Tumulis contra orientem ducit ad præfatas vineas, omnem illum agellum inter præscriptas vias politum, nostroque juri pertinentem in pago Tunckaw in comitatu Ottonis, exceptis triginta iugeribus, cum omnibus appendiciis eius viis vel inviis, cultis aut incultis, exitibus & redditibus, quæsitis sive inquirendis, seu cum omnibus quæ quolibet -

libet modo utilitatibus dici aut scribi possunt, per hanc nofram paginam imperialem concedimus atque largimur & de nostro jure ac dominio in eius jus & Dominium transfundimus ea videlicet ratione ut fiquis Ratisbonensis Ecclise Epifconus, quod absit, idem Monasterium destruere vel Monachicam vitam inibi violare præsumpserit, præscriptus Agellus ad Regales redeat manus: fin autem firmum & inviolatum præscriptum Monasterium permanserit, jam dictus Abbas Reimpertus suique Successores liberam potestatem habeant exinde quidquid eis placuerit faciendi ad eorum utilitatem Ecclesiæ, omni hominum videlicet contradictione remota. Et nt hæc nostræ donationis auctoritas stabilis & inconvulsa ita permaneat, hoc præceptum inde conferiptum manu propria corroborantes Sigillo nostro insigniri inslimus. (quarum quidem litterarum imperialium omnino fublicriptiones tales erant) Signum Domini CONRADI Romanorum Imperatoris inuictiffimi . Burchardus Cancellarius vice bardonis Archi Capellani Datum H. Idus Februarii Anno Incarnationis Dominicæ millesimo trigesimo sexto indictione quarta. Allno vero Domini CONRADI secundi regnantis duodecimo Imperantis autem nono. Actum Augusta feliciter Amen. (Tenor vero primarum literarum Episcopalium prædictarum per emnia horum verborum sequitur subtenore.)

Num. V. Statutum Episcopale de jure Advocati.
An. 1143.

In nomine S. & individuæ Trinitatis HENRICUS Dei gratis Ratisbonensis Episcopus. Providere quieti Monasteriorum crediti nobis officii debito costringimur & respectu gratiæ superni Remuueratoris provocamur, unde Gerhardum Comitem de Chregling convenientes impetravimus, quatenus udvocatiam Prülensem, quam a nobis in Beneficiatam habuerat hactenus, commendatam eo tenore haberet, ut refignato nobis infra ambitum Monasterii omni jure Sessionis & placitationis de agris Monasterio vicinis, infra miliarium unum nihil unquam commodi vel utilitacis exigeret, item ad petitionem Wernheri Abbatis præsato Comite consentiente prædia circumquaque de novo adquisita sive adquirenda Henrico præfesta Ratisbonensi, tuenda commendavimus, non beneficii jure concessimus, ea conditione, quatenus sine petitione Abbatis, nunquam in his placitum haberet sed de prædiis singulis modicum tantum auenæ exigeret, si qui vero definitionibus Monasterii sive de rusticis in vicino habitantibus rebelles extiterint, in Abbatis arbitrio constituimus ut aliquem sibi de ministerialibus Episcopii eligeret, qui sibi considens contumaciam illorum reprimeret. Hæc acta Ratisbonæ in præsentia CONRADI Regis & principum ipsius auctoritate stabilimus & nostri Banni Interpositione sirmamus, ut Nullus Successorum nostrorum vel alia quælibet spiritualis sæcularisue Persona, hanc dignitatis regiæ auctoritatem & paginæ præsentis descriptionem, qualibet concessione vel mutatione audeat.

deat infringere. Hujus rei restes sunt HENRICUS Dux frater Regis, Gebhardus Comes de Sulzbach, Otto Landtgravius , frater supradicti Henrici Præfecti, Otto Palatinus Comes, Hermanus de Melden, Gebhardus de Hüttenburch, Altman de Sigenburch, Vdalricus Vicedominus & frater eius Sighardus de Eberspoint, Icem Sighardus de Eglofsheim, Conradus de Raitenpurch, Durenhardus de Prunenscoffen, Bruno de Schirling , Raymarus de Obern - Existenten. Bruno de Pelchtal, Hartneid de Sparberspach & frater ejus, Gotfridus de Lugenbach, Henricus de Timelhouen, Conradus de Affental, Anno ab incarnatione Domini Millesimo Centesimo quadragesimo tertio regnante CONRADO Rege serenissimo Anno fexto Regni eius præfulatus vero Domini HENRICF Ratisbonensis Episcopi Anno Duodecimo. Acta lune hæc Ratisbonæ in Domino feliciter amen. (Tenor autem secundarum licerarum Episcopalium prædictarum his verbis extitit. exaratus per omnia & præcife.):

Num: VI. Renovatio & confirmatio præcedentis Statuti per Conradum II. Ep. Ratispon. circ. An. 1220.

In Nomine fanctie & Individue Trinitatis Amen. A RADUS Dei gratia Ratisbonen sis Ecclesia Episcopus omnibus imperpetuum. Quoniam pastoralis officii debito astringimur & desiderio divinæ remunerationis invitamur, ut Monasteriorum quietem modis omnibus/fovere studenmus, libertatis emmunitatem quam Prülense cænohium a Domino HENrever lot

X 2

RICO quondam Episcopo Ratisbonensi obtinuit, Nos quoque innovare nostraque confirmare statuimus auctoritate Notum sit, ergo præsentibus & suturis quod idem HENRICUS Episcopus a Gerhardo Comite de Chregling impetravit, quatenus advocatiam Prulensem, quam Comes iam dictus ab ipso inbeneficiatam habuerat, deinceps commendatam eo tenore haberet, ut omni jure sessionis & placitationis infra Monasterii ambitum iu manus Episcopi resignato de agris Monasterio vicinis infra miliare unum nihil unquam pensionis aut utilitatis exigeret, item ad petitionem Wernheri Abbatis eodem Comite consentiente præsatus HENRICUS Episcopus prædia circumquaque de novo adquista vel acquirenda Henrico Præsedo Ratisbonensi tuenda commendavit, non beneficii jure concellit, ea conditione ut fine petitione Abbatis nunquam in his placitum haberet sed de prædiis singulis modicum avenæ tantum exigeret si qui vero definitionibus Monasterii sive de Rusticis in vicino manentibus Abbati Rebelles in jure suo existerent, iam dictus HENRICUS in Abbatis arbitrio constituit, ut aliquem sibi de ministerialibus Epifcopatus eligeret, cujus auxilio utens contumaciam illorum reprimeret. Hac acta Ratistona sape dictus Episcopus CON-RADI Regis & Principum ipfius præfentia & auctoritate stabilivit & banni sui interminatione sirmavit. Testes quoque feriptos adhibuit quorum nomina in privilegio suo, quod Monasterio Prülensi super hoc dedit, expresse continentur. Novissime autem diebus nostris cum Henricus Miles de Randeck prænominati cænobii Advocatiam a Gebhardo nobili viro Comite de Chregling jure seidali se accepisse asseret, idem locum

locum eundem quiete sibi concessa privatum cæpit insuetis vexationibus perturbare; unde confensu & voluntate nostra Henricus Abbas Prulensis de Jure quidem suo certissime considens, sed litis controversiam in ens, dimpno pecuniæ pacem emit iam prædictus miles acceptis ab ipso Abate L. libris in præsentia nostra de voluntate dicti Comitis, siquid Juris in eodem loco se habere putaverat, in placito quodam consistens in manus iam dicti Comitis in præsentia LUDO-VICI Ducis Bavaria omnino refignavit. Comes quoque Gebhardus publice ibidem protestatus est coram nobis, quod in Ecclesia Prulensi & suis redditibus neque nomine advocatie, neque nomine cuiusdam feudi, nihil Juris haberet, nisi sic in privilegio Prædecessoris nostri HENRICI felicis memoriæ Ratisbonensis quondam Episcopi est distinctum, consequenter subiungens, quod & ipse nulli plus conserre posset, quam habere dignosceretur, nec robur habere deberet, siquis nomine suo in præjudicium & gravamen Ecclesiæ prædictæ plus ei vsurparet, quam sibi ab ipso foret collatum. ergo paginam auctoritate nostra stabilimus, Banni nostri interminatione firmamus, ut nullus Successorum nostrorum ejus descriptionem sive descriptionis significatum qualibet concesfione vel clio quoque modo audeat vel debeat immutare. Testes autem huius rei sunt Wolfgerus Episcopus Pataviensis, Otto Episcopus Frisigensis, Hartwicus Episcopus Eystetensis, Perchtoldus Dux Merania, Otto Palatinus, Otto Comes de Leubenaw, Eberhardus Comes de Dornberck, Cuno de Megeling, Eckbertus de Deckendorf, Kalhohus de Churhberg, Eberhardus de Abensperg, Alber - & Rupertus fratres dicti Lu-

esta

pi, Atramus & Walkung fratres de Cham, Otto de Werth, Racoldus de Perg, Hadbrandus de Arnsperg, Ratoldus de Chager, Conradus de Hochenvels, Hachwardus de Otting, Rutlandus de Puchse, Viricus & Rupertus fratres dicti Kärgel, Ortliebus de Särching, Ortbinus de Granfelbach, Sweckerus de Indenburg, Viricus de Schrovenhausen, Hartwicus de Lietenberg & alii quam plures. (Tenor vero tertiæ Litteræ Episcopalis est, & erat talis per omnia & præcise.)

## Num. VII. Fundatio quotidianæ memoriæ. Ab An. 1060 - 89.

Totum sit omnibus in Christo sidelibus præsentibus scilicet ac futuris qualiter divæ memoriæ OTTO Ratisbon. Episcopus divini amoris instinctu pro remedio animæ suæ obinterventum & petitionem Gotschalci Capellani sui unum mansum quem antea idem Gotschalth in beneficio habuit in villa Geisling in Pago Tunckau in Comitatu Heinrici fitum, cum omnibus ejus appenden iis, viis & inviis, cultis aut incultis, exitibus, & redditibus, quæsitis sive inquirendis, seu quolibet modo utilitatibus scribi vel dici possunt, Reimperto Prulensi Abbati fratribusque sancto Vito servientibus tradidit, en videlicet ratione, ut iidem fratres fine intermissione pro eodem Episcope vivo vel defuncto Dominum orent, scilicet ut quotidie ad fingulos curfus oratio pro fe dieatur, & omni feptimana una Missa pro ipso celebretur, quod bonum ne aliquis ex utilitate eorundem fratrum subtrahere audeat, ex auctoritate Salvatoris & S. Petri, in cujns vice præsidemus, absque in remedimedicabili dicto statuimus, ut sit Anachema Maranatha quod est prædictorum in adventu Domini. Et ut hæc donationis auctoritas stabilis & inconvulsa permaneat, in manum Advocati Chadelhoch tuendam tradidimus & Præposito Heymoni commissmus coram testibus. Milite nostro & servientibus nostris Geroldo, Cumpoldo, Gottfrido, Leopoldo, & filio Regis CONRADO, & milite nostro Papone insuper Sigillo nostro insigniri instimus.

Quibus quidem litteris supradictis per nos ut præmittitur, vilis, bullatis, figillatis, fubscriptis & fignatis, EUGENII Papæ prædicti Bulla plumbea &c. HENERICI Regis, CON-RADI Imperatoris, & Episcoporum Ratisbonensium, Prædecessorum nostrorum, prædictorum sigillis & subscriptionibus appressis & impensis evidenter, ipsisque per nos diligentius prospectis ac propriis manibus nostris tactis, Paulus prædictus nomine Abbatis ac Conventus in Prül prædictorum, etiam futura præcavendi pericula nobis ea qua decuit Reverentia supplicavit humiliter, ut sibi literas suprascriptas de verbo ad verbum per Henricum Igeltaler Notarium publicum infrascriptum transsumi, ac in formam publicam redigi, & per eundem una cum appensione sigilli nostri subscribi & fignari mandaremus, easdemque literas nostras, vidimus nuncupatas, seu hoc præsens publicum instrumentum, nostri dignaremur appenti figilli munimine roborare, cum interpolitione Decreti nostri exaratis & rationibus subnotatis, videlicet propter dictorum Sigillorum vetustatem, quo ad Episcopales, Regales, & imperiales literas subscriptas, & hoc, ne ruptis

Sigillis hujusmodi, vel literis fupradictis ablatis, perdicis, aut destructis, vel alienatis qualitercunque, Abbas & Conventus prædictum effectu literarum careant prædictarum, imo necessitate seu opportunitate se quoque offerente iudicialiter seu extra judicialiter ubicunque his literis nostris, seu huic publico instrumento uti valeant, perfrui pariter & gaudere quodammodo originalibus literis fupradictis. Nos vero attententes petitionem huiusmodi fore iustum & consonam rationi, Prædecessorum nostrorum prædictorum literas supradictas ex præmissis ad instantem Pauli Monachi professi prædicti requisitionem & petitionem per Henricum Igeltaler Notarium publicum præ- & infrascriptum de verbo ad verbum transummi, ac in formam redigi fecimus & subscribi, fibique has literas, vulgariter vidimus nuncupatas, feu hoc præfens publicum instrumentum decrevimus, fore dandas, seu dandum, ac damus eidem præsentium per tenorem, cum interpositione decreti nostri volentes ac decernentes pariter & mandantes. Sub pænis in dictis literis originalibus expressatis, quatemus his literis nostris, vidimus nuncupatis, seu huic publico instrumento in Judicio & extra, ubicunque exhibitæ fuerint vel productæ, exhibitum vel prodictum, de cætero stetur & adhibeatur plena fides, quemadmodum originalibus literis supradictis. In quorum omnium & singulorum præmissorum evidens testimonium præsentes nostras literas, seu hoc præfens publicum instrumentum, per Heinricum Igelthaler Notarium publicum præ-& infrascriptum subscribi & publicari mandavimus, nostrique figilli appensione iussimus communiri. Datum & actum Ratisbonæ in Curia nostra Epali Anno Nativitatis Domini 1414. Indictione 7ma Pontif. sanctissimi in Chro Patris & Domini nostri Domini JOHANNIS divina providentia Papæ vicesimi Tertii Anno quinto die vero 4ta decima Mensis Novembris hora primarum vel quasi, præsentibus venerabilibus & circumspectis viris Dominis Johanne Sumpringer Decano, Johanne Fuchsel, & Friderica Parsperger, Canonicis Ecclesiæ Ratisbonen, pluribusque aliis side dignis Testibus in Testimonium ad præmissa vocatis pariter & Rogatis &c.

Et Ego Henricus Igeltaler de Lantzhuet, Clericus Diœc. Frisingensis, publicus Imperiali auctoritate Notarius, literarum principalium, Imperialium, Regalium, & Episcopalium Originalium prædictarum exhibitioni & productioni ac Requisitioni, petitioni & Decreto omnibusque aliis & fingulis supradictis, dum sicut præmittitur in dicto actu sierent & agerentur, una cum prænominatis testibus personaliter interfui, eaque sic sieri, vidi & audivi, dictasque literas originales vidi fanas & integras, non rafas, non abolitas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vitio & suspicione carentes, prout prima sacie apparebat, bullatas, sigillatas, subscriptas, & signatas, Papæ, Cardinalium, Imperatorum & Regis, ac Prædecessoris ALBERTI Ratisbonensis Episcopi supradictorum bulla plumbea &c. sigillis pendentibus & appressis muniri subscriptionibus atque signis easque literas supradictas demandato Reverendi in Chro Patris & Domini Dni ALBERTI Dei & apostolicæ sedis gratia Ratis bonensis Episcopi supradicti de verbo ad verbum nil ad-Mon. Boic, Vol. XV. dendo

dendo vel minuendo, quod sensum mutet seu viciet intellectum, fideliter transumendi in hanc publicam formam redegi, per alium fidelem scribi feci, me negotiis aliis arduis ppedito hocque præsens publicum instrumentum per me ex originalibus supradictis confectum, auscultatum, correctum, & concordatum, cum eisdem demandato pfati Domini Ratif bonensis Episcopi supradicti una cum appensione maioris Sigilli ejusdem his me manu propria mea subscribendo, signo & nomine meis solitis & consuetis sideliter consignavi, debita cum instantia rogatus & requisitus in fidem & Testimonium omnium evidens præmissorum. Collacionatum est autem & auscultatum hoc præsens publicum instrumentum cum originalibus supradictis de verbo ad verbum per me Henricum Igeltaler Notarium publicum supradictum præsentibus Johanne Hawer Notario publico & Jacobo Purger de Straubinga, Clericis Moguntinensis & Ratisbonensis Dicc. Testibus ad auscultationem hujusmodi yocatis, habitis, & Rogatis.

Num. VIII. Heinricus Episcopus Ratisbonensis concedit Ecclesiæ Pruellensi Decimas in Aholsing, Erling, & Gmind: Sine dato. Circa An. 1130.

Ego HEINRICUS Dei gratia Ratif bonensis. Episcopus patere volo universitati sidelium, quidquid Ecclesiæ Pruellensi, & fratribus illic Deo servientibus contuli. Nostrorum sidelium Rogatu, & divinæ remunerationis intuitu sic iustis de causis sabiliendum decrevi, quatenus in posterum nullus fit locus adversariæ contradictioni. Quapropter petitione Wernheri \*) majoris' Ecclesiæ Canonici Decimas Aholvingin, Erlingin, & Gmünde a Ministerialibus nostris, qui eas in Beneficio habuerant, receptas eidem Ecclesiæ ad paupertatem servorum Dei sublevandam collatas stabilivi, atque huius descriptionis charta, & nostri Sigilli impressione perpetuo confervandas roboravi. Huic rei intersuerunt majoris Ecclesiæ Canonici Gotesridus Archipres byter, Heinricus Skazulise, Wolfherus Custos, Idungus magister Scolæ, Pernhardus, Heribordus, Arnoldus de Abins, Item Arnoldus, Gebhardus de Ronige, Rupertus de Tanne. De Ministerialibus, Udalricus Vicedominus & frater ejus Sigihardus, Chuno de Rote, Chunradus de Mütina, Odalricus de Wisinth, Casewin de Hohenhausen, Luitilo, & frater ejus Heinricus, & Pabo, Marquardus, & frater ejus, Chuno de Cidalarin.

Nota. Litteræ Originales vetustæ, ac sordidæ continent sursum septem Pollices: in latitudine vero sere decem pollices habent. Exterius habent assixum sigillum album, & Rotunde siguræ, atque iam undique mutilatum. Aliqua verba sunt sere Sordibus deleta, & dissiculter legenda. Annus & Dies non est assignatus. Quia tamen in litteris Alberti 3. Episcopi Ratisb. anno 1414. 14. Novemb. editis istæ litteræ, sicut præcedentes, duæque subsequentes in una serie citantur ante litteras Conradi atii: Ecclesiæ Y 2

<sup>\*)</sup> In Instrumento transsumto adpellatur Ebernhardus.

Beneficio habuerat. Beneficium etiam Marquardi de Zidilarin: vineam unam ad Hofedorf; qua Ni/o inbeneficiatus erat: Itemque aliam, quam frater eius Heinricus simili modo possederat. Decimas apud Sconenaich, & apud Haginpiuch superius & inferius, quas Niso de Mutinaha in Beneficio habuerat. Item quædam mancipia, quæ Chadelhoch de Kyrichperc, aliaque, quæ Timo de Talmassingin Beneficii Jure tenuerat. Ad Talmassingin duos Mansus, quos Gebhardus de Hitunburc a prædicto Timone cum Mancipiis ad idem Beneficium pertinentibus perceperat. Item Beneficium Liutwini de Grahze, tres videlicet Mansos ad Talmassingin. De Beneficio Hartwici, & Pertholdi de Sirichingin Prædium il-Ind ad Ratthart: Tres vineas ad Hovedorf: Manfum unum ad Ahadorf si tamen ipsi absque hæredibus desungerentur. De Beneficio Friderici advocati, & Rüdigeri de Herisingin Manfum unum ad Perchaim. De Beneficio Engilberti Novem jugera iuxta urbem, & Mansum unum ad Schwambach. De Beneficio Werinheri Clerici Decimas ad Aholfingin, Erlingin, & Gimunde, locum Molendini ad Mehzingin. Ex his autem omnibus alia concambio, alia diversis modis a pristinis Posselforibus redempta funt.

Nota. Litteræ Originales (pariter pergameneæ sicut præcedentes) continent sursum 13 Pollices. In latitudine non nihil plus, quam 8 Pollices. Sigillum habent magnum, album, Rotundum, & integrum: assixum infra litteras interius.

Num. X. Idem Heinricus Episcopus Ratisbonensis concedit & confirmat quædam bona, & Decimas in Hagenbuch, Gmund, Erling &c. sine Dato.

Post An. 1130.

In Nomine Sanctæ, & Individuæ Trinitatis.

Togo HEINRICUS Dei gratia Ratisbonensis Ecclesiæ Episcopus patere volo omnibus Christi sidelibus, & præcipue nobis in hac Sede succedentibus, quidquid Bonorum Ecclesiæ Beati Viti in Pruel fratrum paupertati compassus diebus meis de rebus Episcopii contuli, & ex sententia Cleri, & Ministerialium tradendo confirmavi. Quia enim ipsa Ecclesia in fundo Episcopii constructa, & de redditibus antecessorum meorum dotata, & aucta dignoscitur, ex generali sententia hoc Juris habere promeruit; ut deinceps quoque liberalitate Pontificum in suis necessitatibus sublevetur. Igitur de Ministerialibus beati Petri, quorum Deus corda tetigerat, & quorum Parentes, & cognati in ipfa Ecclefia fepulti erant, fua nobis beneficia refignantibus, Nos Ea Illorum Petitione supradictæ Ecclesiæ contradidimus & præsentis scripti pagina, & nostri Sigilli Impressione confirmavimus. Sunt autem hæc. Beneficium Kazelini ad Schalchaim, duo videlicet Mansus, & Molendinum unum cum mancipiis ad hæc pertinentibus. Item ibidem Mansum unum, quem Sigihard de Eberspeint in Beneficio habuerat. Beneficium etiam Marequardi de Cidilarin: duos videlicet ibidem Mansus cum Pratis, pascuis, sylvis, quæsitis & inquirendis, quinque etiam Curtilia, & Mansum unum in Perharteshausen cum hominibus promiscui sexus plurimis ad idem Beneficium pertinentibus: vineas duas ad Hofedorf, quibus Ni/o, & frater ejus Henricus Inbeneficiati erant. Decimas apud Schönaich, & apud Haigenpuch superius, & inferius, quas Niso de Mätina in Beneficio habuerat. Item quædam Mancipia, quæ Khadelhoch de Kyriperch, aliaque, quæ Thiemo de Talmassingin Beneficii Jure possederat. Item in eodem loco duos Mansus, quos Gebehardus de Hitunburch a prædicto Tiemone cum Mancipiis ad idem Beneficium pertinentibus receptos nobis relignavit. Item Beneficium Luitwinide Grazze, tres videlicet Mansus in præfato De Beneficio Friderici advocati, & Rudigeri de Herisingen Mansum unum ad Perchaim. De Beneficio Engilberti Novem jugera iuxta urbem, & Mansum unum ad Swambach. De Beneficio Wernheri Canonici Decimas ad Aholvingin, Erlingin, & Gmünde: locum Molendini ad Metzingin Hæc diversa diversis temporibus gesta uno confirmationis nostræ scripto roborare dignum duximus, statuentes, & nostri Banni interpolitione mandantes, ut nulla spiritualis secularisve Perfona hæc Ecclesiæ Beati Viti alienare præsumat. Testes huius confirmationis hi sunt. Perchtoldus de Tumprune, Rupertus Wolf. Odalricus Vicedominus, & frater eius Sigehardus de Ebspuint. Chuno de Rote. Otto. Cunr., Witilo, & Henricus fratres. Esewin de Hochenhausen, Udalricus de Hohenberch, Rutpertus de Mizdorf, Chuno de Cidilarin, Rudigerus de Herifingin, Ortlieb de Ratisbona.

Nota. Litteræ originales habent Sigillum album, magnum, Rotundum: per medium iam fractum: interius a parte dextera affixum: eiusdem Characteris cum præcedentibus pagina anteriore descriptis. Sursum continent pollices fere Novem. In latitudine latæ sunt 13. pollices. Denique in litteris Alberti 3tii Episcopi Ratisbonensis 1414. renovatis.

# Num. XI. Sententia judicialis pro Capella Alling ad Hospitale in Prul pertinente. An. 1154.

In Nomine Sanctæ, & Individuæ Trinitatis. Ego HEINRI-L CUS Ratisponensis Ecclesiæ gratia Dei si quid sum. Justitiæ & misericordiæ Intuitu Pauperibus Christi prospiciens, præsenti pagina testisicando notifico, Capellam in loco, qui dicitur Alling, constitutam cum sua possessione ad Hospitale pauperum, quod est in Pritel, pertinere: Iplam enim quidam nobiles viri propriis sumptibus construxerunt, propriis Redditibus dotarunt, quorum hæredes pro Redemptione animæ suæ, ut sit subsidium alimoniæ pauperum, ad præfatum Hospitale Ea delegando tradiderunt. Itaque Presbytero, in cujus Parochia sita est, præsente, & pro eadem coram me causante, Hospitali adiudicata est Sententia ordine indiciario data: Cui Ego HEINRICUS Ratisbonensis Episcopus Subscribo, & per Patrem, & filium, & spiritum sanctum eandem fub anathemate interdico, ut nemo præsentium, vel suturorum audeat, vel præsumat Illam sibi usurpando in suum Jus vendicare præter Magistrum & Provisorem pauperum ab abbate,

bate, & fratribus constitutum. Etut hæcsüscriptio, sive confirmatio certior; ac credibilior in suturis temporibus habeatur, Sigilli mei impressione iusseram insigniri. Ego Godesridus
subscribo, Ego Rembardus subscribo, Ego Henricus subseribo, Ego Ehernherus subscribo Ego Rudigerus subscribo,
Ego Heinnicus subscribo. Ego S - - - - subscribo.
Ego Hermannus subscribo, Ego Dietmarus subscribo. Ego
Eberhardus subscribo. Ego Chuno subscribo. Ego Perchtoldus subscribo. (Subscriptio mox ejusdem litteræ talis erat.)
Anno Incarnationis Millesimo centesimo, quinquagesimo quarto: Indictione XI, ducæ Regnante FRIDERICO serenmo Imperatore ac Vbli Episcopo HEINRICO hæc consirmatio &
coroboratio in Dei Nomine sacta est seliciter. Amen.

Num. XII. Instrumentum unum seu Vidimus de pluribus bonis Ecclesia in Pruell scilicet Aholsing, Schönaich, Hambuch, Talmeissing, Alling ad sanctum Vitum in Percham competentibus Anno Mille-

fimo quatringentefimo decimo quarto.

LBERTUS Dei & Apostolicæ Sedis Gratia Episcopus Ratisbonen: Vniversis ac singulis Chri sidelibus has nostras literas seu hoc præsens intuentibus publicum instrumentum, sinceram in Domino Charitatem & sidem indubiam præsentibus adhiberi. Constitutus personaliter coram nobis Religiosus Vir Paulus Monachus & professus Monasterii Sti Viti in Prüel nostræ Diœcess Ratisbonensis, ordinis sancti Benedicti animo transsumendi ac in formam publicam redigendi nobisque insinuandi noie Abbatis & Conventus dicti Monasterii in Prül suique ipsius exhibuit, & produxit quasdam literas Mon. Boic. Vol. XV.

Episcoporum nobis in hac sede succedentium, seu quispiam Abbatum in prædicto Cænobio fubstituendorum, aliqua violencia vel qualibet subreptionis affutia destruere vel ab hacdispositione mutare præsumat. Nos eam auctoritate Dei ac Domini P. P. INNOCENTII, nostri banni quoque interpositione prædictis pauperibus nunc & ppetualiter stabilimus ad confirmationem quoque hujus contradictionis nostræ prædi-Etis Christi pauperibus in argumentum proprietatis hanc nostræ auctoritatis paginam nostri Sigilli stemate notatam tribuimus. Huius conditionis testes sunt iuxta morein terræ auribus tra-Eti: Albertus de Bombumine, Albertus de Starcholdeshouen. Sumpoldt præpositus, Rupprecht de Misdorf, Ebernhardt & Fridrich frater eins. - Tenor vero quartæ literæ Henrici Episcopi dicti nostri Prædecessoris de verbo ad verbum penitus erat talis, ut supra N. IX. Tenor autem quintæ literæ fupradictæ horum verborum ferie extitit exaratus. ut supra N. X. Tenor vero Sextæ literæ seu Privilegii supradicti videlicer Chunradi quondam Episcopi Ratisbonensis nostri Prædecessoris prædicti per omnia sequitur in hæc verba.

Num. XIV. Decisio controversiæ inter Monasterium Prulense, & Plebanum in Perchaim. An. 1221.

will be to be

In Nomine Domini Amen. CHUNRADUS Dei gratia Ratis bonensis Ecclesiæ Episcopus Abbati & Conventui de Prüel in perpetuum. Notum sieri volumus tam post suturis quam præsentibus, quod cum quædam controversia verteretur inter venerabilem fratrem nostrum Abbatem de Prüel ipsiusque Conventum ex una parte; & ad Albertum ptebanum de Perchaim, ex altera super Capella que vocatur ad functum Vitum attinente ad ipsam Parochiam jure filiali, ubi afferuit Abbas, quod ratione proprietatis fundi, clavis capellæ, cum areis & ædificiis cimiterii ad suum dominium spectare deberent, fuique officialis, cui iple commist, plebano in contrarium protestante, quod ratione sue Parochiæ ad ipsum hæcomnia pertinerent, tandem per amicabilem compositionem nobis mediantibus decisio facta est super his tali modo, videlicet quod Abbas suique successores ipsam capellam restaurare debeant, in ædificiis cum necesse fuerit, & Clavis Capel læ cum areis & ædificiis cimiterii, in ipsorum semper debeat permanere potestate, ita tamen quod plebanus & Doctores Capellæ cum décimis oblationibus & reliquis ad jus spirituale pertinentibus pacifice hæreat & quiete & officialis Abbatis in Dedicatione Ecclesiæ, & in sesto sancti Viti de panibus & caseis, qui de duabus curiis offeruntur ad Capellam, plebano, cum tribus vel quatuor Personis in sero & in mane procurationem exhibeat competentem, præterea quidquid offertur ad Altare in die Sti Viti, unde se liberant homines vel pueri, hoc secundum antiquam consuerudinem dividatur. Ut autem hæc controversia inter Abbates dicti Monasterii ac plebanos Ecclesiæ memoratæ de cætero non resuscitetur, præsentem paginam, que ipsius decisionem continet, subscriptione testium & Sigilli nostri impressione duximus confirmandam. Testes sunt: Henricus Prapositus de Rohr, Gotfridus maior præpositus, Chuno maior Decantus, Ulricus vice Dominus, Virious de Werde, Archidiaconus, Rupertus Jummus ScolaScotafticus, Hermannus Archidiaconus, Eberhardus & Relphradus Capellani Domini Epi/copi. De Laicis, Gozebing de Burgter, Carolus Gran/eldt, Lewpoldus Brager, Ebernhardus in Haida, Carolus Zolner. De familia Domini Episcopi, Henricus Osterman, Perchtoldus & Rapoto Camerarii. De familia sancti Viti, Henricus & Fercholdus, Cunradus, Rudigerus, & alii quam plures. (subscriptio vero ejusdem literæ talis erat.) Acta sunt hæc anno Incarnationis Domini Millesimo ducentesimo vigesimo primo Indictione 9a. Datum Ratifbonæ quinto Idus Junii. Quibus quidem literis supradictis per nos visis ut præmittitur, sigillatis sideque occulatis, diligentius auscultatis, & tactis propriis manibus nostris, Pauhis Monachus & professus prædictus nomine Abbatis & Conventus in Priiel prædictorum suique ipsius animo suturis periculis obviandis nobis ea reverentia qua decuit humiliter supplicavit, quatenus sibi literas subscriptas de verbo ad verbum per Notarium publicum infrascriptum transumi pariter & transcribi, ac in formam publicam redigi & per eundem fubscribi mandaremus easdemque literas nostras, vidimus nominatas, seu hoc præsens publicum instrumentum noftri dignaremur appensi Sigilli munimine roborare cum interpositione decreti nostri ex causis & rationibus infra scriptis: primo videlicet propter Sigillorum prædictorum vetustatem, quorum duo ex ceræ vetustate partim rupta erant : secundo ne ruptis ulterius sigillis prædictis, vel ne ipsis literis originalibus supradictis, alienatis, perditis aut ablatis, vel alias destructis, qualiscunque Abbas & Conventus prædicti literarum essectu careant prædictorum; Nos vero attententes petitio-

titionem hujusmodi fore iustam ac consonam rationi Prædecessorum nostrorum literas supradictas ex præmissis ad conservandam Pauli Monachi & professi prædicti petitionem, per Henricum Igeltaler Notarium publicum infrascriptum de verbo ad verbum transumi pariter & transcribi, ac in formam publicam redigi fecimus & subscribi ipsique Paulo prædicto nomine Abbatis & Conventus prædictorum has nostras literas, hoc præsens publicum instrumentum in se continens, decernimus fore dandas præsentibusque damus eidem cum interpolitione decreti nostri decernentes pariter & volentes, and his literis nostris, vidimus, nominatis, seu huic publico instrumento in Judicio & extra, ubicunque exhibitæ suerint vel productæ, exhibitum vel productum, de cætero stetur & adhibeatur plena fides velut originalibus literis supradictis quæ ex causis prædictis scilicet amissionis, destructionis, alienationis, seu insecuritatis possent, ubilibet vero produci quoquomodo. In quorum omnium & fingulorum evidens testimonium has literas nostras, seu hoc præsens publicum instrumentum per Henricum Igeltaler Notarium publicum præ- & infrascriptum de mandato nostro consectum & subscriptum ac signatum nostri Sigilli appensione iusimus communiri. Datum & actum Ratisbonæ in Curia nostra Episcopali anno Nativitatis Domini Millesimo quadiengentesimo decimo quarto Indictione septima Pontificatus sanctissimi in Christo Patris & Domini nostri Domini JOANNIS divina providentia papæ vigesimi tertii Anno quinto, die vero decimoquarto Mensis Novembris hora primarum vel quasi Præsentibus venerabilibus & circumspectis viris Joanne Sumpringer DecaDecano, Joanne Füchsel, & Friderico Parsperg Canonicis Ecclesia Ratisbonensis pluribusque aliis testibus side dignic ad præmissa debita cum instantia vocatis, habitis, & rogatis.

Et Ego Henricus Igeltaler de Landtshut Clericus conjugatus Diacefis Frifingenfis Publicus imperiali auctoritate Notarius dictarum Originalium Episcopalium literarum exhibitioni & productioni, infinuationi & petitioni omnibusque & fingulis supradictis, dum sic ut præmittitur sierent, & agerentur in dicto actu, una cum prænominatis testibus personaliter interfui, eaque sic sieri, vidi, & audivi, dichasque literas originales vidi sanas & integras, non rasas, non abolitas, non concellatas, earumque Sigilla sana & integra præter duo, quæ ex ceræ vetilsate partim rupta erant, prout a facie apparebat, ipfasque literas Episcopales prædictas; dictorum quorundam Ratifbonensium Episcoporum felicis recordationis Sigillorum munimine roboratis ex causis prædictis de mandato Reverendi in Christo Patris & Dnj Domini ALBERTI Episcopi Ratisbonensis prædicti transumendo seu transcribendo, nil addendo vel minuendo, quod sensum mutet seu vitiet intellectum, in hanc publicam formam redegi per alium fidelem scribi feci, me negotiis aliis arduis præpedito Hocque præsens publicum instrumentum per me ex originalibus literis supradictis sic diligentius auscultatum, confectum, & correctum, ac cum eisdem concordatam, de verbo ad verbum penitus & in toto coram Personis ydoneis fide dignis una cum appensione sigilli præsati Reverendi in Chro Patris

Patris & Domini Dni ALBERTI Episcopi Ratisbonen. signo & Nomine meis solitis & consuetis sideliter consignavi debita cum instantia rogatus & requisitus in sidem & testimonium omnium evidens præmissorum.

#### Num. XV. Fundatio Anniversarii circ. An. 1223.

Ad Notitiam tam futurorum, quam præsentium perveniat, quod Chunradus majoris Ratisbonenss Ecclesiæ Canonicus. Decanus in Kirchperch ad memoriam Wezelonis Sacerdotis, & Gepe Matris suæ, & sui, quindecim libras Ratisbonens. Monetæ Rapotoni Abbati, & fratribus in Prüel in perpetuum Deo servientibus, & servituris tradidit: ut Conventui in vigilia apostolorum Simonis & Judæ singulis annis Novem solidi de domo quadam inter Kurdruanarios sita solvantur: Unde Conventus uterque tam fratrum, quam Dominarum eo die per eum, qui Dispensator oblationis fratrum suerit, pascatur: tali conditione, ut quilibet Sacerdos illo die in memoriam præcriptorum celebret Missam pro desunstis & pro consuetudine tam in sero, quam in mane sonent campanæ. Quicunque vero paginam hujus traditionis insregerit, anathema Dei incurrat.

Ego Rapoto Abbas Prüellensis subscribo. Ego Adalbertus Sacerdos subscribo. Ego Wernherus Sacerdos subscribo. Ego Purchardus Sacerdos subscribo. Ego Purchardus Sacerdos subscribo. Ego Otto Sacerdos subscribo. Ego Trutmannus Sacerdos subscribo. Ego Gozwinus Sacerdos subscribo. Ego

Ulri-

Ulricus Sacerdos subscribo. Ego Gozwinus Diaconus subscribo. Ego Chunradus Diaconus subscribo.

Nota. Litteræ originales funt ex pergameno: longæ per 10. pollices, latæ vero, five altæ pollic. 4. carent die, & anno, appensa tamen habent duo Sigilla cerea & diversa.

#### Num. XVI. Missio in Possessionem Decimarum. 1275.

Nos Alt Prapositus, Viricus Decanus, totumque Ratisbon. Ecclesiæ Capitulum, Vniversis præsentes literas inspecturis volumus esse notum quod cum Chunradus venerabilis Abbas in Priiel nomine suo & Monasterii sui Chunradum Decanum Sti Joannis Ratisbonæ, verum Pastorem in Schönaich, & Fridericum Provi/orem ejusdem Ecclesiæ coram nobis traxisset in causam dicens & proponens in figura Judicii contra cos, quod cum & Monasterium in Priiel Possessione duarum partium Decimæ majoris, & minutæ in Schönaich, & in Hart, & in Hoven, & tertia parte in Haimpuch, & in Hagenpuch majoris Decimæ similiter & minutæ, quas ipse, & antecessores sui nomine Monasterii Prüellensis multis annis, & temporibus possederunt pacifice, & quiete, contra Deum, & sustitiam indebite spoliassent. Tandem quia nobis auditis Juribus utriusque partis constitutis evidenter cunctis juris Solemnitatibus observatis, quod prædictus Abbas Monasterii in Prüel super dicta Possessione Decimarum, quæ superius sunt expositæ, per ipsum Chunradum Decanum verum Pa-Mon. Boic. Vol. XV. Aa

guntur, corda infundant fidelium, & irrigatione patientiæ agros mentium devotarum, fructus bonorum operum faciunt germinare, vniversas & singulas Indulgentias frequentantibus Monasterium in Prüel Ordinis sancti Benedicti nostræ Diæcesis concessas per venerabiles Patres & Dominos Theodistum adrianopolensem, Johannicium Mokvensem, Philippum Salernitanum archiEpiscopos: Wunnum Scharensem, & Braciensem, Valdebrunum avellanensem, Romanum Chroensem, Petrum Trasanensem, ... Callensem, Bonifacium Parentinum, Berronum farinensem, Maurum ameliensem, & feocherium Verulanum Episcopos in litteris Eorumdem Patrum per ordinem comprehensas exceptis tamen his festis videlicet: sancti Michaelis archangeli, fanctorum Joannis Baptistæ, & Joannis Evangelistæ, sanctæ Mariæ Magdalenæ, sanctorum Udalrici, Nicolai, Martini, Stephani, fanctarum Catharinæ, Afræ, Elisabeth, & anniversariis dedicationum altarium in dicto Monasterio existentium, Ratas habemus, & gratas, Eas tenore præsentium approbamus, & in nomine Domini consirmamus. In cuius rei Testimonium præsentes litteras dedimus Sigilli nostri robore communitas. Datum Ratisbonæ anno Domini 1289. quinto Kalendas Junij.

## Num. XVIII. Designatio Quotæ Decimarum. An. 1301.

Wür Wilhelm Apt, und der Convent von Prüel verjähen offentlichen an disen Brief, das man den Zehent, der zu Haimbuech gehöret, nehmen soll an den stäthen, die Aa 2

hernach geschriben seint: Daz Schönenaiche haben wir den Zehenten aus allem Gut. An aus des Grack wird uns zwo Garb, uud dem Pfarer ain Garb. Daz Dürrenhard haben wir yberall das Dorf zwo Garb, und der Pfarrer ein Garb. Daz den Höfen haben wir zwo Gärb, und der Pfarrer ain Garb. Daz Haimbuech haben wir ain Garb, und die zwo Gant hin dan. Das Nidern Haimbuech haben wir die dritten Garb, und die zwo Garb gehnt hin dan. Daz Batelndorf haben wir zwo Garb und der Pfarrer die dritten. Daz Pilen haben wir Wir zwo Garb, und der Pfarrer ain Garb, und zu Wisendorf, haben wir zwo Garb, und der Pfarrer 1) den Zehenten haben wir verkauft Herrn Wernh von Ingolflatt von Wezern seinen Sun; so Peymgrob nobs. Daryber geben wir in disen Brief besigelt mit unsern Insigelen. Der Brief ist geben, da von Christes Geburth wardt Dreyzehen Hundert Jahr, und in dem Ersten Jahr, an sanct Matthias Abendt.

Nota. Litteræ originales, quæ obscuro charactere scriptæ sunt, sursum continent 5. sere pollices, in latitudine vero sunt 8. Pollic. cum dimidio. Appensa habent duo Sigilla ovalia, cerea. Primum est Abbatis: cum circumscriptione hac: 8. Wilhelmi Abbatis Ecclesæ Sci Viti in Prvel. alterum Sigillum est Conventus: cum hac circumscriptione: Sigillum Conventus.

Num.

<sup>)</sup> Heic est desectus, fine originali non fanaudus.

#### Num, XIX. Venditio agri. An. 1331.

Tch Sighard von Eglofsheim, und mein Haussfrau, und alle I mein Erben, veriähen offenbar an disen Brief, das wir einen Aker den Wir kauft haben von meinen Bruder karlen. und ist gelegen zu Puchofen, den Hennich der ungewissen bart, und gilt alle jahr IX. Pfenning Regenspurger Miintze, haben verkaufft Abbt Ulrichen von Prüel, und seiner Samunge gar, und ganzlichen vir ein Rechts wegen an alles Gefahr, also, das derselbe Akher ewiglich mit aigenschafft bey dem Siehaus zu Prüell beleihen foll, und wer Siechmeister ist, der soll denselben ackher stüfften, und entstüfften, und foll der bescheiden Frauen Frauen Irmgarten der Gumprechtin, der Gott Genad, einen Jahr tag von dem Zins begehen, d' von dem Ackher gehört, wann die Pfenning von ihr herkomen seynt mit den da der ackher umbgekausst ist. Daryber gieb ich in disem Brief mit meinem Insigel versigelten, des seynt zeugen Herr Heinrich Sant Leonards Caplan, Herr Stephan der Dencklinger, und Albrecht von Pruckk, und andere Ersam leut im Micheltail. Der Brief ist geben, da man zalt von unsers Herrn Geburt Dreyzehen Hundert Jahr, darnach in dem ains und dreissigsten Jahr an dem Montan nach Sant Valentins tag.

Nota. Litteræ originales, quæ obscuro Charactere hinc inde scriptæ suere, sursum sunt 5. sere Pollicum; in latitudine continent. 7. Pollices, habent appensum parvum sigillum album, non amplius integrum,

Num.

Num. XX. Reversales de celebrando Anniversario.

An. 1336.

Wir Abbt Chunrad von Gottes Genaden, und die Samunge des Closters ze. Prüel veriähen, und thuen kunt allen denen, die disen Brief ansehent, oder hörent lesen, das der Erbarge Herre Herr Purchart der Pfarer des S. Pauls, dem Gott Genad, an seinen Ende Schuefunsern Gottshaufs vier pfund Regenspurger Pfenning in der Bescheidendas wir ihm jährlichen begehen süllen seinen Jahrtag an Sanct Gertruden tag, als er verschieden, mit Vigili, und mit Seelmesse, als gewöhnlich, und sittlich in unsern Gottshauss: und verschreiben auch ihm auf demselben jahrtag ein Hofstat zu Preprun, die unsers Gottshauss aigen ist, die Olrich der Sallm inn hatt, und gilt jährlich acht und vierzig Pfenning Regenspurger Münz an Sant Haymmerams abent, oder an seinem tag, dieselben Pfenning die soll man iährlich den Hnen geben auf den ehgenannten Jahrtag, wär aber das, das wir den Jahrtag nicht begiengen jährlich, als wir geheissen haben, welches jahrs das geschäch, so soll der Herr Chunrad der Rentpurg zu Regen/purg, von dem wir die Pfenning empfangen haben, oder feo dw Handfest inn hat. dasselbe Jahr die acht und vierzig Pfenning selbe in nehmen von der Hofffatt, und foll die geben, wo er hin will, und folle wir des dehaim wider rede haben, dass das also stätt und unzerbrochen beleib, geben wir difen Brief zu einem Urkund und zu einem sicherunge mit unsern Insiglen versigeltend. Und ist geschehen, da man zalt von Christus Geburth

Dreyzehen Hundert Jahr daruach in dem Sechss und Dreiffigsten Jahr an Sanct Thomas tag.

Nota. Litteræ originales sursum continent non nihil plus, quam 5. pollices, In latitudine habent Pollices septem. Obscure sunt scriptæ, habentque duo pendula Sigillæ ovalia. Primum est Abbatis Chunradi: cum circumscriptione legibili: S. Chunradi Abbatis Ecclessæ Sci. Viti in Prüel. Alterum pariter cereum est Conventus: cum Inscriptione: Sigillum Conventus Sci. Viti in Prüel.

### Num. XXI. Confirmationis Donationis Conradinæ Mansi regalis Genstal. An. 1471.

Wir FRIDERICH von Gottes Gnaden Römischer Kayser zu allen Zeiten Mehrer des Reichs zu Hungarn, Dallmatien, Croatien &c. Künig, Herzog zu Oesterreich, zu Steyr, zu Kärnthen, und zu Crain, Herr auf der Windischen Marckh, und zu Portenau, Grafe zu Habspurg, zu Tyroll, zu Phürt, und Küburg, Marggrafe zu Burgau, und Landtgrafe in Elsas: Bekennen ossentlich mit disem Brief, und thuen kunt allen Denen, die ihn sehen, oder hören lesen, das sür vnns kommen ist der Ehrsam geistlich vnnser lieber andächtiger N. Abbt des Gottshauss zu Prüell und hat vnns einen Permenten Brief von weyland vnnsern Vorsahren am Reiche Kayser CONRADEN löblicher Gedächtnus ausgegangen sürbracht, der von Wortte zu Wortte hernach geschriben steht, und lautet also:

In Nomine Sanctæ & individuæ Trinitatis. Conradus divina favente Clementia Romanorum Imperator, semper Augustus, Ut supra Num. IV.

Vnnd vnns darauf demüthiglich angeruffen, und gebetten, das wir ihm, und seinen Convent, und Gottshauss denselben Brief, mit samt allen, und jeglichen Gnaden, Freyheiten, Rechten, Brieven, Privilegien, alten Herkommen, und guetten Gewohnheiten, so sein Vordern, und er von vnns, und vnnsern Vorfaren am Reiche Römischen Kaysern, und Königen redlich erworben, und herbracht Hätten, in allen und jeglichen ihren Stuckhen, Articklen, Claufen, Wortten, Mainungen, und Begrieffungen, als Römischer Kayfer zu confirmieren, und bestetten gnädigelich gerueheten. Des haben wir angesehen sein Demüthig Bette, auch den löblichen Gottsdienst, So tägliche an Vnterlass in dem genanten Gottshauss zu Prüll mit Andacht vollbracht wirdet. Unndt darumb mit wohlbedachten Mueth, güettem Rhäte, undt rechter wissen demselben Abbt, seinen Convent, und Gottshauss dem obberührten ynnsers Vorfahren Kayser CONRADUS Brief, mit famt allen, und jeglichen andern ihren Gnaden, Freyheiten, Brieffen, Privilegien, Rechten, Gerechtigkeiten, alten Herkomen, und guetten Gewohnheiten in allen ihren Wortten, Claufeln, Puncten, Meinungen, Innhaltung, und Begreiffung in aller Maass als ob die alle, und iede besonder von Wort zu Wort in disem vnnserm Kayferlichen Brieff geschriben wären, als Römischer Kayser guädigelich confirmiert, und bestett, confirmieren, und be-

fletten in die auch von Römischer Kauserlicher Macht wissentlich in Krafft diss Brieffs wass wir ihn von recht, oder aus Gnaden daran zu confirmieren, und bestetten haben, also das Sye, und ihr Nachkommen Sich der nu hinführ zu ewigen Zeiten streien, gebrauchen, genüessen, und gänzlich dabey bleiben follen, und mügen von allermäniglich an feinen Rechten unergreiflich und vnschädlich. Vnnd gebietten darauf allen, und jeden Fürsten, Geistlichen, und Weltlichen, Grafen, Freyen, Herrn, Rittern, Knechten, Haubtleuthen, Amtleuthen, Vogten, Pflegern, Verwesern, Burgermaistern, Schultheissen, Richtern, Räthen, Burgern, und Gemainden, und funst allen andern vnnsern, und des Reichs Unterthanen, und Getreuen ernstlich, und vestiglich, mit difen Brief, das Sye den vorgenanten Abbt, sein Convent, und Gottshauss an obgeschribnen vnnsern Vorfahrn Kayser Conrads Brieffe, auch allen andern ihren vorberührten Gnaden, Freyheiten, Brieffen, Privilegien, Rechten, Gerechtigkeiten, alten herkommen, guetten gewohnheiten, und difer vnnser Confirmation, und bestettung nicht hindern, noch irren, sonder Sye der berüblichen gebrauchen, genüessen, und gänzlich dabey bleiben lassen, als Lieb in allen, und ieglilichen sey vnnser, und des Reichs schwere Vngnad, und Verliesung einer Pon, nemblich vierzig March löthigs Goldes zu vermeiden, die ein jeglicher, so hiewider thäte, verfahlen sein soll: Halb in vnnser Kayserliche Cammer, und den andern halben theil dem vorgenanten Abbt, Convent, und Gottshauss vnablessig zu bezahlen. Mit Vrkunt dis Briess mit unsern Kayserlichen Mayestät anhangenden Innsigl befiglet. Mon. Bois. Vol. XV. Bb

siglet. Geben zu Wien am Montag nach Michels tag: Nach Christi Geburth Vierzehen Hundert, und im ains und Sibenzigisten: Vnnser Reich des Romischen im zwey, und dreifsigisten, des Kayserthumbs im zweinzigisten, und des Hungarischen in Dreyzehenden Jahren.

Ad Mandatum Proprium Domini Imperatoris.

Num. XXII. Venditio Castri & Hosmarchiæ Neu-Eglossheim. An. 1478.

7 on Gottes Gnaden Wür ALBRECHT Pfallenzgrafe beg Rheine, Herzoge in Obern, und Nidern Bayrn &c. Bekennen als ainiger Regierender Fürst sür uns, unser Brüeder, und all unser Erben, und Nachkommen offentlich mit dem Briefe, das wür mit wohlbedachten Mueth, Recht, und redlich Kaufflich verkauffet haben unser Schloss Neuen Eglofsheim, das mit Kauffen an unsere Vordern, und unser Fürstenthumb kommen ist, mit seiner Hofmarkh und aller leiner Zugehörung an Leuthen und Gütteren, was wir daselbst ynndert liaben, oder haben sollen, nach Laut und Innhalt ains Registers under unsern Secret neben disem unserem Brief gegeben, und yber geantwortet: Es sey an Herrlichkeiten, Ehehassten, Zwingen, Baumen, Gerichten, Vogteyen,, Vogtrechten, Tafern, Hausern, Hösen, Wisen, Ackhern, Egern, Holz, Holzmarcken, an Waiden, Wassern, Gebauen, und Ungebauen, besuechs, und unbesuechs ob, und unter der Erden, wie das alles in vorgemelten unseren gesecretierten ybergebenen Register genennet, und gehaissen ist, nichts ausgenohmen, noch hindan gesezet, in aller der Maass, und Rechten, als unsere Vorderen, und wir das bisshero in stiller Nuz, und Gewähr inngehabt und genoffen, und unferm Fürstenthumb zu Bayrn zugehört zu einem stätten ewigen Kauf kaufflich geben haben unserm lieben getreuen Sigmunden Waltenhofer, die Zeit unserm Rentmaister in Niderbayrn, und allen seinen Erben um Fünf Tausent guetter Rheinischer Gulden Landeswerung, der wir von ihme zu rechter weil, und zeit außgericht, und bezahlt feyn an allen unfern Schaden: Darauf fo haben wir den genannten Sigmunden Waltenhofer, und seinen Erben, das vorgenannt unser Geschlos Neuen Eglossheim mit seiner zugehörung an Leuthen, Gutten, Gilten, Nuzen, Ehrn, und Rechten, als vorgemelt ist, eingeantwort: und sie sollen, und mögen das nun fürbafs innhaben, nuzen, und nüeffen, besezen, und entsezen, und damit handlen als mit andern ihrem aigentlichen Guett ohn unser und Männlichs von unsern wegen Irrung, und Hindernufs.

Wür sollen und wollen auch des obgenannten Schloßs mit seiner zugehörung, Stuckh, und Guett innsühre des obgenannten Sigmunden Waltenhofers, und seiner Erben Recht Gewehrn, Vertretter, und Verantwürtter sein gegen aller männiglich mit dem Rechten, wo Ihn des Noth geschicht, als unsers Lands, und vns Herrschafft Haydau, darinn das gelegen, Recht ist. Und verzeyhen vns des gar, und gänzlich aus unser, und unser Erben, Nuz, und Gewehr in ihr Bb 2

Rechte, Nuz, und Gewehr, dareinn wir sye hiemit sezen In aller folcher maafs, das der vor genannte Sigmund Waltenhofer, und all sein Erben, oder wer das genannt Schloss Neuen Eglofsheim mit seiner zugehörung inne hat, sollen uns, und allen unferen Erben, und Nachkommen als andere vnsere Landsassen damit und davon wartend, und dienstlichen feyn, und fye auch die Fresheit haben als andere unsere Landsassen, und was wir, oder jemands von unsern wegen daryber wider das alles, so vor steht, reden, stirnehmen, oder handlen gegen Ihm, seinen Erben, oder wer das Schloss mit seiner zugehörung Inne hat, mit, oder an Recht, das geben wir Ihn an aller flatt, und vor allen Leuthen, und Gerichten recht behabt, und gewunnen, und uns gen in unrecht, und verlohren. Und ob der genennten Güeter, und Gilt im Kauf begriffen, von unseren Vordern, oder uns, ains oder mehr verErbt, oder verleibt, darum Brief, und Sigl vorhanden waren, so wollen wir das dieselben, die also solich Erb, oder Leibrecht haben, dabey bleiben, nach laut derselben Ihr Brief. Auch ist zu merken, das wir unser zwey Dörfer mit Nahmen Punkofen, und Pfölkofen mit aller ihr jedes ein, und Zugehörungen, desgleichen den Hof, genannt der Weylhof mit seiner Zugehörung, die vor, undt, bishero zu dem obgenannten Schloss Neuen Eglossheim gehort, und gebraucht feynd, vns, und unfern Erben mit aller Obrigkeit ohn alles Mittl vorbehalten, und in difen Kauf ausgenohmen haben: Vnd das wir uns Erben, und Nachkommen allem dem, das difer unfer Brief von uns Innhelt, getreülichen, und ungeuerlichen Nachkommen, und stet halten sollen, und wollen. Das Gereden und Versprechen wir Ihn bey unsern Fürstlichen Wortten, und Würden in Krafft des Brieffs den wir in des zu Urkund mit unserm anhangenden Insigl besiglet haben. Geben zu Minchen an Sambstag nach der Heyl. dreyer König Tag, als man von Christi unsers lieben Herrn Geburth zählet Vierzehen Hundert und im acht, und Sibenzigisten Jahre.

Nota. Litteræ originales funt in pergameno legibiliter scriptæ, sursum continent 11. Pollices. In latitudine sere 20. Sigillum habent magnum subtus in medio pendulum: Sigillum autem est rubrum, contineturque in cerea Scutella sirmiter insixum. In circumferentia gothice scripta sunt hæc: Sigillum Alberti - - - - Comitis Palatini Rheni, Bavariæ Ducis.

Num. XXIII. Consensus Wolfgangi Ducis præcedenti Venditioni præstitus. An. 1481.

Von Gottes Gnaden wir WOLFGANG Pfallenzgrafe bey Rhein, Herzog in Oberen und Nideren Bayrn &c. bekennen, und thuen kund für uns, all unser Erben, und Nachkommen allermänniglich mit disen offnen Briefe. Als der Hochgebohrn Fürst unser lieber Bruder Herr ALBRECHT Pfallenzgrafe bey Rhein, Herzog in Obern, und Nidern Bayrn &c. der Zeit als sein Liebe die Lannd, so von dem Hochgebohrnen Fürsten Herrn ALBRECHTEN dem ältern von Bayrn &c. unsern lieben Herrn, und Vattern löblicher Gedächt-

dächtnuss an dem obgenannten Herzog ALBRECHTEN annder unser lieb Bruder, und uns erblich gefallen sein, ainig geregieret, und als ainig Regierender Fiirst dass Schloff Neiien. Eglofsheim, Mannschafft, Lehenschafft, und alles, das darzu gehoret, in unseren Niderlannde gelegen, unserm lieben. getreuen Sigmunden Waltenhofer, seinen Erben, und Nachkommen verkaufft hat, des von seiner Lieb an deuselben Waltenhofer Brief unter seiner Lieb Innligl ausgangen sein. Vnd wann aber wir folchen Verkauff, den unfer obgenannter lieber Bruder Herzog ALBRECHT gethan hat, zimmlich achten, demnach, und das vermelt Schloss Neiien Eglofsheim, und alles, das darzu gehöret, dem genannten Waltenhofer verkaust, mit Kaussen an unser Fürstenthumb in Nideren Bayren kommen ift, und nicht Erblich darzu gehöret, So hat der obgenannt Fürst Herzog ALBRECHT unser lieber Bruder folichs Verkauffs die Macht, und den Gewalt gehabt, und Gelt, auch Güllt Sein Lieb darum empfangen, in annder weege zu unsers Fürstenthumbs Nuz gewendet. Hierauf vestigen, und bestätten wir mit disem Briefe dem gemelten Walltenhofer, seinen Erben, und Nachkommen den obgemelten Kauf in aller Maas, und Form alsdan der Kauffbrief darum, alss vor steht, aufgangen, inn sich helt, mit allen Puncten und Artigkeln on alle münderung; also das wir den genannten Walltenhofer sein Erben, und Nachkomen bey folchem gemelten Kauff gnädiglich Hand haben follen, und wellen fye in ewig Zeit dabey beleiben zu lassen on unfer, unfer Erben, und Nachkommen Irrung, und Hindernus, und wöllen des Kauffs halben in allwege ihr Gnadiger Herr seyn treulich an Gesährte. Des zu wahren Vrkundte haben wir unser Insigel an dem Briese thun Hängen. Geben zu Liechtennberg des Nächsten Sambstags vor dem Sontag Lætare in der Heiligen Fasten des Jahrs als man zehlet nach Christi unsers lieben Herrn Geburthe Tausent Vier Hundert, und im Achzigisten Jahren.

Nota. Litteræ originales, quæ valde legibiliter & accurato Charactere scriptæ suere, sunt pergameneæ, continent sursum Pollices 6. eum dimidio, & non nihil plus. In latitudine non nihil superant 14. Pollices: oder Zohl, unum habent Sigillum infra in medio pendens an einen Pergamentenen Abschnizlein, oder Bändlein: Sigillumque rubrum cereum in lance cerea alba impressum est adhuc integrum & Salvum: es hat eine gotische Beyschriste auf einem sliegenden Zetl: Sm Wolsgangi Dei Gratia Comitis Palatini Rheni, Bavariæ Ducis &c. in übrigen ist solches gleicher Gestalt mit des Herzogs Christophs Wappen: wie folgt.

Num. XXIV. Consensus Christophori Ducis eidem Venditioni accedens. An. 1482.

Von Gottes Gnaden Wür CHRISTOPH Pfallenzgrafe bey Rhein, Herzoge in Obern, und Nidern Bayrn &c. Bekennen für vnns, unser Erben, und thuen kunt allermänniglich offentlich mit dem Briese: Alss der Hochgebohrnn Fürst und Bruder, Herr ALBRECHT auch Pfallenzgrafe bey Rhein, Herzoge

zoge in Obern, und Nidern Bayrn &c. als ainiger Regierender Fürst das Schloff Neisen Eglofsheim mit allem seinem zugehörn vnnsern lieben getreuen Sigmundn Walltenhofer Renntmaister in Nidern Bayrn durch Schlechts verkaust, und zu kauffen geben hat, dass dann der gedacht unser Bruder als Regierender Fürst, und demnach dass vermelle Schloss erblich zu unsern Fürstenthumb nit gehört, Gewallt, und Macht gehabt, auch wohl gethün hat mügen solcher vermellter unsers obgenannten Bruders Verkauff, auch des vermellten Walltenhofers unns keines weegs widerwartig gewest ift, noch für pass unns widerwärtig sein soll, wann wir aus sondern Gnaden dem obgenannten Walltenhofer solchen Abkauff vergunnt haben, vergunnen ihn den auch hiemit, und in Kruffe diss Briefs, also das wir uns Erben und Nachkommen zu ewigen Zeiten kein Irrung an folghen Kauf; noch Guett thuen follen, noch wollen auch niemand gestatten von unsern wegen gethan werden, weder mit Noth an Recht, auch fonst keins weegs, wie man das erfünden, oder erdenckhen mocht Geistlichen, oder Weltlichen all Behelff, und Arglist hier inne gänzlich ausgeschlossen treulich ohne Gesarde. Des alles zu warm Vrkunt geben wir ihm den Brief mit unserm anhangenden Insigell besigellten zu Landsperg am Monntag vor Bartholomäi des jahrs alfs man zehlet von Christi unsers Lieben Herrn Geburthe Vierzehenndert, und in dem zwey und achtzigisten Jahre.

Nota. Litteræ originales sunt descriptæ, in pergameno decoro, Charactere legibili vetere; sursum sunt longæ sex Pollic: Pollic, cum dimidio. In latitudine explent fere 14. Pollices, oder Zoll. Infra in medio pendet Sigillum Ducis Christophori an einem pergamentenen Abschnizel, oder Riemlein. Sigillum parum discrepat a Sigillo præcedentium litterarum Ducis Wolfgangi. Denique in Litteris Christophori ad sinem scriptum suit vierzehenndert: Es foll heissen vierzehenhundert.

Num. XXV. Bulla pontificia subpressionis ordinis Benedictini, & translationis ad Carthusienses.

An. 1483. - 87.

Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei, ad suturam memoriam. Provisionis nostræ debet provenire subsidio, ut jus suum cuilibet conservetur. Hinc est, quod nos tenorem quarumdam litterarum selicis recordationis SIXTI Papæ IV. prædecessoris nostri in Regno (Registro) ipsius prædecessoris repertum pro eo, quod sicut exhibita nobis nuper pro parte dilecti silii, Nobilis Viri ALBERTI comitis palatini Rheni, altæ & bassæ Bavariæ Ducis petitio continebat, ipse huiusmodi tenore ex certis causis noscitur indigere, de verbo ad verbum transcribi, & ad ipsius ALBERTI Ducis supplicationis instantiam præsentibus annotari secimus, qui talis est.

" SIXTUS Episcopus Servus Servorum Dei dilectis filiis Præposito in Forcheim Bambergen Diœcesis & Decano veteris capellæ, Balthasari Hunderpfundt canonico Ratispon. Eccle-Mon. Boic. Vol. XV. C c siarum

fiarum salutem & apostolicam benedictionem. Ex superna providentia majestatis Romanæ Pontifex in apostolicæ dignitatis specula constitutus circa Monasteriorum & aliorum locorum ecclesiasticorum statum in melius dante domino commutandum, prout ex debito sibi pastoralis incumbit officii dili genter prospicit & intendit ac illorum statum ad divini propagationem cultus alterari interdum mandat, prout rerum pensatis circumstantiis in domino conspicit salubriter expedire. Sane pro parte dilecti filii Nobilis Viri ALBERTI comitis palatini Rheni, altæ & bassæ Bavariæ Ducis nobis nuper exhibita petitio continebat, quod cum dilectus filius Chri-Stophorus Abbas Monasterii in Prul Ratisbonen. diocesis ordinis S. Benedicti olim exigentibus eius malo regimine & dilapidatione Bonorum eiusdem (a) ab illius regimine & administratione ordinaria auctoritate dudum amotus (b) & demum aliquot annis effluxis eodem Monasterio per quemdam presbyterum fæcularem fimili auctoritate illius curæ præfectum ad bonum Statum, quoad fructus, reditus & proventus reducto ad regimen & administrationem prædicta auctoritate restitutus suisset, Monasterium ipsum iterum ad malum statum deduxit, & timens ut creditur visitari (c) ab eodem Monasterio recedens (d) & illud pro derelicto habens (e) ab eo aliquamdia abfuit, prout adhuc abest de præsenti, ejusdem vero Monasterii pauci Monachi (f) utpote ad deducendum in dicto Monasterio regularem & exemplarem vitam inhabiles & in experti (g) ad alia Monasteria seu loca regularia sunt translati (h) & ejusdem Monasterii cura iterum cuidam presbytero sæculari dicta auctoritate commissa exti-

tit, cujus opera fructus, reditus & proventus præfati non modicum susceperunt incrementum, adeo ut ad sustentationem decentis numeri personarum sub regulari observantia vivere volentium sufficere credantur. Et quod, sicut eadem petitio subjungebat, cum in partibus illis non sit parvus defectus Monachorum dicti ordinis, faltem regularis observan. tiæ & exemplaris vitæ existentium, (i) si Monasterium ipsum fratribus Chartufien. ordinis concederetur pro eorum domo & perpetua habitatione, existente illius prospero & felici regimine cum divini cultus & devotionis populi ad illud augmento animarumque falute opportune consuleretur. Quare pro parte dicti Ducis nobis fuit humiliter supplicatum, ut in dicto Monasterio abbatialem dignitatem ac nomen & titulum Monasterii ordinemque prædictum extinquere, & illud dicto Carthufien. ordinis & illius fratribus pro eorum domo juxta eorum ritus & mores perpetuo regendum & gubernandum concedere aliisque præmissis oportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur qui votis per quæ regularium locorum quorumlibet statui & indemnitatibus animarumque Saluti consulitur libenter annuimus atque favoribus prosequimur oportunis, dichi Monasterii statui providere volentes, ut tenemur, huiusmodi supplicationibus inclinati discretioni vestræ per apostolica Scripta mandamus, quatenus vel duo aut unus vestrum in dicto Monasterio, cujus fructus, reditus & proventus centum quindecim marcharum argenti, fecundum communem existimationem valorem annuum, ut dictus dux asserit, non excedunt, Abbatialem dignitatem ac nomen & titulum ordinemque prædicta aucto-Cc 2

ritate nostra penitus supprimatis & extinguatis, ac illud cum omnibus juribus & pertinentiis dicto Carthusien. ordini & illius fratribus pro eorum domo juxta eorum ritus & mores ae regularia ejusdem Carthufien. ordinis Instituta perpetuo regendum & gubernandum dicta auctoritate concedatis, ac fratres dicti Carthusien, ordinis, & si nobis ac dicto Duci visum fuerit expedire præsertim in domo Nüremb. dicti ordinis Carthusien. degentes ad ipsum Monasterium transferatis, & illud de fratribus prædictis Carthusien, ordinis reformetis, ac eisdem fratribus ut ad illud sie se transferre & illud pro eorum domo juxta eorum ritus mores & regularia Instituta perpetuis futuris temporibus tenere & inhabitare libere & licite valeant, præfate auctoritate concedatis, contradictores per cenfuram ecclefiasticam appellatione postposita compescendo. Non obstantibus constitutionibus & ordinationibus Apostolicis, nec non Monasterii & ordinis prædictorum Juramento, confirmatione apostolica, vel quavis sirmitate alia roboratis statutis & consuetudinibus contrariis quibuscunque, seu si Abbati & Monachis præsatis vel quibuscunque aliis communiter vel divitim a Sede apostolica indultum existat, quod interdici, suspendi vel excommunicari non possent per litteras apostolicas non facientes plenam & expressam ac de verbb ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Datæ Romæ apud sanctum Petrum anno incarnationis Dominicæ Millesimo quadringentesimo octuagesimo tertio, undecimo Kln. Novembris. Pontificatus nostri anno tertio decimo. "

and high horse are the construction of the property and the second and the second

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

" Cæterum ut earumdem literarum tenor prædictus sic insertus omnimodam rei seu sacti certitudinem saciat, apostolica auctoritate decernimus, ut illud idem robur eamque vim eumdemque vigorem dictus tenor per omnia habeat, quem haberent originales literæ fupradictæ & eadem prorfus eidem tenori fides adhibeatur quandocunque & ubicunque five in judicio sive alibi fuerit exhibitus vel ostensus & eidem tenori firmiter stetur in omnibus sicut eisdem originalibus staretur, si forent exhibitæ vel ostensæ. Per hoc autem nullum Jus cuiquam de novo acquiri volumus, sed antiquum tantummodo conservari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ constitutionis & voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datæ Romæ apud sanctum Petrum anno incarn. dom. Millesimo Quadringentesimo octuagesimo septimo, decimo septimo Kalendas Junij. Pontificatus nostri anno tertio.

## Ex HUNDIO GEWOLDI secundæ Editionis.

(a) Cum Monasterii ædisicia vetustate adtrita undique ruinam minarentur, a fundamentis restauranda erant, quod sine maximis impensis sieri non poterat; annuis autem proventibus eo haut sussicientibus, pleraque Bona pignori data fuerant.

## Monumenta Prulenfia:

205

- (b) Abbas cum consensu Reverendissimi D. D. Ordinarii sui administrationem temporalium sponte cessit Presbytero sæculari congrua mercede conducto.
- (c) Continuo sub oculis R. R. Episcopi & Consistorii verfatus, non timebat visitari, sed violenter expelli.
- (d) Non prius recessit a Monasterio, nisi postquam noverat, illud aliis Incolis esse destinatum.
- (e) Adeo pro derelisto non habuit; ut potius Romam accederet, de spolio in curia questus, & restitutionem in integrum sollicitans, ubi & mortem obpetiit, nonagenario major.
- (f) Tempore ejectionis tredecim erant Monachi, undecim Sacerdotes, & duo in Sacris constituti.
- (g) Erant omnes bonæ famæ, selecti Scriptores, Pictores, Cantores, aliqui etiam gradibus academicis insigniti, dilecti abbatibus, in quorum Monasteriis morabantur.
- (h) Ut Bona inpignorata relui possent, de consensu R. Episcopi & abbatis undecim isti Monachi ad alia interim Monasteria missi suerant, ad locum suæ professionis reversuri, quam primum ad meliorem statum suerit reductum.
- (i) Quis hoc credat de tot cœnobitis in Patria tunc existentibus, ordinariæ Jurisdictioni Episcoporum subjectis, nia omnes Pastores dormitaverint.

Hac ex Alis defumta funt,

Num. XXVI. Amicabilis compositio inter Episcopum Ratisbon, & Carthusianos. An. 1487.

Ich Hannss von Fuchsstein zu Glautbeydorf, Schuldtheiss zu A Regenspurg, bekhenn und thue kundt mit dem offnen Brief. allermäniglich, alss Sich zwischen dem Hochwürdigen Fürsten meinen gnädigen Herrn Bischouen HEINRICHEN, und seiner Genaden Capitel zu Regenspurg an einem, dem würdig und andechtigen Vättern, Priorn, und Convent des Gottshauss St. Veit zu Pruel genant, ausserhalb obgenannter Stadt Regenspurg, doch nahend dabey ligent, Carteiserordens am andern theill, Irrung und Spenne gehalten haben, auf des obgenannten meines gnädigen Herrn des Bischoffs, und seiner Genaden Capitel theille, die Bischöffl. Obrigkeit, Gerichtszwang, Recht und Gerechtigkeit, seinen Genaden von Alter her, ob Menschen Gedechtnus über obgemelt Kloster die weill St. Beneditli Orden alda gewesen ist manigfeltigelichen zugehörennde, und hernntgegen auf der andern seithen die Freuheit und besondere Exemption Carteuser Ordens der ennde neulichen erhebt, antressende &c. das ich mit beeder theile wissen, und willen alss ein mitler zwischen den benanten Partheyen betkeydigt ausgesprochen und sie endlichen also gericht habe, zum ersten damit die ehegedachten würdigen Vätter Priorn und Convent Carteufer Ordens nach Ihres Ordens Sytten, Gewohnheit, und Freuheiten ohne alle Verhinnderung und Betribnuf adem allmechtigen Gott Ruebigelichen und Frey gediennen mögen, das der mehrgenannt mein gnädiger Herr Bischose HEIN-RICH,

RICH, für sich und all sein Nachkhommen, all Bischoffl. Herrlichkeit, Obrigkeit, Gerichtszwang und was ein Bischof Rechtens, oder Gerechtigkeit yber das Closter zu Prael und der halb zu begern, oder zu fordern bisshero gehabt hab, ganz aufheben, und abthuen, und fich der aller für fich und fein Nachkohmmen gennzlich verzeichen, und darum den Vättern Priorn und Convent unter seiner Genaden und des Capitels Infigillen nottürfftig und genugsam Verschreibung geben folle, doch mit der Bescheidenheit, das dem benanten meinem gnädigen Herrn und feiner Genaden Nachkhommen die Recht, und Gerechtigkeit so ehe yber die, die exempt sein, auch all und iezlich Closser des Bisstumbs mit Consecriren oder sonnst ausserhalb des hatt, und besonnder die Grechtigkeit eins Bischoffs über die Pfarrkurchen St. Veits zu Pruell und St. Marteins zu Allingen, als gegen anndern Exempten und Pfarrkürchen vorbehalten sein follen; zum andern das der Prior und Convent Carteufer Ordens, und Ir Nachkhommen hernntgegen zu einer Widerlegung der aufgehebten und abgethonnen Bischoffl. Obrigkeit, Herrlichkeit, und Gerechtigkeit, auch sir die Steur, die des verganngnen ihars auf das Closser zu Pruel geschlagen, und gelegt ist worden, meinem obgenanten gnädigen Herrn von stundt an, so erste ihne sein Genad die gedachten Brief überantwortt, acht Reinisch Gulden und darnach füran seinen Gnaden, und seiner Gnaden Nachkhommen, eines jeden ihars infonderheit, acht Reinisch Gulden, und derselben zu ainer yeden Quatember zwen: bezallen, und nemblichen zu der negsten quatember zu Pfingsten schierst khünsstig anheben, und das sie yber solch ache

sem translato & mutato ipsique Monasterio in Pritel ordini nostro Carthusiensi applicato atque ad regendum addicto inter Reverendum in Chro Patrem & Dominum Dominum HEN-RICUM Episcopum Ratis bonensem ex una & Nos ac Patres no-Ari Carthufien: de & super iuribus Epalibus eidem Domino Epo-Ratisbonen: in Monasterio iam dicto ultra hominum memoriam multipliciter competentibus suborta fuisset materia quæstionis eodem Rdo Patre Domino HENRICO Epilcopo Ratisbonen: existimante sanctissimum Daum nrum propter mutaoem prædictam nullatenus voluisse neque suæ intentionis suisse Ecclesiæ suæ Ratisbonen: in juribus tam veteribus & de jure competentibus derogare aut quovismodo præjudicare: Nobis vero Exemptionem ordinis nostri allegantibus, tandem intervenientibus hinc inde viris fide diguis ad concordiam amicabilem propensis de assensu Rdo in Chro Patris Domini Autonij maioris Carthusiæ Prioris, nec non venerabilium Patrum diffinitorum totius Capituli generalis redacti sumus in hunc Quare ut nos fratres Carthufienses prædicti secundum nostras consuedutines nostrosque ritus & privilegia noitra pollimus & valeamus quiete & libere ab omni strepitu Deo omnipotenti ac Monastice Regulæ inservire, idem Dominus Episcopus Ratifbonensis contentus fuit & est in suturum omnibus juribus Epalibus quæ sibi ut Episcopo quo ad Jurisdictionem & superioritatem Jurisdictionis competebant sub modificatione infrascripta renunciare & ab his petendis desistere pro ut desistit & renunciavit præsentibus per expressum, Juribus tamen Epalibus sibi in Exemptos & quælibet Monasteria suæ Diœcesis quoad consecrationem aut alias de

iure extra pmissa, & præsertim quoad in Priiel Sti: Viti & Allingen S: Martini Ecclesias jure Dieccesano quomodolibet competentes & cpetere debentes in omnibus & per omnia falvis quibus ut in cæteris exemptis atque Parochiis dictæ Diœcesis renunciasse non voluit. Deinde in recompensam hujus beneficentiæ & pro hujusmodi iuribus Epalibus " Nos Prior & Conventus in Priiel prædicti, ac Patres ordinis Carthusin: & fuccessores nost in futurum & nune pro charitativo subsidio præterito anno imposito & nunc incipiendo literis concordiæ per eundem Rdum Dominum Episcopum Ratisbonen: nobis traditis, debebimus ipso Domino Episcopo Ratisbonensi dare atque solvere octo florenos renenses, deinceps autem & in suturum omni & quolibet Anno octo Florenos renenses, quorum solutio dividetur per angarias, ita quod angariatim folvantur duo floreni renenses, incipiendo in Angaria Pentecostes Anni octuagesimi septimi nunc currentis, ultra autem hujusmodi octo florenos annuos , Nos Prior & Conventus in Priiel & Patres ordinis Carthusien: eidem Domino Epo Ratifbonensi in nullo tenebimur neque teneri debeamus ex debito sed beneplaciti nostri erit, siquid ultra contribuendum aut dandum putaverimus. In eius etiam rei evidentius Testimonium Sigilla nra Prioratus & Conventuale præsentibus duximus appendenda, & Nos Antonius Prior maioris Carthusia ac diffinitores totius Capli gralis tenore præsentium fatemur omnia supra dicta per Patrem Rectorem in Priiel & Conventuales ibidem sicut præmittitur facta de nostro beneplacito & voluntate processisse eaque rata & grata quantum in nobis est, habentes ratificamus & approbamus. In cuius rei testi-Dd 2

testimonium Sigillum nrum quo utimur in talibus Sigillandis, Prioris & Conventus in Priiel appendendo duximus, adjungendum his literis. Datum die prima Mensis Martii Anno Millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo.

Num. XXVIII. Herzog Albrecht verkauffet den Holzmarck Pockenberg dem Sigmunden Walltenhofer. anno 1488.

Ton Gottes Gnaden Wiir ALBRECHT Pfallenzgrafe bey Rhein, Herzoge in Obern, und Nidern Bayrn &c. bekennen als ainiger Regierender Fiirst offennlich mit dem Briefe, das wir Käufflichen verkaufft, und zu Kauffen geben haben unsern Holzmarch, genannt Pockenberg, unter Tiinzling ob der Teuffels Miihl gelegen, unserm Renntmaister in Nider Bayrn Rath, und lieben getreuen Sigmunden Walltenhofer zu Neiien Eglofsheim, und allen seinen Erben umb ein Summa Gelts, der wir von Ihme zu rechter weill, und zeit ohn unsern Schaden ausgericht, und bezahlt seynd, geben, und verkauffen Ihme die mit allen ihrn Nuzen und Rechten, nichts davon aufgenohmen, in Krafft des Briefs, also, das Er, und sein Erben die nun suran innhaben, nuzen, und niessen, damit Handlen, thuen, und lassen migen, als mit anderm ihrm aigen Guett, ohn vnns, unser Erben, und männiglichs von unser weegen Irrung, und widersprechen. Wiir follen, und wöllen auch der obgenannten Holzmarckk nunführo des benannten Waltenhofers und seiner Erben Recht gewehr, Vertretter, und Verantworter seyn gen allermän-BBL

nig-

niglich mit dem Rechten, als wo ihme das Noth beschicht, und unsers Gerichts, darinn die gelegen, Recht ist: Vnnd verzeyhen uns darauf der vorgeschriben Holzmarckh zu ewiger Verzicht aus uns, und unser Erben Nuz, Gewehr, und Gewalt in des mehrgenannten Walltenhofers, und seiner Erben Nuz, Gewehr, Gewalt, und Gebrauch, darein wir sye sezen, mit dem Briese, den wir Ihme des zu warm Vrkundt geben haben, mit unserm anhangenden Secret Insigl besigtet zu München an Samstag vor dem Heiligen Palmtag, des Jahrs, als man zehlet von Christi Unsers lieben Herrn Geburthe Tausent Vierhundert, und in dem acht, und achtzigisten Jahre.

Nota. Litteræ Originales sunt legibiliter, & ordinate scriptæ, sunt tamen per frequentem apertionem, & complicationem, uti videtur, non nihil absorptæ. Sursum sunt longæ 6. Zoll, oder Pollices. Per obliquum sunt latæ 15. Zoll, seu Pollices. Infra in medio ex segmento pergameneo pendet Scutella cerea, in cujus medio impressum est Sigillum rubrum cereum ejusdem Serenmi Ducis Alberti, sed minoris, atque alius siguræ; nam repræsentatur angelus genibus slexis, qui manibus tenet Sigillum, seu Insigne Bavariæ Ducum. De cætero adhuc est integrum.

Num. XXVIIII. Iterata Venditio Hofmarchiæ Neu-Eglofsheim. An. 1496.

Tch Silvester von Peffenhausen, Ritter, difer Zeit Ober Rich-I ter zu Straubing: und ich Hann/s Wesstendorffer zu Saulburg, Weylannd Pfleger zu Haydau; Bekennen, und thuen Kundt offenwar gen allermänniglich in, und mit Crafft dis Briefs, als wir bayde von dem Durchlenchtigen Hochgebohrnen Fürsten, und Herrn Herrn ALBRECHTEN Pfallennzgraffen bey Rhein, Herzogen in Obern, und Nidern Bayrn, unferm gnädigen Herrn ainigen Regierenden Lannds - Fürsten weylands des Edlen, und Vesten unsers lieben Freunds, und Schwagers Sigmund Walltenhoffers, den der Allmachtig Gott von diser Welt gefordert, dess Seelen Gott genadig fey, seinen verlassen unvogtbaren Kindern zu Gerhaben, und Vormunden verordnet, und gesezt seynd, auch solcher also. wie sich gebührt, den gemellten Kinderen ihrer Haab, und Glitter in getreuen beystandt, und Verwesung angenohmen haben, und auß merklichen, Rechtlichen, und goustlichen ansuechen, und erfordern mit briefflicher, und anderen glaubwürdigen Vrkundten der Glaubiger, so der gemellt Sigmund Walltenhofer seel, seinen verlassen Kindern, und Erben auszurichten, und zu bezahlen verschriben, und versprochen, Wir als Gerhaben mit keinerley Bitt, noch sunst die in langer Gedult, noch anstannd vermögt haben, auch sovill an Paarschafft noch sunst verhannden, nit funden, damit dieselben glaubiger abgericht, und vergnüget werden mögen, das wir darauf aus solchen allen angeregten Vrsachen und Noth-

drengung der glaubiger haben sein gelassie Gütter verkauffen müessen, und geben darauf samendt kaufflich zu kauffeu, und verkauffen in, und mit Krafft diss Brieffs zu ewigen staten unwiderruesslichen Kauff in der allerbesten Form, und weise, wie dann ein solcher Kauff in bayden Rechten geistlich, und welltlich allerbest macht, und Krafft haben soll, und mag, von wegen, und anstatt der Kinder, ihrer, und unser Erben erblich dem Edin, und Vesten Conen von Walbrunn, und allen seinen Erben dass Schloss Neiten Eglofsheim, wie das mit Kauffen von dem gemellten Durchleuchtigen Hochgebohrnen Fürsten und Herrn Herrn ALBRECH-TEN &c. als ainigen Regierenden Lanuds Fürsten an den gedachten Sigmunden Walltenhofer leeligen komen ist, mit feiner Hofmarckh, und aller seiner zue, und eingehörunge, an leuthen, und güttern laut des Kauffsbrieffs, und eines Registers beyde versiglet aigentlich daryber sagend, und ausweisend desihalben mit ybergeben, darzu alles das, so gedachter Walltenhofer Seelig an ligenden Gütteren leithero des Ersten Kauffs erkaufft, gewunnen, erbauet, angewechsslet, oder an fich bracht hat: und benanntlich den Mosshoff, den Pockenberg, und anders laut etlicher Verschreibung, und sunst daryber sagende, Es sey an Herrlichkeit, Kasten, zwingen, Baumen, Gerichten, Vogteyen, Vogt-Rechten, Taffern, Haulern, Höfen, Baadstuben, Wisen, Ackhern, Egern, Holz, Holz-Marckhen, an waiden, wassern, weyern, Vischerey, gebauen, und ungebauen, besuecht, und unbefucht, obe, oder unter der Erden, wie das alles, und jedes Namen hat, oder haben mag, ganz nichts davon aufgenohmen.

men, noch hindan gesezt, in aller der Maas, und Rechten, als weyland Sigmund Walltenhofer das in stiller Nuz, und Gewehr inngehabt, besessen, genossen, ihme zue gehort, und herbracht hatt: vmb ein Summa, nemlich Sechis Taufent gutter Rheinischer Gulden, der wir von ihm zu rechter weill, und zeit Paar zu unseren Hannden gezahlet, in gutter Lanndsmanig vollends aufgericht und bezahlt seyn ohn allen Schaden. Darauf haben wir mehr genannt Gerhaben anstatt, und von wegen der gemellten Kindern, und aller ihrer Erben, bemellten Conen von Walbrunne, und seinen Erben, das vorgenannt Schloss Netten Eglofsheim mit seiner zuegehörungen an leuthen, güttern, gülten, Nuzungen, Ehrn, und Rechten, alss vor gemellt ist, eingeantwortt, Sye das auch follen, und mögen nun fürbas Innhaben, nuzen, niessen, befezen, und entfezen, und damit Hanndleu, thuen, und lassen, als mit ihren aigenhafftigen Guet ohn unfer, auch gemellter Kinder, Erben, und Nachkommen, und Manniglichs von ihren wegen Irrung, und hindernuss. Wir sollen und wollen auch als Pfleger, und Vormund anstatt gemellter Kind des obgenannten geschloss mit seiner zugehoring Stuckhen, und güttern, wie vorsteht, nun füran des benannten Conen von Walbrunn, und seiner Erben Recht gewarn, Vertretter, und Verantwortter feyn gegen allermanniglich mit dem Rech-'ten, von was Schulden das Kommen möcht an allen statten. Enden, und öhrtern, wo, und als offt ihme des Noth geschicht, wie Recht ist. Verzeyhen uns auch des anstatt, und von wegen der Kinder, und aller ihrer Erben, und wer des zu thuen macht hab, gar und ganzlich aus uns, undt THE CH.

ihrer, auch aller ihrer Erben Nuz, und Gewähr in ihre rechte Nuz, und Gewehr, darinne wir fye hiemit fezen. Ferer verzeyhen, und begeben wir Gerhaben vnns auch hiemit von wegen, und anstatt der gedachten Kinder, aller ihrer Erben mit Bekräfftigung ains rechten geschwornen Aydts aller Freyheit, und Fürbehaltunge, So den gedachten unvortbaren Kinderen, und vnnss als ihr Gerhaben in Rechten geben, fürbehalten, und wider difen Kauff den zu hindern. oder zu Schwächen seyn mögen, wie die Namen haben, oder genennet werden lollen. Vnd alles, das wir anstatt der Kindern, Sye, oder all ihr Erben daryber wider alles, fo vorsteht, redten, fürnehmten, handleten, oder thaten gegen Ihn, feinen Erben, oder wer das Schloff mit feiner zugehör, wie vor gemellt, mit ihren gutten Wissen, und Willen inn hat mit, oder anrecht, das geben wir Ihn an aller flat, und vor allen leuthen, und Gerichten, beyde geistlich, und weltlich, behabt, und gewunnen, und den gemelten Kinderen, auch vnnss von ihren wegen und männiglich, wer fich des annehmen, oder zu thuen vermaint gegen den vermellten Kauffern, und Innhabern, wie vor steht, unrecht, und verlohrn mit widergelttung alles Kostens, Schaden, und was Sye desshalb erlitten, und darauf gangen ware, des wir, oder wem des zu thuen zuestundt, auch ihren Schlechten worten an ayde, und andere Rechtfertigung glauben, und aufrichtung thuen follen, und wöllen ohn alles verziehen, widerrede, und ohn allen ihren Schaden. Wür haben auch dem gemellten von Walbrunn hiemit all Brief, Register, und was über das vorgemellt Schlost, und Gütter sagen, ist Mon. Boic. Vol. XV. Еe Zuzugestelt, und geben: vnnd wo der yber kurz, oder lang mehr gefunden wurden, solten Ihme, und seinen Erben auch zuegestellt werden. Vnnd dabey sunderlich beredt: ob über kurz, oder lang einicherley Brief, Register, oder anderes fürbracht werden, die diesen Kauff, und Beredunge alles, oder ains thails schwechen, oder Schadhafft machen möchten, wie, oder von wass Sachen das komen möcht, solches alles foll ganz todt, untüchtig, und den genannten Kauffern, und Innhabern, wie vorsteht, ohn allen ihren Schaden seyn. Wür haben auch all Geschitz, an Plichsen, Armbrusten, Palfer, Windten, Pfeyl, Kugl-Feuerwerch, Helmparten, Spiess, Tartschen, und alles das zu wehr gehört in disen Verkaust dem offigemellten Kauffer mit sambt solchen Schloss verkausst, geben, und zugestellt, wie das bey dem Schloss bisher gewest ist, ganz nichts davon abgesündert; gereden, und versprechen mit warn treuen an eins rechten Ayds statt für vnnfs, die gemellten Kinder, und all ihr Erben alles, das difer Brief ausweisst, und innhalt, wahr, stat, und vest, und unzerbrechlich zu halten, thuen, vollziehen follen, und wöllen, getreulich nachkommen ohn all gefahrte, arglift, und zweiffeln. Dem allem nach von Gottes Gnaden Wiir obgenanter ALBRECHT Pfallennzgrafe bey Rheine, Herzog in Obern und Nidern Bayrn &c. Bekennen als ainiger Regierender Lannds Furste, und Obrifter bemellter Kinde Vormund, und Gerhabe, das folcher Kauff aus angezeigtem Nothdursteigen Vrsachen, die nit gemitten werden möchten, mit unsern Rhat, Gunst, willen, und zu geben geschehen ist: und funder nachdem fich bayde Partheyen der Summa Kauff Geldts

Geldts nit verainen möchten, das wür fye durch unsern ausspruch mit ihrer beyder Gutten willen, und zulassen derhalb entschaiden haben. Auf das alles befestigen, und krafftigen wür mehr gemellter Herzog ALBRECHT als ainiger Regierender Lannds Fürst, und Obrister Vormund solchen Verkauff, und Kauff hiemit wissentlich, und ordentlich mit unfer Fürstlichen, und ordennlichen Macht, und Decret, und wollen, das der an allen orthen, wo der stirkommt, beständig, und krafftig sey, beleib und dasur von Manniglich geacht, und gehalten werde. Gereden auch, und versprechen für vnnss, vnnser Erben, und Nachkommen, bev vnnsern Fürstlichen Worten bemellten von Walbrunn, und sein Erben bey disem Kauff, und Verschreibunge nach aller Billigkeit, und Rechten genediglich zu Hand haben, zu schüzen, und zu schirmen alles getreülichen ohn Gefarde mit, und in Krafft des Brieffs, den wir Ihme besiglet geben mit vnnsern anhangendem Secret Innsigl: Darzue So haben wir mehr genannte Gerhaben: Ich Silvester von Pessenhausen Ritter, und Ich Hannss Westenndorsser zu Saulburg vnnser jeglicher sein aigen Innsigl bey des obgenannten vnnsers gnädigen Herrn Innfigl für vnns, die gemellte vnvogtbare Kind, all ihr Erben, und Nachkommen alle obgeschribene Ding zu Befestigung wissentlich auch heran disen Brief gehanngen. Der geben ist zu Straubing an Sanct Georgy Tag von Christi unfers lieben Herrn Geburthe Vierzehenhundert, Neunzig, und Sechis Jahre.

Nota.

chrone stray helicand, souls as so, and a

bernandum concesso & appropriato interque Antecessorem nrum quondam Dominum HENRICUM Episcopum Ratisbonensem ex una ac Priorem & fratres dicti ordinis Carthusiensis modernos de & super iuribus Episcopalibus nobis seu Episcopo pro tempore existenti in Monasterio Pritel iam dicto a tanto tempore de huius initio sive contrario hominum memoria non existit competentibus seu debitis & eorum occasione partibus ex altera materia quæstionis suborta illis exemptionem & privilegia ordinis sui allegantibus, Antecessore vero nro ac nobis existimantibus præsatum tunc sanctissimum Dominum nostrum Papam SIXTUM propter concessionem ipsi ordini Carthusiensi ut præmittitur factam nullatenus voluisse nec intentionis suæ Sanctitatis suisse Ecclesiæ nostræ Ratisbonensis in tam veteribus & de jure competentibus juribus præiudicare seu quovis modo per huiusmodi generales eis concessas literas derogare. Nunc vero precibus generoforum ac Nobilium nec non venerabilium virorum partes suas ea in causa pro amicabili concordia sincere interponensium permoti de venerabilis Capituli nostri assensu & voluntate ad concordiam finalem redacti fumus in hunc qui fequitur modum, videlicet quod præfati fratres Carthufienses præsentes & futuri iuxta & secundum eorum ritus mores & consuetudines ac privilegia possint & valeant libere & quiete omnipotenti Deo ac monastice Religioni in hoc loco inservire absque omni nostro, ac successorum nostrorum & aliorum quorumcunque impedimento seu quavis eorundem quovis quæsito colore vel ingenio molestia & controversia, eo tamen salvo ac Nobis & successoribus nostris perpetuo Reservato, quod .

quod pro omnibus Juribus Episcopalibus quæ nobis quo ad Jurisdictionem seu alias quomodolibet ut præmittitur competebant, quibus Nos inpræsentiarum prorsus renunciavimus. in recompensam illorum præsati fratres Carthusienses seu Prior & Conventus in Pritel Moderni eorumque successores perpetuis futuris temporibus Nobis & fuccessoribus nostris Ratisbonen: Episcopis omni & quoliber Annoocto florenos Renenses angariatim qualibet angaria duos persolvant absque omni Excufatione seu controversia, ultra illos nohis aut successoribus nostris alias in nullo ex debito obligaturi, illis tamen præfertim Juribus Episcopalibus nobis & fuccessoribus nostris salvis & prorsus reservatis, quibus etiam per has nostras munimine derogare seu renunciare intendimus, quæ nobis inexemptos & quælibet Monasteria nostræ Diœcefis quo ad confecrationem aut alias de jure extra præmissa & præsertim quo ad in Pruel Sti Viti, Allingen Sti Martini & in Talmesting Parochiales Ecclesias ratione primariorum fructuum Cathedratici & aliorum jurium Episcopalium instar aliarum Parochialium Ecclefiarum Diœces: nostræ quomodolibet de jure vel confuetudine competere possunt. Præterea etiam ipsi Prior & Carthusienses in recompensam ulterioribus beneficentiæ ac ingratitudinis vicem pro se & successoribus fuis se obligarunt perpetuis suturis temporibus annuatim Auniversarium pro Nobis & successoribus nostris in Ecclesia, di-Eti Monasterii quarta feria post Dominicam lætare, in quadragesima certis ceremonialibus & necessariis ad hoc adhibitis, sub forma & ritu ordinis ipsorum peragere seu peragi facere In quorum omnium & fingulorum fidem ac evidens testitestimonium præmissorum præsentes nostras literas exinde fieri Nostrique, ac venerabilis Capituli nostri in vim maioris firmitatis & subsistentiæ præmissorum ac per eos ad hoc præseiti consensus iussimus sigillorum appensione communiri. Datum & actum Ratisponæ die quarta Mensis Junij Anno Domini Millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto.

## Num. XXXI. Sententia Judicialis. An. 1499.

Wir Georg, Grafe zu Hellsfenstein, Vizedom im Niderun Bayrn bekennen, als Irrung entstanden seyn zwischen der Würdigen, und andachtigen in Gott Priorin und Convent des Closters zum heiligen Creuz in Regenspurg Klagenden theil an einen, vnnd Cunen von Walbrun in Neuen-Eglofsheim antwörtter dem andern theil etlicher Irrung halben, der sich genannte Priorin durch ihr anwald von dem obgenanten von Walbrun als beschwert beklaget: Erstlich der vom heiligen Creuz aignen Hoffs halben zu Ober Sänting gelegen, darauf iezon Talmair fizet, daraufs dem Durchleuchtigen Fürsten Herzog ALBRECHTEN &c. vnnsern Gnadigen Herrn zu seiner Fürstlichen Genaden Schloss Haydan iahrlichen ain Halbs Schaaf Habern für die Scharwerckh gedienet werdet. Darauf dieselben vom Heyl. Creuz Hofften: es solle desshalb davon zum Geschloss Eglossheim (wiewohl gemellter Hof in dem Gerücht, und Hofmarckh daselbs lege) Kein Scharwerck gethan werden. Das aber Walbruner als Innhaber gemellts Schloss aus erzehlten Ursachen nit nachzugeben vermainende, ihme ware dardurch sein Scharwerckh

werckh zu obgenannten Schloss nit abgenommen. Zum andern von wegen einer Hossatt, und Gartens, so der von heiligen Creuz ihres Vermainens, nemlich mit zwelf Regenspurger Psenning als Frund Erauen zuestunde, dest Sye entwert ware: darüber aber der von Walbrun fürbracht, das nach laut seines Salbuechs, und Registers unter des obgemellten Fürsten vnsers gnädigen Herrn Secreto aufgangen. dieselb Hofstatt und garten So nemlich von dem Niemandtsgenos besessen, sein zinnsbar, und vrbar guett ware. Zum Dritten beklagten sich die von dem Heiligen Creuz, wie der Kauff, wechisel, und ander Veranderung, fo durch ihr arm leuth mit ihren grunden in dem gericht und Hofmarckh Neuen Eglofsheim beschehen, durch den Schloss-Herrn daselbs ohn ihr willen besiglet wurden, das dem Gottshaus Schmalerung, abbruch, zertrennung, und ander merckhlich Schäden an ih-Grunden gebau. Aber Walbruner verhoffte, Er hatte folches von alten Herkommen und gebrauch nach zu thuen wohl macht. Zum Vierten Klagten Sye, wie ihnen umb ihr gilt ihr armen leuth derselben Enden, als gewohnheit ift, zu Pfundten nit gestatt wolt werden: darzu aber Walbruner fagte, wo folch Pfandung nach ordnung, und alfs Hoffmarckhs Recht ist, beschehen, wölle Er Sye darinn nit verhinderen. Zum fünften eines Stainbruchs halben, darinn Sve bey den Hundert Fueder Stain auf ihr der von dem heil. Creuz Grunden Ihren befelch nach hatte brechen lassen, der sich weylandt Sigmund Waltenhofer als Innhaber des Schloss Neuen Eglofsheim derselben zeit ohn ihr wissen, und zugeben unterstanden. Derselb Waltenhofer hatte auch dasselb Ge-

gedacht Gottshauss in dem Rechten, so sye gegen ihme vmb der Scharwerch obvermelltes Hoffs im ersten Articul oben angezeigt laut eines fürgebrachten gerichthandels inn vnfers obgenannten gnädigen Herrn Hofgericht Niderlannds erstanden, hatten zu mercklichen Koften, und Schaden gebracht, und wären difer zweyer stuckh von dem Walten. hofer, und seinen Erben noch unergozt, wusten darum niemands zu beklagen, dan mehrgedachten Walbruner, als des Schlos NeuenEglofsheim Innhaber. Aber Walbruner Verhoffet, dieweil Er das Schloss nit in Erb, sondern Kauffs weils innen hätte, Ihnen auf fein Anzeigen darum gar nichts schuldig zu sein. Unnd als solch ihr vermellt Spenn, und Irrung beeder Partheyen nach aller Nothdurfft Schrifftlicht, und Mündlich für vnns, und die andern des obgemellten Fürsten unsers gnädigen Herrn Räthe eingebracht, und darauf ibr Endlich Recht Saz gethan hätten, haben wir, und die Rathe den Partheyen vmb guettlich Verlligung, und Entscheids bey uns zu beleiben zugesprochen, damit Sye mit ringerer Kostung, darein sye durch weit suechende Recht (als vor zwischen ihnen auch beschehen ware) verhüett, und zu Entschlieffung solcher langwiriger Irrung dester stirderlicher kommen mochten, das Sye vnnss beederseit, nemlich die anwallte der vom Heiligen Creuz inn Krafft ihres gewalts, vnnd Walbruner für Sich selbs zu verfolgen mit handtgelobten treuen zugesagt, Sich auch darzu, nachdem der Anwalde vom heiligen Creuz gewallt allein zum Rechten, und nit weiter gestellet, was ein andern gewallt, der sich zu der Güettigkeit, und gethanen endlichen Compro-Mon. Boic. Vol. XV. Ff mis

miss thäte erstreken, zu bringen verwilligt, dest Sye dan allo gethan haben. Auch folch Ihr verwilligen, gelübd, und zusagen, und in Krafft des Innsten gewalts der mit des Priorats, und Convents desselbs Innsigeln verlertiget, und sich zu angeregter Verwilligung, und gethanen Compromiss nach aller Nothdurfft thäte erstrecken, haben wir uns der Sachen angenohmen, und jeden thailen zu guett beladen, alles das im Rechten für uns kommen ist, weissiglich yberfehen, und gegen einander ermessen, und Sprechen, und entschayden darauf die Partheyen also: Nemlich von erst der vom Hayligen Creuz gedachten Hoffs halben zu Obersännting, das derselb Hoff gen Haydau allein mit der Scharwerckh, wie oben angezeigt gehören soll, und mit aller anderer Gerichtbarkeit dem Schloss Neuen Eglofsheim, als andere gütter derselben Enden vnterworffen, doch kein Scharwerckh daselbs gen Eglofsheim zu thuen nicht schuldig seyn. Zum andern des Niemands genoss Hoffstatt, und garten antsambt der gült, so darauf zugeben, zugehört, soll alles ain zugehören dem Schloss Neuen Eglofsheim nach laut des Salbuechs, und versecretirten Registers oben angezaigt, mit dem aigenthumb zu stehen, und der vom Heiligen Creuz kein grund gült laut Ihres Anzugs daraus gegeben werden. Zum dritten, wo ein Kauff, wechsel, oder ander Veränderung mit der vom heiligen Creuz grunden in dem Gericht, und Hofmarckhen Neuen Eglofsheim ligende mit ihren willen, und wissen beschicht, Soll, und mag alssdan der Schlossherr zu Neiien Eglofsheim, so er solches wissens, und willens der vom heiligen Creuz gelaublich empfahet, und sonst nit darumb

darumb wohl Sigeln, doch derselben vom heiligen Creuz vorstehen, das fye umb folch ieztberührt Sachen ihr grund, und Boden berührend neben dem Schlossherrn, ob Sye will, auch Siegelln mag. Zum vierten: wan die vom Leiligen Creuz ymb ihr ausstän i gült an vermellten enden ihr Armleuth pfinden will, sollen Sye mit des Hosmarchs daselbs wissen, und durch seinen Amtmann, daran sye auch derselb Hosmarckh Herr nit verhindern, pfändten lassen, und alssdan mit demselben pfänden, so ferr sye die rechtfertigen wolten, gesar, und Handlen, als der Hofmarckh, darinnen gepfändet wirdet, recht ist: Zum fünften, und lezten Articklen die hingeführten Stain, und erlittnen Gericht Schäden berührende, dieweill dieselben Sachen beed weyland Sigmunden Walltenhofers Seeligen Erben, und den Walbruner nichts berührend! Soll derselb Walbruner dem Gottshauss vom heiligen Creuz vmb dieselben beed Sachen nichts Schuldig seyn. Vnnd auf das follen vorgemellt Partheyen obvermellter fachen halber ganzlich mit einander vertragen, und entschaiden, und jedweder thail dem anderen umb die Koft, und Schäden in ybung diser Sachen durch Sye gegen einander erlitten, nichts schuldig seyn getreulichen, und vngesährlich. Solchs vnnfers güettlichen Entschids haben wir jeden thail einen gleichlauten Abschid, und Recess mit dero obgenannten Fürsten Vimfers gnädigen Herrn anhangenden Secret befiglten geben am Erchtag nach Sanct Johannes des heiligen Gotts Tauffers Tag vom Christi Geburth Vierzehenhundert, und in dem Neun, und Neunzigisten Jahren.

Nota. Litteræ Originales, in magno pergameno Charactere veteri difficulter legibili, ac intelligibili scriptæ, sursum sunt longæ 13. Zoll, cum dimidio, latæ vero sunt secundum obliquitatem 26 fere Pollices, oder Zoll: Insta in medio habent unicum Sigillum parvum cereum rubrum in lance cerea impressum ex Segmento pergameni pendens. Porro Sigillum repræsentat Insigne Bavaricum ducale absque ornamentis: cum his duabus litteris, H. a. id est. Herzog albrecht.

## Num. XXXII. Sententia interlocutoria pro Exemtione Carthusiensium. An. 1499.

Tniversis & singulis præsentes literas inspecturis, lecturis, pariter & audituris, Bernherus Kuttenhaur, canonicus & locum tenens Judicis Ordinarii Consistorii, venerabilis Capituli Ecclesiæ Ratis bonen: salutem in Domino sempiternam, orta nuper coram nobis inter quendam Georgium Urspringer laicum Actorem ex una, & venerabiles ac Religiosos Patres Dominos Priorem & Conventum Monasterii seu Domus Sancti Viti in Priiel ordinis Carthusiens: Ratisbonen: Diœcesis reos partibus ex altera materia quæstionis iam dicti Domini rei de Exemptionibus inforum contra ipsius Actoris Intentionem facto realiter & in scriptis exceperunt. Nos itaque in causa & inter partes hujusmodi ad certos actus necessarios & susque ad nostram sententiam interlocutoriam processimus, quam etiam vilis exceptionibus ac aliis in hujusmodi caufa coram nobis habitis & deductis in scriptis tulimus & promulgavimus

gavimus ac præsentibus ferimus in hunc qui sequitur modum In Caula Exceptionum inter venerabiles & Religiosos Patres & Dominos Priorem ac Conventum Monasterii feu Domus Sti: Vitiin Priiel ordinis Carthusien: Ratis bonen: Diœcest excipien, ex una, & quendam Georgium Prspringer quondam familiarem ipforum partibus ex altera coram nobis indecisa pendente & vertente, invenimus ex legitimis documentis literis Apostolicis, Principalibus & Synodalibus nobis iudicialiter exhibitis oftensis ac pro talibus recognitis ac aliis productis, præfatum ordinem Carthusien: loca, Personas, bona, eorundem nec non dictos Patres Priorem & Conventum Monasterii supradicti a nobis, nostra Jurisdictione exemptos & Privilegiatos, a fanctæ Sedis apostolicæ tuitioni & protectioni immediate subjectos suisse & esse: idcirco interloquendo pronunciamus, decernimus, atque declaramus, Nos ab ipsius causie inter partes suprascriptas coram indecisa pendente ulteriori procellu, atque illius recognitione exonerandas, eosdem Patrem Priorem ac Conventum Monasterii supradicti ad Judices suos remittendos fore exoneramus ac remiti timus, expensis litis propterea sactis ex certis causis animum nostrum ad id moventibus compensatis per hanc nostram Interlocutoriam sententiam quam serimus in his scriptis, lecta, lata, & in feriptis promulgata & hæc præfens nostra interloeutoria sententia Ratisbonæ in Domo solide residentiæ nobis inibi hora causarum consueta ad jura reddendum, & causas audiendum in loco solito pro tribunali sedentibus sub anno a nativitate Domini Millesimo quadringentesimo nonagesimo nono, Indictione secunda, die vero Mercurii penulcima Men-2il

fis Octobris Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris & Domini nostri Domini ALEXANDRI divina Providentia Papæ sexti Anno octavo præsentibus ibidem providis & honestis viris Magistris Martino Herberger & Johanne Schlechemair præsentibus generalibus Consistorii Capituli Ecclesiæ Ratisbonen: Testibus in præmissis. In quorum omnium & Singulorum præmissorum sidem & Testimonium præsentes literas Sigilli Judicii dicti Consistorii Capituli Ecclesiæ Ratisbonen: justimus & secimus appensione communiri Datum & actum Anno die & loco prænotatis.

Num. XXXIII. Arbitramentum inter Prulenses & Dominum in Neu Eglossheim. An. 1502.

Ich Hannss von Paulstorst zu der Khuen Vizdomb in Nidern Bayrn. Bekönnen ossennlich mit dem Bries: nachdem sich etwa lang zeit Spenn, und irrung gehalten haben zwischen dem würdigen Gottshauss Priiel bey Regenspurg Carthäuser Ordens, und seinen Prælaten an einem: Vnd der Innhaber der Herrschasst Neuen - Eglossheim ander theils, welcher allen Spenn, Irrung, und Zwitracht der Ehrwürdig in Gott Vatter Herr Heinrich Prior der Cartheuser genannts Gottshaus, und der Convent daselben, Chun von Walbrunn Haubtman vor dem Wald, Innhaber genannter Herrschasst, auf mich obgenannten Hannsen von Paulstorst als Obman hindergängig worden sein, endlich, und zu ewiger stett zu entschaiden, und zu vertragen: also hab ich mit beeder theill willen, und wissen all ihr Irrung Händel Vertragen, und

entschiden, in massen als hernach folget. Anfanglich soll der Vatter und Convent zu Priiel, für sich, und alle ihr Nachkommen dem genannten Chun von Waldprun, allen feinen Erben, und Nachkommen Innhabern der Herrschaffe Neiien Eglofsheim alle ihre Gericht, die Sye zu Tallmeffing gehabt, nachgeklagt, und nachgesprochen haben, begeben, zuestellen, und solche Gericht nun siiran frey Chunen von Waldprunn, seinen Erben, Nachkommen und der Herrschafft Neuen Eglofsheim nachfolgen, und beleiben, doch mit Maass, und Vnterscheid, wie hernach folget. Zum ersten wo einich Partheyen des Gotthauss Grund, und Boden zu Tallmässing, oder derselben Baumans-Recht, und Erbgerechtigkeit, oder Irrung Sich von Untermarch wegen der Grundt erhueben, beklagten, mögen, oder wöllen Sich die, so irrung, oder zuespruch gegen einander vermainten zu haben, mit einander von dem Grundherrn, das ist, einen Prälaten zu Priiel oder sunst mit seinen willen, und wissen vertragen, follen Sye Macht haben; aber aufferhalb feines wissens, fich nit vertragen: wo Sye fich aber endlich mit einander nit verainen wolten, oder möchten, wär dan die Sach so lauter, darum einer mit dem andern frevelich, oder unwilliglich irren wolten: wo dan der berührt Grundherr den Vogtherrn zu schaffen auser Rechtens ersuchte, So mag der Vogtherr darinn (des Grundherrn Begeh en nach) schaffen die Wo aber dem Vogtherrn gedeucht, das darinn billigkeit. nit Zuschaffen wäre, so mag er die Sach an das Recht weifein, ob auch die theil sich guettlich mit einander nit vertragen, und je rechten wolten, soll der Vogtherr Ihne, oder den,

den, der des Rechtens begehrt, gegen dem andern Rechtens gestatten, zu solcher Rechtsertigung soll dem Grundherrn verkinnt werden, ob fich in der Rechtfertigung icht begab, darzue er mit Recht gen den theilen sein Einrede hätte, darum zu geschehen, was recht ist. Wo aber der Vatter und Prælat Selbs, oder das Gottshauss umb verwürchung willen einiger Erbrecht, oder umb Paufahl gute rechtigung verfallen aussend gült, und zinns oder Veränderung der Stüfft, oder aus andern Vrsachen zu einen, oder mehr Seinen Vntersessen, oder zu ihrem Erbe, oder baurechten icht zu sprechen hätten, der, oder die ansprechigen Armleuth Ihme dem Vatter, und Gottslaufs auf sein Ersuchen feines willens nit benügig machten, foll der Vatter, wo Er seinen Spruchen nit nachsehen will, oder sein Anwalde dem Vogt, und Gerichts Herrn genannter Herrschafft das in Klagweise anbringen, der soll als dan dem Vatter nach Gelegenheit seiner Klag schaffen, und Verhelffen; wo aber gütlich Geschäfft nit sueg haben wolt, oder möcht, alsdann ihme mit dem Rechten fürderlich zu verhelffen, wie Recht ift. Dann obe die Innwohner zu Tallmessing selbs gegen einander oder aufwendig zu ihnen vmb Perfonlich Spruch zu Klagen, oder zu Rechtfertigen hätten, foll bey dem Schloss Neiien Eglofsheim, oder zu Tallmässing, wie es dem Vogt gefählt, gerechtsertiget werden. Zum andern sollen all Erbbrief, Kauffbrief, Wechsselbrief, Willbrief, die unnb des Gottshaufs Grund, und Boden ausgehen, allweg unter des Gottshauss Innsigl ausgericht werden: aber Revers, Schuldbrief, auch Spruchbrief, und Quittanz, die nit des Gottshauls Grund,

Grund, und Boden, oder derselben Erbgerechtigkeit anruhre, mögen von dem Vogtherrn besiglet werden. Wo sich aber begibt, das in einem Spruchbrief, oder einer anderen geschrisstlicher Verbündung fahrende Haab, und Grund, oder Erbrecht benenntlich in einem Brief stunden begrieffen, das soll der Vatter alss Grundherr, der Vogt Richter von Gerichts wegen der fahrenden Haab halben mit einander besiglen: dann all Gerichts, und Vrwillbrief, ob die durch erkanntnus des rechten yber Grund, und Boden, oder Erbrecht aufgiengen, foll der Vogt Richter, der das Recht besizt, allein Sigelln. Zum dritten: von der gült, zehennt, und zinns wegen, fo das Gottshauss zu Tallmessing hat, wo die vnterlessen, die dem Gottshauss Priiel jährlich zu rechter weill, und zeit nit bezahlten, wo dann der Vatter, oder fein Anwald dem Vogt, und Grichts Herrn umb Ausdreschen, Pfänndung, oder anders, dardurch man zu Bezahlung kombt, anrueffen wurden, foll ihne alsdann der Vogts Richter fürderlich schassen, und Bezahlung verhelsten: Zum vierten wo der Vatter zu Priiel ainen, oder mehr feiner Vmerfesten. es sey, das er von seiner guter Nothdursst umb sein zins, und gült, oder Sye selbs mit einander der Grund, March, oder Erbrecht halben ihrer irrung zu vertragen wolt fordern, mag er Sye wohl für fich in sein Gottshauss gen Priiel bescheiden, güettlich mit ihne sein Nothdursst, oder zwischen Ihr zu vertragen handlen. Wo Sye aber auf sein erfordern nit komen wollten, und er das dem Vogt-Richter klagt, der foll die Pauern umb folch ihr ungehorsam Straffen, und dem Vatter fürbass im solchen sachen seiner forderung gehorsamb Men. Boic Vol. XV. Gg

zu sein verschaffen. Vnd wo der Vertrag, oder des Vattern willen nit bey demielben geforderten gefunden wurde, sollen die Händel fürter zu geschefft, oder austrag, wie oben dayon gemellt ift, stehen. Zum fiinsten: nachdem die Taffern, und Schenckhrecht zu Tallmessing dem Gottshauss Priiel zu gehören, Sprich ich, das der Vatter, und Convent zu Priiel die, soviell er daran Gerechtigkeit hat, und iezt im gebrauch ist, dem vom Waldprun, und seinen Erben verkauff n sollen, mit der bescheiden, das jährlich zu der Stüfft zeit genannter von Waldprun, oder sein Erben, und Nachkomen, oder ihr Auwalit die von einem Vattern zu Priiel oder seinem Anwalde mit Sechs Regenspurger Psenning verstüfften, und dem Gottshaufs jährlich davon zu Sanct Michels tag vier und achzig Regenspurger Pfenning zu zins raichen, soiches Kauffs soll der Vatter, und Convent zu Prifel dem von Waldprunn einen Nothdürfftigen Kauff Brieff geben unter ihren Sigillen: dann als iezt einer, genaunt Lienhart Pegerl des Gottshauss Schenckhrecht, inmassen er der im gebrauch ist, mit sambt ein Behausung mit etlichen zu gehörigen grundten innhat, für denselben, und sein Gerechtigkeit foll der Vatter den von Waldprunn nit fürstannd sein: wo aber der von Waldprunn dem genannten Pegerlein sein Gerechtigkeit, auch sein Behausung mit denn zugehörigen gründen abkaufft, oder ihne sunst darum genügig macht, darein soll der Vatter, und das Gottshauss bewilligen, und alssdan der von Waldprunn zusambt vorbestimmten zins der vier, und achzig Regenspurger Psenning dem Gottshauss den Zins, So Pegerl iezto gibt, nemlich Neun Schilling Re-

genspurger Psening jährlich zu vorgenannter zinsszeit aussrichten, und b. zahlen. Weiter so sollen führo jährlich, und ewiglich die behafften Recht, und Nachrecht zu gewöhnlicher Recht zeit im Jahre in genannter Taffern durch den Vogt Richter genannter Herrschasst beseisen, und alda die Handel, was daselbst zu Tallmessing die Grund, March, und Erbgerechtigkeit berührend, gerechtfertiget werden, wie oben auch davon gemellt ist. Vnd ob der Vatter zu Priiel, oder sein Nachkommen einigs von seins Gottshauss Grundflifft, and Gerechtigkeit wegen zu Jallmässing zu thuen hätten, und des Vogerichters darzu-nothdürffug wären, soll der Vogt Richter, oder sein Anwald auf Vatters begehrn Sich dahin zu Ihm verfüegen, ihme hilff, Haundhabung, und beystand thuen. Zum Sechsten von der Schäden wegen, fo ein armer Mann den andern zu Tallmessing mit yber etzung feines Viehs thuet, feyndt die Schäden bey tag beschehen. ain armer man den anderen darumb geplänndt, oder ob dem beschädigten die Pfannd entgangen, den Schaden sunst erweist, und austindig macht, so fer sich der, dest Viech dem Schaden gethan hat, mit dem beschädigten vertragt ist er der Verbrecher das Wandel dem Vogt Richter verfallen. Wo aber der beschädigt dem, dest Viech ihme den Schaden gethan hat, den Schaden nachgibt, foll der belchädigter dem Richten auch nichts darumb Schuldig sein. War es aber ein Nacht Schaden, es begeb der beschädigt seinen Schaden, oder nicht, so stehet der Hanndel in allweg dem Gericht zu Araffen. Zum Siebenden: der Scharwerch halben von den armen Leuthen zu Tallmessing, die soll dem von Waldprunn, und Gg 2

20.

seinen Nachkommen der Herrschafft Neiten Eglossheim Innhabern folgen, dass Sye die zimlich von Ihne nehmen, das mit die Armen nit zu hoch beschwäret werden. Zum zichten: von des fueter Samens wegen, so ein Amtman von Neisen - Eglofsheim bissher zusamen gepfleget hat, will der fuetter Saamen, fo foll bey den armen leuthen stehen, was ihm ieglicher gern aus freyen willen gibt, darau foll Er fich bentiegen fassen. Zum Neuvten: Der Kürchen Rechnung halb zu Tallmessing, da soll jährlich ein Vatter, oder Prälach von Priiel einen Rechentag den Klirch Probsten benennen, und sezen gen Pallmessing, darzue soll dem Voge, oder seinen Anwald verklindt werden durch den Prälathen, der neben dem Vatter oder seinem Anwalde bey der Rechnung fize, die Rechnung hore, der Vatter foll auch jahrlich zu derfelben Rechnung die Kürch Probst sezen, oder die vorigen langer zu beleiben bestätten. Wolr aber der Vogt, oder sein Anwaldt zu solcher Rechnung nit komen, so mag der Vatter, oder fein Anwald mit der Rechnung, und feiner Hanndlung verfahren. Zum zehenten: Wann ein armer Man in das Dorff Tallmessing zu hausslichen wesen einziecht, der soll dem Vogt für den einzug geben zwölff Regenspurger Pfenning, und nit mehr dergleichen. Wann einer aus dem Dorff ziecht, der foll auch zwölff Regenspurger Pienning, und nie mehr geben: dan es zuch ein armer Man ein, oder aus. Solle mit willen des Vogeherrn geschehen. Zum aindliften soll der Vogt keinen armen Man nit benöthigen ihme ainicherley zu verkauffen. Zum zwölften soll den armen leuthen zu Tallmessing frey sein, wo sie heurath machen wollen, das Sye das

dis inne, oder ausserhalb der Tassern thuen mögen. Aber fo offt unter ihnen Hochzeit gehalten wirdet, soll die Schenckh, oder dass weisen bey, und in der Tassern zu Tallmessing beschehen. Zum dreyzehenden: von des Bachs wegen, genannt der Samspach, den haben der Vatter, und Convent zu Prilel den Vogtherrn zu Neilen Eglofsheim aus guttem willen verbannt znegestellt, doch mit der beschaiden, wann ein Prälath zu Prüel oder sein Bruder des Ordens aus dem Gottshauss in aigner Persohn zu Tallmessing seind, dass der, oder dieselben darinn Fischen, und Krebsen mögen lasfen. Darauf sollen beyd theil aller berührter Irrung, wie die durch mich mit ihren Vorwissen entschiden sein getreülich mit einander gericht, und in ewig Zeit vertragen, und graynt seyn. Und der von Waldprun, sein Erben, und Nachkommen Innhaber der Herschafft Neuen Eglofsheim, als Vogt, und GerichtsHerr des Dorffs Tallmessing sollen das Gottshauss Prüel der enden bey seiner obgeschriben gerechtigkeiten, und vor allen anderen unrechtlichen Gewalt, sovillihme möglich ist, getreulich handhaben, Schüzen, und Schirmen. Wo Sye aber darin saumig wurden, oder das Gottshauss von seiner gerechtigkeit einer, oder mehr Innhalt des Brieffs unterstundten zu dringen, oder nit zu Hanndhaben, und zu halten, oder fye fonst unbilliger Weise beschweren, so mögen alsdan ein jeder Prælat des Gottshauss sich derselben beschwerung, oder yberfahrung des Vertrags gen dem Lanndsfürsten, oder seiner Gnaden Vizdomb wohl beklagen: und der Lanndsfürst, oder seiner Gnaden Vizedomb mögen alsdan das Gottshause bey seiner Gerechtigkeit HanndtHanndthaben, und vor Gewallt schüzen und schirmen, alles getreulich, und ungefährlich. Des alles zu Vrkundt hab ich zwen gleichlauttendt Vertrags Briefe aufgericht, mit meinem anhangenden Innfigel besigelt, mir, und meinen Erben ohn Schaden veden theil ainen gegeben. So bekennen wir die theile mit Namen. Wür Hainrich Prior, und der Convent der Cartheuser zu Prüel: Vnd ich Cun von Waldprun obgenannt für vnns, vnnser Gottshaus Nachkommen, und Erben, das folcher obgeschribner Vertrag in allen seinen articklen durch genannten Hannsen von Paulsforff Vizdomb &c. aufgericht, und beteidingt mit unferm Vorwissen, und guetten willen beschehen ist, verbünden vnns, vnnser Nachkommen, und Erben, auch hiemit gelobendt, und versprechende bey guetten vnnsern würden, und treuen alles stett, und wahr zu halten, zu vollstreckhen, und Nachzukommen, dass der brief ausweiset. Zu Vrkunndt, und ewiger beständiger bestättigung haben wir Prior, und Convent zu Prilol vnnfer Infigel: Vand ich Chun von Walbrunn mein lunfigel auch hier an gehanngen. Geschehen zu Straubing nach Christivnnsers lieben Herrn geburde Tausent Fünff Hundert, und im Andern Jahre. Am Freytag nach Sanct Laurenzen tag, des Heiligen Martyerers.

Nota: Litteræ Originales in Magno pergameno Charactere veteri, & mediocri scriptæ sunt, altæ, seu longæ sursum 19. Zoll cum dimidio, latæ vero sunt secundum obliquitatem 28. Zoll cum dimidio: & non nihil supra. Infra pendent quatnor appensa Sigilla; cerea, in cerois Scutellis,

Scutellis, seu lancibus impressa. Primum idque rotundum, mediocre, ac viride appendit D. D. vice-Dominus: genannt Hannss von Paulstorss &c. Secundum est monnihil maius: rotundum, coloris susei: estque D. P. Prioris Cartusiæ S. Viti in Priiell. Tertium est ovalis & susci pariter siguræ, & coloris: estque Sigillum Conventus Prüellenss. Quartum est rotundum, mediocre, & viride: estque appensum a Cunone de Walbrunn, Dno in Neuen Eglossheim. In Sigillo D. P. Prioris est expressa Imago S. Viti M. quoad dimidium Corpus. In Sigillo vero Conventus Prüellensis est smago S. Viti M. secundum integram staturam. Porro omnia 4. Sigilla sunt adhuc integra, & sana: pendentque e Segmento pergameneo: an einen Pergamentenen Riemlein.

# Num. XXXIIII. Emtio - Vendicio Hofmarchiæ Neu - Eglofsheim. An. 1630.

Ich Johann Cuno von Walbrunn auf Parttenheim, zu Gauersheim &c. Bekenne hiemit für mich, alle meine Erben, und Nachkommen offentlich, und thue Kundt allermenniglich mit disem Brief, das ich umb angelegener meiner Nothurste willen, auch bestern meines Nuz, und Frommen wegen mehrern meinen Schaden damit vorzukommen, mit guetten wohlbedachtem Rath, Muht, und Sinne in der allerbesten beständigsten Form, Maas, Weis, und Gestalt wie das vor allen leuthen, Richtern, und gerichten geistlichen, und Weltlichen, auch sonst in allweeg, vnd sürnehm-

lich in dem hochlöblichen Churstirstenthumb Bayrn &c. imer guette Macht, Krafft, und Bestandt hat, haben soll, Kan, oder mag, Recht, und Redlich ohne allermenniglichs widertreiben, und Ansprechen verkausst, und zu kaussen geben habe, verkausse, und gibe auch zu kaussen hiemit willentlich, und in Krafft dis Briefs dem Ehrwürdigen in Gott Vattern, und Herrn, Herrn Philippo Fluor, Priori der Cartau-Jen Sanct Veits zu Prüell bey Regenspurg, auch einem ganzen Ehrwürdigen Convent dalelbst, und allen ihren Nachkommen Mein frey aigenthumbliche Hofmarch, und Schlofs Neuen Eglofsheim in Renntambt Straubing, undt Landgerichts. Haydau gelegen samt den darzu gehörigen Dörssern Tallmessing , Hachelstatt , obern , und untern Santing , auch Mannschafften, Vogteyen, Jurisdiction, Gerichten, und Gerichtbarkeiten, Herrlichkeiten, Dienstbarkeiten, Rechten, und Gerechtigkeiten, es sey an Leuthen, Hausern, Schencklisteten, Hosen, Güettern, Solden, Aigenthumben, Lehen, Erbschafften, Gülten, Zinnsen, Nuzungen, Aeckhern, Wiesen, Gärten Waldern, Hölzern, Holzmarchen, Feldern, Wassern, Wassersbüssen, Weyern, Bache, Filchereyen, Wayden, Waydgangen, im Wasser, aufn Land, ob, und unter der Erden, benannts, und unbenannts, besuchts, und vnbesuchts, ganz nichts davon ausgenohmen: Inmassen solche Hofmarckh fambt dero Rechtlichen Ein, und Zugehörung Ich, und meine liebe VorEltern viell, und für vndenckhliche Jahr hero besellen, innen gehabt, genuzt, genossen, und gebraucht haben: auch nach Innhalt Eines dem Herrn Kauffern eingehandtigt verfertigten anschlags, welcher sich mit dem Saalbuech

buech allerdings vergleichet, alles vor frey, ledig, aigen, vnbeklimmert, vnversezt, und vnverpfandt, noch mit einigen Lehen beschwert, zu einem ewigen, Stet, und immerwehrenden Kauff Sechis, und Dreislig Tausent Gulden Rheinisch in Münz, guetter Landtswehrung, jeden Gulden zu fünffzehen Bazen, oder Sechzig Kreuzern gerechnet, deren ich von denn Herrn Kauffern wohl gewehret, gänzlich, und gar bezahlt bin. Sage, und zehle hierauf mehr gemellte Herrn Kauffer, und deroselben Nachkommen solcher ob bestimbter Kauff Summen vor mich, alle meine Erben, und Nachkommen ganz, und gar, auch Endlich, und unwiderrueflich quit, frey, ledig, und loss. Hierumben foll, und wille ich, meine Erben, und Nachkommen den Herrn Kaussern, und ihren Nachkommen die obgeschribene Hofmarckh und Schloss. Neuen Eglofsheim mit aller deroselben ein, und zugehörung, es sey an aigenthumb, Jurisdiction, Obrigkeit, Vogtey, Rennt, Zinns, Gült, Einkommen, Güettern, Hausern, Hofstätten, Aeckhern, Wisen, Gärthen, Hölzern, und allen anderen, wie in dem besigleten anschlag vnterschidlich bestimbt, auch obgemellt ist, mit allen, und ihro ieglichen Nuzungen, Gefehlen, Diensten, Zugehörungen, Dienstbarkeiten, Recht, und Gerechtigkeiten, vnbekümert, Recht, frey, ledig, aigen, und stethen Kauffs gewehren, auch menniglich vertretten, als eines aigenen, und stetten Kauss, und der Gewehrschafft in dem Churfürstenthumb Bayrn Recht ist. Vand Hierauf, so habe ich alle, und jede Hosmarchs Vaterthanen, Erbstäudter, Freystüsster, und Besizer der Güetter, aller Pflicht, und Verwanndtnuss, damit Sye mir zugethau, Mon. Boic. Vol. XV. Hh und

und verpflicht gewesen, ledig, und frey gezehlet: vind Sye an viell gemelte Herrn Kauffer Ihnen zu Hulden, und hinführo zue gewartthen, und gehorsam zu sein gewisen. Wille auch vor mich, all mein Erben, und Nachkommen mit solcher iezo gegenwärtiglich in kräftigster Form, ganzlich enteilsert, davon abgetretten, und von mir auf osstgedachte Herrn Kauffer gewendet, und transferiert haben, thue das auch hiemit wissentlich, und in Krasst dis Briefs, habe auch mehr gemelten Herrn Käussern alle, und jede , Brief, Register, Saal, und vrbars Büecher, und anders yber alle, und Jede obbeschribene verkauffte Stückh, und Güetter lauttend, so vill ich deren bey Handren, und in meinem Gewaltsam gehabt, alsobald yberantwortet, und zu ihren Handten gestellt, darzu geredt, versprochen, und zu gesagt, versprüche, undt sage ihnen auch hiemit zue in Krafft und Macht dises Brieffs, ob yber Kurz, oder lange zeit einich. ander Brief, Register, oder anders yber obbestimbte Hofmarckh, und Schloss, deren darzu gehörigen Dörfern, Stückhen, und Güettern, Aigenthumb, Herrn Gülten, Jurisdiction, Lehen, und alles anders yber einige Zugehor fündte, oder den Herrn Kauffern an folchen Hofmarckh, Schloss, Dörfern, Stuckh, und Güettern, oder einigen andern, als obstehet, ichtwas abgienge, Bruch, oder mangel geschehen würde, alssdan ich, meine Erben, und Nachkommen dieselben yberantwortten, darzu auch den abgang, bruch, maugel', Irrung, und Eintrag biss zu ihrem völligen Begnüegen, ohne Verzug, auch ohne allen ihren Costen, und Schaden richtig machen, und Sye desshalben gänzlich vertretten soll,

und wille: also das villgemellte Herrn Kauffer, und dero Nachkommen hinstiro damit verfahren, Schaffen, verleyhen, werben, Handlen, thuen, und lassen sollen, und mögen, alfs mit andern ihren aigenen Stückhen, und Güettern nach allen ihren willen, und wohlgefallen, vngehindert, undt vngeirret, Mein, all meiner Erben, und Nachkommen, auch fonft aller menniglichs von vnfertwegen. Dan ich mich, vor mich, alle meine Erben, und Nachkommen, daran aller Recht, gerechtigkeit, widerforderung, und ansprach, auch der Exception non numeratæ pecuniæ, in specie aber Exceptionis, Doli, Metus, violentiæ, læsionis ultra dimidium enormissimæ, Restitutionis, Appellationis, Revisionis, Reductionis, und fonst all anderer Behelff, Genaden, Privilegien, Freyheiten, Indulten, Concession, Verstandt, Cautelen, oder anderer aufzüge, ob folches gleich von Concilien, Päbsten, Römischen Kaysern, und König, oder andern geistlichen, und weltlichen obrigkeiten, durch mich, meine Erben, und Nachkommen, oder jemandt andern von meinetwegen erlangt, oder aus aigner Bewegnuss, Rechten, wisfen, und vollkommener Macht gegeben wäre, oder wurde. auch alles, anders, so hierwider gebraucht, oder vorgenohmen werden möchte, gar, und gänzlich, auch Endlich, und vnwiderruefflich verzeyhe, vnd begibe mich deren aller, und das ich mich auch keiner Genaden, Freyheiten, oder ananders, als oblaut, nicht annehmen, gebrauchen, noch in ainiche Weiss, oder weeg helssen solle, noch wölle, iezto hiemit wissentlich in Krafft diss Brieffs vor mich, alle meine Erben, und Nachkommen zu sambt den Rechten gemeiner Hh 2 Ver-

#### 244 Monumenta Prulensia. Diplomatarium Miscellum.

Verzeyhung, ohne vorgehende Sönderung widersprechende. Wäre es auch, das difer Brief yber Kurz, oder lange zeit an Sigill, oder Schrifft was mahlich, löcherig, oder sonsten gepresthafft würde, wie, oder wo das beschehe, das doch solches mehr offtgemellten Herrn Kauffern, und deren Nachkommen an den obgemellten erkaussten Stückhen, Gilettern, und Artickhlen, die diser Brief innen hat, in ewigkeit Keinen Schaden bringen folle in Keinerley weiß, noch weege: alles getreulich und ohne Gesarte, argelist hierinnen ganzlich ausgeschlossen. Vnd dess allen zu wahren Vrkundt, und mehrer Versicherung habe Ich Verkausser disen Kaussbrief mit aignen Handten vnterschriben, und mit meinem angebohrnen adelichen Innfigel bekrafftiget. So geschehen zue Neilen Eglofsheim den zwölfften Monaths tag February, als man zahlt nach Christi Unsers lieben Herrn, und Seeligmachers allerhoyligsten Geburth In dem ain Tausent Sechs Hundert, und Dreyssigsten Jahre.

> h Cuno von WalbrundMpra:

MONU-

# MONUMENTA MALLERSTORFENSIA.

# Mon Boic lol XV. ad Maller forf.



A . Zimarmann Calcogr. Elect. jc.



# PRAEFATIO.

Mallerstorf, pervetustum, & hodie pervenustum Benedictinorum Cænobium, in colle vineis consito, quem Labarus amnis minor per arva & prata irrigua varie serpens adluit, in Tetrarchia Landishutana, sub Præsectura Kirchbergensi, pari intervallo Straubingam inter, Landishutum & Ratisbonam situm est..

In gemino Diplomate Lotharii D. Imperatoris, qui se tertium scripsit, Madil - seu Madelhardesdorf adpellatur, &, si domesticæ Traditioni sidendum, nomen accepit

cepit a Regina MATHILDE, HENRICI Aucupis, germaniæ Regis conjuge, quæ circa An. DCCCXXIII. Reginoburgi resedisse, heic Loci Castrum ædisicasse, & suo cum gynecæo aliquoties illud invisisse, tandeuque comitibus de Kirchberg, ob res contra Hunnos, Bojariam percursantes, præclare gestas, donasse fertur: a) quod vix ulli vero simile videbitur, qui perpenderit, ARNULFUM Bojariæ Ducem eo tempore Provincias suas, & Metropolin Ratisponensem tranquille rexisse, nec exteræ Principi, Saxoniæ suæ continuo incubanti Jus ullum hac in Regione competiisse.

Forte rectius quispiam suspicabitur, MATHIL-DAM de Luppurg, nonam Monasterii inserioris Ratisbonæ Abbatisam b) postquam OTTO I. Imperator, Reginæ MATHILDIS silius Prædium Lindhart Parthenomi suo Anno DCCCCLXXIV. donaverat c), hoc suo in sundo Tusculum excitasse, a Nomine suo Mathildhordesdorf dictum, deinceps seudi Titulo Comitibus Kirchbergensibus concessum, qui illud Castri instar munitum aliquamdiu inhabitarunt, ac demum An. MCVIIII. in Monasterium commutarunt, Benedictinorum coloniæ sub primo Abbate Burchardo, e Monte Monachorum Sc. Michaelis Babenberga evocatæ traditum, in successioned descriptioned descri

constat enimvero ex his ipsis Monumentis, in sundo Prædii Lindhart, ad Monasterium inferius pertinente, erectum suisse hoc claustrum, ubi prius Castrum steterat.

Præter Monachos, Sanctimonialium quoque congregationem, si non heic, certe Euttingæ, villa haut procul dissita, quondam exstitisse constans persuasio est, & hodiedum supersunt Nomina quarumdam Abbatissarum & Monialium, ad calcem Diplomatarii miscelli B legenda: quas inter eminebat Leukardis, de gente, ut ajunt, Scotorum, quaruor linquarum, patriæ suæ, græcæ, satinæ, & theotisæ gnara, quæ plures sua manu Codices in Membrana exaravit, hodie subtractos, quarum alicui sequentes versiculi inserti legebantur. d)

Libro perscripto sit Laus & gloria Christor

Quem quædam Virgo descripsit corde benignor

Audiant in cælis, nunc gaude Sponsa sidelis,

Cælestis regni ponam te sede perenni.

Ad Laudem Domini quem jusserunt quoque scribis

Henrici Prælati magna virtute beati,

Eppo laudandus, nec non Emicho venerandus.

Nunc benedicentur, devote quique precentur:

Regno cælorum scribatur nomen eorum.

Mon. Boic. Vol. XV.

Sint bona scribenti, mala sint librum rapienti. Sed Tu, qui Christi supra caput cubuisti, Suscipe, conserva nunc & per secula cuncta. Omnis dicat, Amen! fer cunctis Christe levamen!

Paullo autem post obitum sundatorum, Henrici videlicet & Ernesti, cessavit hic Monialium cœtus, Monachis, varias licet inter calamitates nulla interruptione ad hunc diem persistentibus, quos inter ab exordio præter exactam Instituti sui observantiam, nunquam non inclaruerunt Viri eruditi, bonas litteras Domi, forisque professi, quod & modo præstare non desinunt.

Cum Claustrnm ipsum nullas unquam expertum sit stammas, tot aliis locis exitiales; hinc facile litterarias opes heic exspectare licuit, nec nos spes nostra sessellit; quippe quas magna copia RR. DD. GREGORIUS, Præsul humanissimus, benigne nobis indulsit, & operi huic ingens Incrementum, præsertim ob plurima illustrium familiarum Insignia aliaque vetustatis Monumenta præstitit, quæ islud volumen egregie ornant. Eidemque, ceu Promotori eximio, etiamsi nos tacere vellemus, Encomium sua sponte loquuntur, cui nos grates addimus, & pro incolumitate vota plurima!

- a) Calendarium ecclefiasticum Tetrarchiæ Landishutanæ pag. 377.
- b) Apud PARICIUM Nachricht von Regenspurg pag. 178. in serie Abbatissarum.
  - c) HUND Metrop. II. 406. nov. Edit.
  - d) E Manuscripto Mallerstorf,



# SERIES

#### RR. DD. ABBATUM.

- L Beatus Burchardus de Wildenfels ab An. 1109.
- II. B. Eppo + 1143.
- III. B. Emicho + 1157. \*)
- IV. Otto. + 1172.
- V. Heinricus I. + 1194.
- VI. Adalherus, seu Adeshorus nob. de Neuburg †
- VII. Dietricus a Pernburg + 1226.
- VIII. Gerungus a Pernburg. III. Kal. Decemb.
- IX. Meinwardus, feu Meinwarus. VII. Kal. Aug.
- X. Udalricus nob. de Neufarn. VII. Kal. Jul.
- XI. Henricus II. + IV. Kal. Novemb.
- XII. Benedictus I. Leonis Epi, Ratispon. in Concilio Lugdunensi II. summus Capellanus † 1279. III. Id. April.
- XIII. Hermannus I. + 1286. IV. Non. Januarij.
- XIV. Henricus III. † 1295.
- XV. Bertholdus Vilsar + 1301. Id. Septemb.

XVI.

<sup>\*)</sup> Isti tres primi Abbates ab antiquo dicuntur beati, eorumque ossa loculo plumbeo inclusa sub aram veteris Ecclesia An. 1766. die V. Angusti religiose locata suerunt.

XLI.

Wolfgangus Hueber, Administrator + 1567. XXXVII. Paulus Rörl, ex conventu administratores. Erasmus Hössl, † 1580. Maurus (Marcus) Besch exadministrator abbas in Meten. Casparus ex Nideralteich, Subadministrator. XXXVIII. Paulus Glocker + 1602. (alibi 1595.) XXXIX. Eustachius Sturm + 1619. XI. Georgius Eiszepf + 1630.

Andreas Pichler, translatus Prislingam. Benedictus Wolf + 1661. XLII.

XLIII. Romanus Edstaller + 1665.

XLIV. Antonius Schelshorn + 1695. Maurus Kuebeck refign. 1723. XLV.

XLVI. Corbinianus Stange † 1732.

XLVII. Henricus VI. Widmann + 1758.

XLVIII. Henricus VII. Madlfeder † 1779.

XLIX. GREGORIUS II. Schwab.



# MONUMENTA MALLERSTORFENSIA. CODICILLUS TRADITIONUM.

Num. I.

Traditiones fundatorum. An. 1109.

Anno dominice incarnacionis Millesimo Co VIIIIo. Indicione VII. Epactis existentibus XVIII. Concurrentibus IIIIo. obtentu Beati Purchardi primi abbatis huius Monasterii. dedicata est hec basilica, scilicet vetus Monasterium, Nonas septembris a venerando Ratisponensis Sedis Episcopo HARTWICO in honore sancte & individue trinitatis. nec non dilesti Xto Johannis apostoli & ewangeliste & aliorum plurimorum sanctorum, regnante HAINRICO V. co Romanorum augusto. Principale altare, sicut sideli relacione notum est, prescripta die videlicet Nonas septembris a sancto WOLFGANGO consecratum est, a) ad quod altare hoc sequenti tempore ipsa die

Gotfridus de Etterstorf in dotem Ecclesie tradidit duas vineas. quas in vicinia habemus, videlicet domini HARTWICI Epi auctoritate & iussione. Nam eedem Vinee per manus eius fidei conseuabantur vsque ad id temporis, licet vsus earum iam dudum nobis cesserit. vnius scilicet ex dato comitis HAIN-RICI. alterius ex beneficio filii eius comitis ERNESTI de Malherstorf. Idem eciam Comes ERNESTUS contradidit eidem altari sepe dicta die in dotem, quicquid sui iuris erat, in occidentali parte montis, id est a vallo montis in vallum meridiani prati víque ad vallum torrentis, qui vulgo dicitur Tinkenpach. & ex boreali parte víque ad deuexa descenius vinitorum, qui ducit ad fontem eorum idemtidem víque ad predictum torrentem, Mansum eciam silue inter duos torrentes fite, idem que vulgo dicitur Junchholtz, & dimidium pratum ex meridiana parte superioris molendini situm, Schrankpaum dictum. Nam quod ex ipla parte possidemus quod dicitur pletzinn sub quercu, ex benedicione sante Marie b). habemus, predium eciam Chlephach dictum, quod quedam nobilis femina nomine Mathilt tradidit Comiti HAINRICO, tradendum santio Johanni, datis sibi per eundem Comitem HAINRICUM decem talentis. Idem Comes ERNESTUS in dotem Ecclesie delegauit cum cunctis prediolis que vel Pater fuus aliquando tradidit, vel tradenda disposuit, additis ex sua parte aliquantis Mancipiis.

a) Istam dedicationem Johan STAINDELIUS in Chronico. apud OEFELIUM Tom. I. pag. 465 a. refert ad An. 472., S. Wolfgangus dedicavit primum altare Monasterij (imo anne adhue Castri) S. Joannis Evang, in Mallerstort quod Mona-

Monasterium jam noviter (nempe deinceps An. 1109.) fundaverant Henricus & Ernestus comites de Kirchberg.,

Meminit ejus etiam Laurentius HOCHWARTUS Lib. II. de Episcopp. Ratisbon: apud citatum OEFELIUM pag. 178. a., Dedicavit etiam Altare primum S. Joannis Baptistæ (Evangelistæ) in Malhartsdorf, quod deinceps Monasterium Henricus & Ernestus comites de Kirchberg, germani Fratres (immo Parens & silius) sub primo abbate Burchardo instituerunt. Ostenditur in eodem Monasterio cultellus, quem tum ibi reliquerat, (S. Wolfgangus. Hodie non amplius comparet.

b) Scilicet Monasterij inferioris Ratisponæ, in cujus fundo fitus erat locus.

## Num. II. Traditio Friderici Advocati. An. 1120.

Anno domini Milleo Co. XX. Indiccione XIII. Epactis existentibus nullis. concurrentibus IIIIon aduocatus noster innior (secundus) videlicet Comes FRIDERICUS (de Bogen) - mansum apud Praitenaw situm contradidit reliquiis Sancti Johannis Ewangeliste aliorumque Sanctorum In presencia beati Purchardi primi abbatis. Et fratrum Emichonis, Hartwici, Erchinberti, Sigefridi barbati in usu nostro um Successorum perpetuo mansurum pro requie videlicet anime patris sui (Friderici I. † 1101.) & suorum debitorum, & omnium sidelium defunctorum. Obitus ejus (Friderici I.) est IIII. Kalendas nouembris. quem dominus dignetur adiungere suis electis.

#### 258 Monumenta Mallerstorfensia.

Num. III. Traditio Comițis Ernesti, în obitu Patris sui Hainrici. An. 1123.

A nno dni Millesimo Co. XXIIIo. Indicione I. obeunte comite HAINRICO die deposicionis eius III. videlicet Idus Januarij. pro salure & requie eius & suorum debitorum posuit comes ERNESTUS predium Schirling situm, sicut ibi positum suerat, altari S. Johannis. delegauit eciam comes ERNESTUS predium Newfar situm, sicut a Patre preordinatum suerat.

#### Num. IV. Traditio Lewkardis Adnocate. An. 1134.

A nno ab incarnacione dni Millesimo Co. XXXIIIIo, domina LEWKARDIS aduocata mater FRIDERICI (tertii) majoris aduocati (Ratispon.) contradidit altari sancti Johannis ewangeliste pro remedio anime sue nec non debitorum suorum & omnium sidelium salute & requie duo predia apud Taiting sita. X mancipia ad eadem predia pertinencia. Eqdem anno predicta matrona videlicet LEWKARDIS aduocata contradidit altari sancti Johannis per manum Gundakuri nobilis viri XX hubas & quinque Vineas in austria positas pro se suorumque salute & requie post obitum suum fratrum vibus prosutura, vel se, si ita voluerit, adhuc superstite: sacta hec sunt nutu & consensu FRIDERICI aduocati maioris, silii sui.

Num. V. Traditio Comitis ALBERTI de Awting.

A ppropiante Mundistermino insto Dei judicio terris sere omnihus innata funt viperarum genimina, quarum dolofis morsibus & insecta sunt humana iudicia simul ac divina (ecclesiastica) Sunt enim nunc homines superbi, persidi, dolosi, arrogantes, inhumani, quorum cor excæcanit avaricia, omnemque fidem, iustitiam & veritatem in ore ipsorum accepta destruit pecunia, & hi maxime seuiunt erga Xi pauperes & saera cenobia, dum venalis eorum linqua periuriis & falsis testimoniis distrahit illis possessionum & prediorum presidia. Horum fallitati & nequicie cupientes contraire, Vniuersitati fidelium tam future quam presenti pandimus & declaramus, qualiter comes ALBERTUS de eucting quatriduanis febribus diu nimis que attenuatus tandem decidens in lectum, prout voluit, bona sua, heredem non habens, amicis suis distribuit. Nec non rore fancti Spiritus assatus cenobii sancti Johannis Ewangeliste in Malherstorf, ubi tam ipse, quam parentes sui nouissimam tubam exspectant, immemor esse non potuit. Siquidem curtim regiam cum huba & tribus vineis ae dimidia, & mediatem slue com omnibus cultis & incultis, quesitis & inquirendis, quam Patruns eins Senior comes ER-NESTUS in Malherstorf possederat, queque illi dederat, prenominato cenobio fideliter, contradidit. Preter hec omnia fepe dictus comes ALBERTUS dum esset adhuc sospes & incolumis, rogauit Viricum in Schirling, ut molendinum suum in Malherstorf sidei eius commissum cenobio Sancti Johannis Ewangeliste conservaret, & quocunque einsdem loci congregacio peteret, delegaret. Num.

Num. VI. Memorabilis Fundatio Monachi de Peculio fuo quali caltrenfi. Anno incerto.

Ego Dietericus ecclesiasticas sidelium tradiciones auctoritate decessorum meorum communitas annullare penitus resugio, easque tradite nobis a Deo potestatis iure confirmatas perpetuo ratas perdurare cupio nofiro quoque tempore ad utilitatem subditorum salubriter & honeste fieri consencio. Itaque vnus ex fracribus nostris Laiupoldus nomine presbyter officio, multum scripto laborans in annis iuuenilibus de precio laboris fui nee Deum, nec proximum defraudare voluit. Communi confratrum suorum necessitati fideliter offerens quiequid habere potuit ex honeste artis exercicio. Aut amicorum fidelium aminiculo, nec non ex facri ordinis ministerio. Is namque predium in Haselyach situm decem & nouem talentis comparauit, cuius annuos redditus, sex videlitzet folidos, ad hoc deputauit, vt monasterii nostri prepositus in anniuerfario obitus die pie memorie Lewkardis \*) virginis & monache toti Con regacioni servicium provideat, quatenus pia fratrum follicitudo eiusdem fanctimonialis femine memoriam in missis & oracionibus propensiori studio facere non omittat. Idem quoque prenominatus Confrater noster alia decem talenta congregacioni nostre contulit, ex quibus quinque in precio vinee, quam emimus a Dno Alberto de Trawpach donau t. refiduis quinque talentis mansum in Fetenpacha decessore meo pro victualium penuria expositum absoluit, cuius hube annualem:

\*) Forte hæc LEUKARDIS, que plures libros in Membrana scripsit, cuius in Prafatione facta est mentio.

lem censum medium scilitzet talentum ad impendendum fratribus seruicium in anniversario die obitus sui determinauit, ita dumdaxat si prevata die vita decesserit, si vero in aliquo die festo dies obitus eius euenerit, in opcione fratrum sit diem competentem eligere; quo prepositus idem queat sernicium inpendere. Si vero quisquam successorum meorum prenominaram hubam ab hac lege voluerit absoluere, decem 'talenta monete publice fratribus relignet, vt eorum providencia rursus ex eadem pecunia tale aliquid provideat, unde servicium statuto tempore recipere valeat. Super hec omnia sepedictus Confrater noster vineam in partibus Austrie in vinetis, que vulgo Edelpewnt dicuntur, sex talenta comparatam solis fratribus scilitzet monachis pia deuocione donauit, vt sui memoria numquam cordibus eorum excidat, votis omnibus obnixe postulauit. huius igitur venerabilis viri religiolis neticionibus, adiuncta fratrum manu, qui subscripserit, affensum prebemus, postulata concedimus, concessa confirmamus, confirmata perdurare non dubitamus. Si quis vero in posterum siue monachus, siue laicus salubrem sentenciam huius pagine inpressionem sigilli nostri continentis irritam facere attemptauerit, hunc auctoritate facerdotalis officii a communione corporis & fanguinis eterno pacis verbo fequestramus infolubiliter anathematis vinculo terribiliter innodamus, ac districto Dei omnipotentis iudicio, nisi resipuerit hoc eius delictum, in diem magnam & amaram referuari terminamus. Amen.

#### 262 Monumenta Mallerstorf. Codicillus Tradition.

Ego Hainricus \*) Dei gracia abbas vnus ex fratribus negocio consenciens subscribo.

Ego Waldwinus presbiter & Monachus. Ego Lewpoldus prbr. & monach. Ego Hartwicus prbr. & monach. Ego Mainwardus pbr. & Monachus. Ego Dietrieus pbr. & mon. Ego Gotepoldus pbr & monachus. Ego Vdalricus pbr & monachus. Ego Vdalricus pbr & monachus. Ego Chunradus pbr. & monach.

Ego Adalbertus dyaconus & monach. Ego Seyfridus dyaconus & monach. Ego Vdalricus dyaconus & monachus. Ego Hainricus dyaconus & monachus.

Ego Ortwinus subdyaconus & monachus. Ego Otto subdyaconus muchus. Ego Vdalricus subdyaconus & monachus.

<sup>\*)</sup> Cum igneretur, quotus inter Henricos Abbas iste suerit, etiam tempus definiri nequir: videtur autem primus suisse, cuius & Leu-bardis in suis versiculis meminit. Vid. Prafatio.



# MONUMENTA MALLERSTORFENSIA.

## DIPLOMATARIUM

MISCELLUM: A.

#### Num. I.

Confirmatio cæsarea fundati cœnobii, & cujusdam concambii. An. 1129.

In nomine sancte, & individue Trinitatis LOTHARIUS tercius divina fauente Clementia Rex.

Si, ut omnia adiciantur nobis, regnum Dei querimus, & Justiciam eius, & non aliter uitam nostram, sed neque coronam regni nostri stabiliri credimus, nisi in obsequiis mandatorum Dei, & communicando necessitatibus pauperum Christi, dignum est, ut concordet per omnia Celsitudini nostre, & Solio regni nostri christiana humilitas, sufficiens paupertas, & eorum maxime commendabilis prouectus, qui juxta apostolum nihil habent in hoc mundo, & tamen omnia possident; quod

quod nos pio affectu confiderantes, cuiusdam HEINRICI, & filii eius ERNESTI ad familiam nostri regalis loci inferioris nidelicet monasterii in civitate ratispona pertinentium bonam noluntatem sabsequentes approbamus, qui locum quendam dictum madilhartisdorf in honore Dei, & Beati Johannis euangeliste ob spem uite eterne in sundo superius memorati monasterii construxerunt, & hunc sub eiusdem monasterii dicione sub condicione cuiusdam pensi annuatim soluendi reliquerunt, nunc nero abbate antedicti loci nidelicet montis fandi Johannis eppone niro religioso, & Christi pauperibus sub eo militantibus a nostra reguli muniscencia humiliter slagirantibus, abbatilla quoque nenerabili Richiza cum tota congregacione fibi fubiecta. aduocato eciam OTTONE palatino comite unacum omni familia prenominati monasterii in clero, & populo. feptem eciam ex ministerialibus sancte Marie folito more sub iure iurando in presencia nostri ad redimendam debitam eidem monasterio pensionem per quoddam concambium per omnia concordantibus, nos quoque, qui piis corum conatibus, libenter affuimus, cundem locum libertati donatum, & in manus Wernhardi nobilis uiri fidelis nostri delegatum. pro arbitrio, & peticione penerandi epponis eiusdem loci abbatis, & fratrum eius inde agendum ; & delegandum cum omnibus pertinentiis fuis, que a prefati monasterii abbatistis ac ministerialibus sen quibuslibet aliis collata funt, seu conferenda pro eterne vite remedio, & ut noftri memoria in oracionibus corundem pauperum Christi iugiter uiuat, incommutabili concellione annuimus. & quia cujuslibet tabernaculi Dei status firmius figitur, cum regno tanquam

quam principali & fortiori paxillo innititur, nos quoque tum pro bensi Johannis denocione ac renerencia, tum quia nostri officii est satagere, ut sub tutela nostra quiete conferuentur, ac fructificent Christi pauperes, eidem loco dilectionem. protectionem, & caram affectiofius impendere falubre nobis elle speramus. Proinde sub fidelium nostrorum presencia, & ob eorum interuentum prefatum locum dilecti Dei beati Fohannis cum omnibus appendiciis suis rebus tam presentibus quam futuris, quesitis, & acquirendis nostre defensioni committimus, & sub uirga regni nostri cum manuscripto immutabiliter collocamus, ut uno eodemque ordine per eternorum temporum uolubilitatem, per imperatorum, ac regum fuccedentium nobis prosperitatem sub regalis panni nostri interminacione, & eiusdem compolitione d nante a nobis libertatis uiolatoribus, hec ita usque ad eterna secula decurrant illibata. Sit in eodem cenobio Abbatis libera electio, & pro aduocato a rege constituendo fratrum non neganda peticio. Postremo nobis etiam ignorantibus & inconsultis libere dispositioni secundum Deum omnia cedant, libertati optate cuncta donata fint. Et ut hec nostra concessio, sieut diximus, per futura & eterna temporum curricula rata & inconcussa permaneat, hanc paginam regalis caracteris nottri impressione signari precepimus, atque huius rei testium nomina subter signari non minus cautum, quam necessarium fore arbitrati sumus.

benbergen sis episcopus. CHUNO ratisponen sis episcopus.

Mon. Boic. Vol. XV.

L1

GE-

GEBEHARDUS eistetensis episcopus. HERIMANNUS augustensis episcopus. EMBRICO Wirceburgensis episcopus. MEGINGOT merseburgensis episcopus. HEINRICUS dux bawariorum. DIETPALDUS marchio. OTTO palatinus comes. BERHTOLDUS comes, & silius eius POPPO. HERIMANNUS comes saxonie. ADELBERTUS comes. De ministerialibus quoque per aurem attractis Rudiger, & alii sideles nostri.

(L.S.)

Signum domini LOTHARII Regis tercii inuictissimi.

Monogramma. N. 2. \*

EKKEHARDUS cancellarius uice ADELBERTI archicancellarii recognoui.

Data anno dominice incarnationis Millesimo centesimo uigesimo nono, indictione septima, Kalendis iunii, anno uero ordinacionis domni LOTHARII registercii quarto. Actum Stohka seliciter. Amen.

Num. II. Confirmatio cæsarea concambii. An. 1135.

In nomine fancte & individue trinitatis LOTHARIUS divina fauente clemencia tercius Romanorum Imperator augustus.

Sicut imperialis est auctoritas superbos deicere, contumacibus contraire, sic eius magnisicencie, & decoris est humiles,

<sup>\*</sup> Originale cum Monogrammate & Sigillo illæso, diverso paullisper ab eo, quod ex Meichelbeckio prostat in Prodromo Chronici Gott-wicensis. Tab. Sigill, Mallerstorf. N. 1.

miles, & deuotos beneficiis attolere, scriptorum auctoritate corroberare. Unde notum esse uolumus cunctis presentis suturique temporis fidelibus, qualiter uenerabilis abbas cenobii fancti Johannis apostoli, & euangeliste quod est situm in castro Madelhardesdorf nomine Ebbo ducem Bawarie HAIN-RICUM adiit, & de fundo sue dicionis dominicalem curtem Stenenkirche dictam monasterio uicinam sibi in concambium dari postulauit. Eadem uero curtis erat Ottonis ratisponen-Cuius consensu actum est concamsis presecti benesicium. bium. Dux itaque HAINRICUS predicti abbatis Ebbonis precibus & uoluntati annuens, cum confilio aliorum Imperii nostri sidelium idem concambium concessit, & fecit, tradens Monasterio fancti Johannis euangeliste dominicalem curtem Cum molendino & omnibus suis perti-Stenenkirche fitam. nenciis quesitis, & inquirendis, cultis & incultis. pratis. pafcuis. aquis. aquarumque decursibus, & recipientes in ius iuste commutacionis. quicquid Ecclesia predicta habuit in nilla luitharteftorf dicta. & predium quoddam Chorbe dictum. Hoc itaque concambium coram fidelibus factum prefatus Dux HEINRICUS concessit. & fecit. & scripti nostri auctoritate corroborari postulavit. cuius peticioni annuentes concambium idem confirmamus, & in perpetuum inconvulfum manere imperiali auctoritate decernentes, presentis scripti decreto corroboratimus, & ut ab omnibus in posterum melius cognofcatur, & credatur. figilli nostri impressione fignauimus. Huic rei intersuerunt DIETWINUS Cardinalis Episcopus de Tituto fandle Rufine. ADELBERTUS moguntinus Archiepifcopus. CHOUNRADUS salzburgensis archiepiscopus. BRUNNO co-Ll 2 lonienhs

toniensis archiepi/copus. CHOUNRADUS Magdeburgensis archiepiscopus, ADALBERO Treuerensis archiepiscopus. ADALBERO Hammburgen fis archiepiscopus. WIDO bisuntinus archiepiscopus. OTTO babenbergensis Episcopus. HEIN-RICUS ratisponensis Episcopus. REIGEMARUS patauiensis. GEBHARDUS eistatensis. EMBRICO Wirziburgensis. HAIN-DIETPALDUS marchio. RICUS Dux Bawarie. ENGEL-MARUS marchio. ADELBERTUS marchio. WILHELMUS FRIDERICUS palatinus. palatinus. OTTO palatinus. UDELRICUS Dux filius ENGELBERTI ducis.

(L.S.)

Signum Domni LOTHARII tercii Romanorum Regis inuictissimi.

#### Monogramma N. 3.

Ego Ekkhardus uice Adalberti Mogontini. Archiepiscopi, & archicancellarii recognovi.

Data anno dominice incarnationis millesimo centesimo trigesimo quinto indictione decima tercia. XVI. K. April. anno vero ordinationis LOTHARII Regis X. Imperii uero secundo. Actum Babenberch, feliciter amen. amen. amen.

Num.

<sup>\*</sup> Originale cum Sigillo non integro & Monogrammate. Tab. Sigill. N. 3.

<sup>\*\*</sup> Vide infra Diplomatarium B. N. r.

Num. III. Confirmatio Papalis Monasterii. An. 1139.

INNOCENTIUS. Episcopus, seruus seruorum Dei. Dilecto filio Epponi abbati Monasterii Madalhordistorfensis, quod in Ratisponensi Episcopatu in honore beati Johannis Euangeliste situm est, eiusque successoribus regulariter substituendis in perpetuam Memoriam.

Ad hoc universalis Ecclesie cura nobis a Provisore omnium bonorum commissa est, ut religiosas diligamus Personas, & beneplacentem Deo Religionem studeamus modis omnibus propagare. Nec enim gratus Deo aliquando famulatus impenditur, nisi ex charitatis radice procedens, a puritate religionis fuerit conservatus. Hoc nimirum charitatis intuitu, dilecte in Domino fili, Eppo abbas! tuis racionabilibus postulacionibus clemencius annuentes, Monasterium beati 30hannis Euangeliste, cui auctore domino presides, quod utique ab HENRICO quodam, & filio eius ERNESTO pia denocione noscitur esse constructum, cum suis omnibus pertineneiis sub apostolice sedis tutela, & protectione suscipimus, & presenti privilegio communimus, imprimis siquidem statuentes, ut ordo monasticus secundum beati Benedisti regulam perpetuis futuris temporibus inuiolabiliter inibi conseruetur. Libertatem quoque a recolende memorie Imperatore LOTHARIO, seu ab aliis ecclesiasticis, secularibusue personis eidem cenobio collatam, nec non concambium, quod in--ter te, & Monasterium Sanctimonialium ratisponensium propter emancipacionem census actum est, presenti scripto firmamus, 1 1 4

mamus, & illibata perpetuo manere fancimus. Preterea quascunque possessiones, quecunque bona idem conobium in presenciarum iuste, & canonice possidet, aut in suturum concessione Pontificum, liberalitate Regum, uel Principum, oblacione fidelium, feu aliis iustis modis pretiante domino poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus, & integra perfeuerent. In quibus hec propriis duximus nominibus exprimenda. Predium in uilla Strinchirche cum agris, filuis & pratis & molendino in codem loco fito. Predium cum modendino in villa Ettinsdorf fito cum suis pertinenciis. Roitchestorf. Hardare. Afcholshuesen, cum suis pertinenciis. Ketenpuint. Ruitte. Pirinpach. Pouchu/en cum capella & aliis pertinenciis. Afalpach, Poucha cum suis pertinenciis, Perchem cum molendino. Harde cum capella & aliis pertinenciis. Clephinge, Sirchingin, Peningin, Poucha, Weringifingen. Tackinga cum tribus vineis, Griefipach, Steinpuch, Kasta cum suis pertinentiis. Mangontinga cum molendino. duo Predia Tattinge. Uineam apud Wenga. Uineam apud Watinpach. In Episcopatu pataviensi quinque Uineas apud transfigum Marcivardi, apud Sickindorf unam uineam. Trazinsdorf; Slichinsdorf, Grimidorf cum suis Pertinenciis & Mancipiis utriusque generis eandem possessionem incolentibus a nobili femina LUITKARDA nestro Monasterio intuitu dinisii amoris collatum. Adicientes insuper statuimus, ut de fundo uestri Monasterii siue de noualibus uel aliis laboribus, quos propriis manibus sumptibusue excolitis nullus a nobis decimas exigere prefumat. Nulli eciam Episcopo licencia patent, angarias nel alias nouas exactiones monastice quieti & religioni contrarias

trarias uobis uel Ecclesie uestre imponere. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse censemus, ut eorum, qui se illic sepeliri deliberaucrint, deuocioni & extreme voluntati, nili force excommunicati fint, nullus oblistat. Obeunte uero te nunc eiusdem loci abbate nullus inibi qualibet surreptionis, aslucia seu violencia preponatur, nisi quem fratres communi allenfu uel pars confilii fenioris fecundum Dei timorem, & beati Benedicti regulam elegerint. Liceat eciam nobis & Ecclesie uestre aduocatum eligere atque ad peragendas utilitates ipsius loci deinceps ipsum habere. Porro si quis post Professionem in uestro cenobio sactam exinde assugerit, secundo, tercioue commonitus ad claustrum uestrum redire contemplerit, ipsum uobis liceat excommunicare. Excommunicatum autem nullus Episcoporum, abbatum, vel Priorum audeat retinere. Nulli ergo omnino hominum fas fit idem cenobium perturbare, aut eius possessiones auferre, uel ablatas retinere, minuere, aut quibuslibet exactionibus fatigare, sed omnia integra conscruentur uestris ac pauperum ulibus profutura. Salua nimirum iusticia & reuerencia bambergensis-Ecclesie, cui idem Cenobium cum suis pertinenciis tuo studio ac peticione dilecte in Domino fili Eppo abbas constat esse delegatum, atque subiectum. Si qua ergo in suturum ecclefiastica secularisue persona hanc nostre constitucionis paginam sciens contra eam temere uenire temptauerit, secundo, tercioue commonita, si non congrue satisfecerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se diuino iudicio existère de perpetrata iniquitate cognoscat, & a sacratissimo corpore ac sanguine Dei & Domini Redemptoris nosti Jesu Christi

Christi aliena siat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura seruantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus hic sructum bone actionis percipiant, & apud districtum iudicem premia eterne pacis inueniant, amen. amen. amen.



Ego INNOCENTIUS catholice Ecclefie Epileopus.



- † Ego Gerhardus presbiter Cardinalis titul. sancte Crucis in Jerusalem #;
- t. Ego Anschmus presbiter Cardinalis tit. S. Larencii in Lu-
- † Ego Lucas presbiter Cardinalis tit. sanctorum Johannis & Pauli #,
- t. Ego Guido sancte Romane Ecclesie indignus sacerdos #.,
- †. Ego Cornelius presbiter Cardinalis tit. Eudoxie #,
- t. Ego Grisogonus presb. Card. tt. Praxedis. #,

Datum Laterani, per manus Aimerici sancte Romane Ecelesse Cardinalis, & Cancellarii VII. Id. Januarii. Indictione II. H. Incarnacionis Domini Anno MCXXXVIIII. Pontificatus vero Domni Innocentii Pappe II. Anno VIIII. \*

Num. IV. Privilegium boicum de Advocia gratuita, nec alteri conferenda. Intra ann. 1209-20.

T ODEWICUS Dei gracia comes Palatinus Reni Doux Bawarie. Uninersis presens scriptum intuentibus seliciter. Omnia facta temporalium, temporalem forciuntur motunt, que naturali motu tendant ad interitum, necesse est literarum testimonio corroberari. Nouerint igitur tam prefentis eui, quam future posteritatis sideles, quod antecessores nostri nobis reliquerunt, quod in aduocacia Mallerstorf nihil iuris habenius, sed intuitu divine clemencie. & ob remillionem peccatorum nostrorum eos defendere & custodire tenemur. Idem nostro filio nostris suisque successoribus relinquimus observandum, Insuper notum esse uolumus, quod antedictam aduocaciam nulli committere, ant aliqua inde conferre de hominibus seu redditibus poterimus. niss fuerit de communi confensu, & uoluntate totius congregationis, & horum, qui sunt sundatores loci ut autem hec rata, & inconcusta permaneant. sigillo nostro instimus presentem paginam communiri. Huius rei tesses sunt Palatinus comes RA-POTO. Comes ALBERTUS & eins frater LEUPOLDUS de Bogen. Comes COUNRADUS de Mosbach, & COUNRADUS & HEINRICUS eius filii. Comes CHALOUS de Kirchberg. Mon. Boic. Vol. XV. Mm

<sup>&</sup>quot; Originale cum plumbes Bulla. Tab. Sigill. N. ..

ALRAMMUS de Halse. WERNHERUS de Laber. Piligrimus de Mojen. Hoholdus & Hainricus eius Frater de Wolmutfa. Perchtoldus de Schilperg. Hadmarus de Ahufen. Ulricus marfcalcus de Screwhen. Leutoldus pinterna de Owe. Otto pes, Chounradus dapifer de Baigerbrune. Chounradus de Harbach. Bertoldus de Perge. Erneflus de Newnberc. Heinricus de Traubach. Heinricus dapifer de Celle. Perchtoldus Pincerna, & alii quam plures.

## Num. V. Confirmatio præcedentis Privilegii. An. 1265.

FINRICUS Dei gracia Palatinus Comes Rheni Dux Bawarie. Universis Christi sidelibus in perpetuum gaudere
gracia Saluatoris. Uergentis in senium seculi corruptela gesta Principum in obliuionis aut calumpnie iacturam distracheret, nisi soret memoria perennata remedio Testium, & seripture, que huiusmodi negocia contra sutura dispendia preferuaret. Agnoscat igitur universorum industria, quod nos
bone memorie LOVDWICI comitis Palatini Rheni Ducis
Bawarie avi nostri inspecto privilegio recognoscimus nihil
iuris in advocacia Ecclesie de Malharsdorf nos habere, sed
eiusdem bona & homines ipsamque Ecclesiam tenemur desendere, ac eciam custodire divine retribucionis intuitu ad nostrorum indulgenciam peccaminum facilius impetrandam. quod
similiter nostris liberis ac eciam successoribus relinquimus obfernandum. Insuper antedictam advocaciam nulli committere vel conferre quicquam ex ea de rebus aut hominibus po-

terimus, nisi de communi conuentus insius ac eciam fundato. rum einsdem Ecclesie consilio, & confinsu. In cuius rei testimonium, & perennem cautelam presentes litteras conscribi, & sigilli nostri munimine fecimus insigniri. Cum testibus annotatis, qui funt hii: Poppo de Osterna. Heinricus facerdos in Lindhart. Sifridus de Frouwenberg. Otto frater einsdem. Heinricus de Rorbach, Richkerns de Aheim Hartpertus Froter eius. Hiltprandus de Pouchberch. Heinricus de Rounitingen. Wolfkerus de Warte. Hermannus de Newenberch. Eberhardus innior de Chlaheim. Chounradus de Prifinger. Zacharias de Pochsovwe. Eberhardus de Harschirchen. Counradus de Mos dorf. Perhtodus de Aindorf. Otto de Schwarza, Roudolfus Grans. Hermannus Chatzenbekke. Roudungus Marschalcus. Chovnradus Hopfnetz Marquardus de Steinbach, & alii quam plures. Dacum in Lants. hout. Anno Dominice incarnacionis MCCLXV. quinto Kal. Augusti. Indictione VIII.

#### Num. VI. Nova confirmatio boica præcedentium Privilegiorum. An. 1293...

Nos OTTO Dei gracia. Palatinus, Comes Reni, Dux Bawarie. Presentibus prositemur, quod Privilegium quondam carillimi patris nostri, Dni. HEINRICI Palatini Comitis Reni, Ducis Bawarie, diue recordicionis. sub certo sigillo suo pendente saluum uidimus, & contrectauimus, omnimodis in hec uerba. HEINRICUS Dei gracia palatin. com. Reni, Dux Bawar. Universis Christi fidelibus in perpetuum gaudere gracia Saluatoris. Vt supra Num. V. Unde

#### 276 Monumenta Mallerstorfensia.

Unde nos de carissimorum fratrum nostrorum LUDWICI. & STEPHANI expresso heneplacito & consensu, omnia iura supradicta ipsi Monasterio in Malhartstorf plene recognoscimus & presentibus nostris literis aprobamus, uolentes eisdem tam per nos, quam per successores nostros prescriptarum recognicionum & graciarum Indulgentias in nullo minui, sed augeri, & per nostre defensionis fauores, & gracias ampliari. In cuius renouacionis testimonium presens instrumentum eisdem dedimus, maioris sigilli nostri robore communitum. Testibus premissis, qui presentes suerunt, nihilominus subnotatis. & funt hii: ALBERTUS comes de Halse. VLRICUS de Abensperch. BERNGERUS comes de Leonsberch. Magister Cundachlerus noster prothonotarius. Chunradus de Preifing. Viricus Dapifer de Ekkenmoule. IVernherus Vicedomnus de froubing. Albertus antiques Vicedomnus de Stroubing. Karolus de Rain frater Juus. Chunradus notarius, & quam plures alii fide digni.

Datum, & renouatum Ratisbone. Anno Domini Millefimo, ducentesimo nonagesimo tercio. In die Philippi & Jacobi beatorum apostolorum.

Num. VII. Mandatum pontificium de revocandis Bonis Monasterii male alienatis. An. 1303.

BONIFACIUS Episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri... Episcopo Ratisponensi salutem & apostolicam benedictionem. Dilectorum Filiorum ... Abbatis & Contentus

nentus Monasterii Malherstorf ordinis sancti Benedicii Ratisponen, diœc, precibus inclinati presentium tibi auctoritate mandamus quatenus ea que de bonis ipsius Monasterii alienata
inueneris illicite, vel distracta ad ius & proprietatem eiusdem Monasterii legitime renocare procures, contradictores
per censuram ecclesiasticam appellacione postposita compescendo. Testes autem qui suerunt nominati, si se gracia,
odio, vel timore subtraxerunt, simili appelacione cessante
compellas ueritate testimonium perhibere. Datum Lateran.
XV. Kl. Maij. Pontisicatus nostri Anno nono.

N. Leonardi.

# Num. VIII. Immunitas boica a Theloneis & muta. An. 1321.

Nos HAINRICUS, OTTO, & HAINRICUS Dei gracia palatini Comites Reni, Duces Bawarie presentibus profitemur, quod Litteras karislimi Patris, & patrui nostri STE-PHANI recordationis inclite sub certo sigillo vidimus, & contrectauimus integras, atque saluas omnimodis in hec verba. Nos STEPHANUS Dei gracia comes palatinus Reni, Dux Bawarie tenore presentium prositemur, quod Litteras karislimi Patris nostri illustris HENRICI diue recordacionis super quadam Libertate Ecclesie in Malherstorf datas recepimus salvas per omnia in hec verba. HEINRICUS Dei gratia palatinus Comes Reni, Dux Bawarie Mutariis & Theloneariis suis in Vilshouen, Plenting, Tekkendorf, Pogen, & Straubing, graciam suam & omne bonum, quia in remissio-

nem nostrorum peccaminum & ob remedium karissime Vxoris nofire ELYZABET ac L'berorum nostrorum Ecclesie in Malherstorf hanc decernimus graciam saciendam, ut de Vino suo de Austria pertinent: ad cellarium suum deinceps in perpetuum Mutam, vel theloneum non persoluat. Mandamus igitur vobis districte precipientes, vt eidem Ecclesie eandem gratiam inviolabiliter observetis permittentes predictum Vinum ipsius Ecclesie sine exaccione Mute vel Thelonei libere pertransire. Et ut hec gracia predicte Ecclesie a nobis & Heredibus nostris inuiolabilis obseruetur ipsi presentes literas dedimus sigilli nostri munimine communitas. Datum Lantzhut in valle felici anno Dni. M°CC° feptuagesimo primo pridie Kal. Nouembris, , Nos igitur kariilimi Patris nostri vestigiis inherere volentes huiusmodi graciam per Ipsum memorato Monasterio factam presencibus confirmamus, supradictis Theloneariis & Mutariis nihilominus dantes firmiter in mandatis, ne per loca predicta Mutarum seu Theloneorum de Vino ad suum vt premillum est cellarium pertinente quicquam in perpetuum de iure vel de facto exigant aut requirant. Et vt huiusmodi gracia rata permaneat atque falua a nobis & heredibus nostris presentes dedimus Literas Sigilli nostri robore confirmatas. Datum apud Straubingam anno Dui M°CCC°VI In exaltacione Sancte Chrucis. , Nos igitur karissimorum predecessorum patris patrui ac Aui nostri vestigiis inherere volentes huiusmodi graciam per ipsos memorato Monasterio factam presentibus confirmamns supradictis Theloneariis ac Mutariis nihilominus dantes firmiter in mandatis, ne per loca predicta Mutarum seu Theloneorum de Vino ad suum vt premillum

missum est cellarium pertinente quicquam in perpetuum de iure vel de sacto exigant aut requirant, vt huiusmodi gracia a predecessoribus nostris predicte Ecclesie sacta a nobis & heredibus nostris salua permaneat atque sirma presentes sibi dedimus literas Sigillorum robore consirmatas. Datum apud Straubingam anno Dni M°CCC°XXI. In die beati Luce.

### Num. VIIII. Confirmatio repetita de Advocatia Monasterii gratuita. An. 1321.

Nos HEINRICUS OTTO & HEINRICUS dei gracia comites palatini Reni Duces Bawarie tenore pre entium profitemur, quod literas karissimorum Patris & Patrui nostri Dm. OTTONIS recordationis inclite sub certo Sigillo vidimus & contrectauimus integras atque saluas omnimodis per omnia in hez verba., Nos OTTO dei gracia palatinus comes Reini, dux Bawarie presentibus profitemur &c. Vt supra N. VI.

Nos igitur predictorum karissimorum Patris Patrui ac aui nostri vestigiis inherere volentes huiusmodi graciam per ipsos memorato monasterio sactam presentibus renouamus, confirmamus. & Sigillorum nostrorum robore iussimus communiri. Datum & actum apud Straubingam anno M°CCC°XXI. In die beati Luce Ewangeliste.

Num, X. Oblatio Mancipiorum ad annuum Censum, An. 1323.

Ich Henrich der Panholtz, vnd Elspet mein Hausvrou, vnd Alheit ir Schwester vergehen, vnd tovn chovnt allen deu, die den prief sehent, oder horent lesen, daz wir chunraden des maris kunt von hof von obersoenting, vnd sein hausvrowen, daz wir die haben gegeben fant Johanns gen Molhenstorf auf den Alter zu einem Sel gerait durch vnier Sel willen, vnd vnser vordern dar vber gebeut si all iar drei pfennig ze einem Vrchovnd als ander zinslevt tovn schullen, ir igliches, dar ovber geb wir in difen prif versigelt mit Heinriches des uppehofars Infigel, und auch Heinriches des Panhaltz lufigel. der der felben fach felpschol ist gewefen, dar ovber vergech wir ich Heinrich der Panholtz und Elfnet mein havsfrow daz wir in gehaissen und gelopt haben for syn VIrichen wen er dar zy gewachs, daz er fich ganzlich verzeich in allem dem recht, vnd wir vus verzigen haben, ob fi mich monent, &c. dar vmb des ist gezench Pfharar von Pfafchofen her Virich und her Heinrich de Voppchofar, und fridreich des Schmavtzhauser, und chonrat der kaufman, und Wernhart de Mavrar, vnd Hartwich de Palder, vnd Merbot de Perchmatter, vnd ander de pider leve, die do pi fint gewelen dar vmb. da diez Red stat vnd vnzerbrochen peleib. daz ist geschehen do von Christ gepyrt ist gewelen Paysent iar vnd drwhovndert iar, und in dem drw und zwantzich ften iar, an fant Veitz tacht

### Num. XI. Amicabilis compositio Litigii super decimis. An. 1327.

Ich Steffan der chrucker vnd mein mueter vnd meine gefwi-A stergeid vnd all vnser erben di wir haben vnd noch gewinnen, veriehen und tuen chunt offenbar mit disem brief allen den di in sehent oder horent lesen daz ich stessan mit dietrichen dem schaffer datz zu parfüzzen einen krieg vnd aufprach het vmb den zehent aus dem paw des gotzhaws ze Malherstorf und den selben krieg und ansprach haben pednn: halbun lazzen an herrn chunradten von Menchouen von herrn Heinreich von hautzendorff vnd di habent vns bericht vnd verschaiden mit ein ander, also daz ich noch mein muter noch meine geswistergeid noch all vnser erben di wir haben vud noch gewinnen fürbas chain ansprach noch vodrung fullen haben hintz dem vorgenantt dietreich und hintz allen den di den vorgenantt zehent Inn haben gehabt vnd noch ewichleich Inn habent vnd find auch aller der freunt worden di wir an den zehent mit chainerlay beschuldigt heten und dar wher ze einem vrkund und zu einer festen statichait gib ich vorgenantt siessan disen brief mit meiner vorgenantt herrn herrn Chunraten von Memchouen vnd herrn hainreich von hautzendorff Infigeln versigelten und verpint ich mich vnd mein muter und meine geswistergeid vnd all vnser erben als wir vor geschriben sten pey vnsern trewn dar vnder alles stat ze halten das vorgeschriben stet. Des sind teidinger Vireich der Zollner fridreich der garnötl Vireich der chumpfmullner vi d ander pider Lavit ein michel tail vnd ist gesche-Mon. Boic. Vol. XV. hen

hen do man zalt von kristes gepurt dreutzehenhundett iar vnd in dem siben vnd zwaintzigisten iar an sand peters abend.

# Num. XII. Renovata Libertas Advocatiæ gratuitæ. An. 1341.

Vir LUDWEIG von gotes genaden Römischer Kaiser ze allen Zeiten mer des Reichs tuen chund für vns und flir, all vnser erben offenlich mit dysem brief die dy geistlichen laivt der abbt vnd der conuentt des gotzhaws zu Malherstorff sand Benedisten orden vnser lieb diemutig habent von den hochgeporn fürsten LUDWEIGEN. HAINREICHEN und OTTEN rfalzgrauen pey Rein und hertzogen in Bayrn vnfern vodern faligen gantz und an allen gepresten versigelt mit iren chrefftigen Infigeln vber die vogtey irs klosters zu Malherstorf gesehen haben das vnser vodern an der selben vogtey chainerlay recht nicht gehabt habent noch haben fullen. Vnd das fy vnd ir erben vnd nachkomen daz felb kloster an seinen Laivten vnd guten durch got schirmen vnd behuetten fullen vnd wellen vnd daz fy auch die felben vogtey oder ir Laivt oder ir guet nymant enphellen noch antwurten sullen an rat vnd guten willen vnd gunst der vorgenantten abbts vnd conuents oder des klosters stiffter. Vnd die selben brief vnd genad di in vnser vorgenantt vordern saligen getan habent dy bestatten wir dem vorgenantten abbt feinem Conuent vnd feinem kloster alls in die von vnsern vordern verschriben vnd getan find. Vnd dar auf wellen wir vnd vnfer erben vnd nachkomen schirmen durch got und hail vnfer

vnfer fel alls ander vnfer vordern getan habent, und fol fi auch nyemant an der egenantt vogtey nicht hindern noch beschwarn mit chainen sachen pey vnser hulden. Vnd daz in dife genad von vns vnfern erben vnd nachkomen nicht vbervaren werd geben wir difen brief verligelt mit vnfern Kaiferlichem Infigel der geben ist zu Lantzhuet an den hailigen auffert abent nach christus gepurt drewtzehenhundert iar vnd in dem ain vnd viertzigisten iar. In dem siben vnd zwaintzkisten iar vnsers reichs vnd in dem viertzehenden des Kayfertumbes.

Originale cum Sigillo Majestatis. Vol. XI. horum Mon. Tab. VII. n. 36:

### Num. XIII. Confirmatio Imunitatis boicæ a Theloneis & Muta. An. 1341.

Vir LUDWEIG von gotes genaden Römischer chayser zu allen Zeiten merer des Reichs tuen chunt für vns vnd für all vnser erben vnd nachchomen offenlich mit dem brief. Das wir den gaistlichen Laivten dem abbt vnd dem conuent des chlosters zu Malherstorf sand Benedicien ordens vnsern lieben diemutigen durch got vnd durch hail vnser vnd vnser vodern vnd nachchomen sel bestatt liaben die brief vnd genad der hochgeporn fürsten STEPHAN HAINREICH vnd HAINREICH OTT und HAINREICH der Jung pfalzgrafen bey Rein und hertzogen in Bayren vnser vodern salig getan habent daz si den selben wein der in geuallen vnd dienen sol in iren cheler iarleichen für all vnser zoll vnd mawt

mawt herauf von Oesterreich zoll rey stiern sullen vnd mugen on all irrung. Vnd darumb wellen vnd gepieten wir all vnsern zollnarn vnd mauttnarn ze viltzhouen, ze pleintting ze degkendorf ze pogen vnd ze strawbing vestichlichen ynd ernstlichen daz si dem vorgenantt abbt vnd connent zu Malherstorf'alle iar ewichleichen iren wein der irm chloster zugehort herauf von ofterreich on zol on mawt vnd on allen voderumb vnd irrumb zollfrey füeren vnd gen lassen vnd daz si sie mit chainerlay vodrumb nicht beswarn daran noch irrn wann wir nicht enwellen daz in disen vnser genad die wir vnd vnfer vodern falig in getan haben yemant vbervar pev vnsern hulden vnd daz in die genad von vnsern erben vnd nachkomen icht ubervaren werd Geben wit disen brief zu yrkund verligelt mit vnsern chayserleichen Insigel der geben ist zu Lantzhuet an mitwochen vor dem ausferttag nach christ gepurt drewtzehenhundert iar darnach in dem ain vnd viertzigisten iar in den siben vnd zwaintzkisten iar vnsers Reichs und in dem viertzehenden des chaysertumbes.

### Num. XIV. Confirmatio Privilegiorum. An. 1343.

Wir LUDWEIG von gotes genaden Römischer chayser ze allen Zeiten merer des Reichs bekenen und tuen chunt offenlich mit disen brief daz wir den geistlichen mannen dem abbt und dem conuent ze Malherstorf unsern Lieben diemutigen durch vleizzig pet und durch besunder genad und gunst di wir zu in haben bestattigt haben all dy brief recht freyumb und guet gewonhait die si von unsern vordern faligen

faligen vnd von der herrschafft zu Bayern biz her pracht vnd gehabt habent vnd geben in auch all die recht vnd freyhait die annder kloster in vnsern Land zu Bayern habent vnd biz her mit entzleicher gewer vnd gewonhait haben gepracht. Vnd wellen auch daz in dy grozz hantvest di chunig OTT von ungarn salig unser vetter Land vnd Laivten geistlichen vnd weltlichen vber dy gerichtt geben hat stat beleib vnd von chainen vns en amptlaivten dy yetzu sind oder sirbas werdent ewichleichen mit nichte werden vberuarn noch bechrenket. Vnd des zu vrkund haben wir disen brief geben versigeltn mit vnserm Kayserlichen insigel der geben ist zu Lantzhuet an sand Benedisten tag nach Christus gepurt drewtzehen hundert iar vnd in dem drew vnd viertzkisten iar in dem naiwn und zwaintzkisten iar vnsers reichs vnd in dem sechtzehenden des Chaysertumbes.

## Num. XV. Eadem confirmatio cum confervatorio speciali. An. 1343.

Wir LUDWEIG von gotes genaden Römischer chayser ze allen zeiten merer des Reichs entpieten all vnsern amptlaivten Vitztumen Richtern vnd schergen überal in vnserm Lande ze Bayern die yetzo sind oder sürbas werdent vnser huld vnd alles guet. Wir lazzen euch wissen das wir den geistlichen mannen dem abbt vnd dem conuent zu Malherstorf unsern lieben diemutigen bestatigt haben allen die recht brief freyumb vnd guet gewonhait. Die si biz her von vnsern vodern vnd der herschasst zu Bayern bracht vnd gehabt

habt habent. Vnd haben in auch geben alle di recht vnd freyhait die annder Klöster in vnserm Lande ze Bayern habent. Vnd besunderlichen haben wir in bestatigt di grozzen hantvest di chunig OTT salig vnser vetter Land vnd Laivten geistlichen und weltlichen vber di gericht geben hat. Und davon wellen wir vnd gepieten ew allen gemainichleichen vnd ewr yeglichen befunder vesstichleichen. daz in den vorgenantt abbt vnd connent die selben grozzen hantvest vnd all ander irew recht, die si in nutzlicher vnd in gueter gewonhait her bracht habent stat haltet vnd in die mit chainen fachen vbervart noch fi dar an bekrenchet. Vud dar vber haben wir in ze schirmer geben arnolden den Mechsenhawser unsern pfleger zu Bayern oder der nach im pfleger wirt daz er fi von vnsern wegen auf iren rechten schirmen vnd virsprechen sol an aller stat wo in des not beschieht vnd wann si des bedursten. Der brief ist gegeben zu Lantzhuet an freytag vor dem funtag Letare (21. Martij) nach Kristus gepurt drewtzehen hundert iar vnd darnach in dem drew vnd viertzkisten iar in dem newn vnd zwaintzigisten jar vnfers Reiches vnd in dem sechtzehenden des Chaysertumbes. \*

Num.

<sup>\*</sup> Ex alterutro Ludovici Imp. Diplomate, ejusdem Anni & diei pendet Sigillum secretum, Aquilam unicipitem reservus Tab. Sigill. N. 5. in eo diversum a Fürstenseldensi Vol. IX. hor. Mon. Tab. I. u. 4. quod in hoc Mallerstorsensi Inscriptio exhibeat Titulum: IMP. S. A. enjusmodi in nostris Monumentis hactenus nullum occurrit.

## Num. XVI. Venditio allodii pro Emphytheysi. An. 1345.

Ich Jawt die griesmayerinn von Newfar vnd all mein erben L tuen chunt allen den di difen brief ansehent oder horent lesen daz wir dem Gotzhaws zu Malherstorf ze kaussen haben geben ein aigen das lang vnser aigen ist gewesen vmb pfunt regens, pfennig der wir gar vnd gantzleich gewert sein vnd vns vnfere herre der abbt vnd der conuent di genad getan daz fi vns lazzen habent zu einem rechten erb also mit der beschaiden daz wir dem guster da von alle iar an fand Marteins tag geben vnd dienen fullen fechs vnd drewzzig regens pfennig di dan gib vnd gab find. Vnd wenn wir dem vorgenant guster dy vorgenant pfennig nicht gaben so habent sich alle unsern recht di wir gehabt haben auf dem vorgenant aigen veruallen gar vnd gantz. Des find gezeugen her Ewerhart der chlachaimer von linthart vnd her hainreich sein sun vnd ffridreich der sigenhouer und mayer Vlreich von Etterstorf vnd albrecht der Ineyder vnd ander pider Laivt ein michel tail. Daz in das alles stat vnd vnzebrochen beleib geben wir in dilen brief verligelten mit herren Ewerharts des clachaimers Infigel im vnd seinen erben on schaden den ze einem Vrkund vnd ze einer statichait wann er des selben aigens falmann ist gewesen und verpinten uns dar under mit vnsern trewen ze behalten das da geschriben stet wan wir aigens Infigels nicht enhaben. Das ist geschehen do mann zalt von Kristes gepurt drewtzehen hundert iar dar nach in dem fünf vnd viertzigisten iar an sand Erasms Tag.

'Num.

Num. XVII. Conventio inter Monasteria Mallerstorf & Paring. 1347.

Jos. VERICUS Dei gracia prepositus totusque Conuentus Monasierii in Paring. Vniuersis presencia inspecturis, petimus declarari quod Monasterium fancti Johannis Ewangeliste in Malherstorf habuit pratum in schirling wigariter dictum grabwiz quod Monasterio in proximo situm est & plurimum oportunum quod a Dno Chunrado venerabili abbate Monasterii prelibati cum consensu & voluntate conuentus sui contraximus tali pacto quod fingulis annis in festo sancti Martini fine omni contradiccione & in omnem euentum sacriste qui tunc pro tempore suerit ad officium sucristie de seodo noftro fito in mitterhaselpach quod wigariter dicitur das Ortlehen redditus triginta sex denariorum dare & persoluere voluntarie debeamus, quod si neglexerimus & tardauerimus in folucione predicta post dies octo numeratos post festum Martini debemus eis censum deplicare quods non fecerimus pratum sepe dictum ad Monasterium in Malherstorf libere & 10lute cum omni melioracione revoluitur & finaliter reuertetur. Testes huius rei sunt Dns Ewerhardus decanus in Westenkirchen Perchtoldus Newnbergarius Churadus Lavon hainricus Tekchenpekch albertus fartor dicius spat & alii quam plures fide digni. Datum & actum anno Dni M°CCC° quadragesimo septimo. In die sancti Johannis apostoli & ewangeliste.

Num. XVIII. Traditio Mancipii. An. 1348.

ir STEPHAN von gotes genaden pfaltzgraf pey Rein und hertzog in Bayrn bekenen offenlich mit dem brief daz wir angesehen haben die chost die der ersam geistlich mann bruder chunrad abbt zu Malherstorf mit vns vnd vnfern dienern biz her gehabt hat, vnd auch noch tagleich hat vnd darumb zu einer ergetzung haben wir Im vnd seinen gotzhaws Ferchtold des Taffers sun von haimelchouen der vnfer aigen mann biz her gewesen ist freyleich und ledigkleich ze aigen geben also daz wir noch chain vnser nachkomen fürbas chain voderung oder ansprach dar nach haben sullen. Wir gehaizzen auch pey vnfern genaden daz der vorgenantt abbt vnd sein gotzhaws vnd des egenanten tasters vater des - - - vns vnd vnfern amptlaivten nicht engelten fullen darumb wellen wir vnd gepieten auch allen vnsern amplaivten die wir yezo haben oder fürbas gewinnen daz fi die dar umb nicht laidigen noch bechumern in keiner weis ze vrkund geben wir disen brief versigelt mit vnsern Insigel der geben ist ze Lantzhuet an fand Mathyas abent nach krifles gepurt drewtzehenhundert iar darnach in dem acht vnd vier: zigisten iar.

Num. XIX. Mutatio feudi in allodium. An. 1348.

Wir graf Hanns von HALS ynser hawsfraw vnd vnser erben veriehen offenbar an dem brief allen den di in an sehent oder horent lesen daz wir durch vnser vorvodern Men, Bois. Vol. XV.

vnd nachkomen hail vnd fald willen den lieben lieren fand Johanns ze Malhersterf dem abbt vnd dem conuent da selben di zwo hueb ze stainkirchen di Ortl der stainkircher von vns ze lehen hat gehabt geaignet haben vnd auch aigen mit disem brief den vorgenantt lieben herrn herrn sand Johanns dem abbt vnd dem conuentt des ersamen chlosters ze Malherstorf vnd dar vber ze einen vrkund geben wir in disen brief stir vns vnd sür vnser erben versigelten mit vnserm Insigel der gegeben ist nach Kristes gepurt drewtzehenhundert iar vnd darnach in dem acht vnd viertzigisten iar an dem palmtag.

## Num. XX. Venditio prædii, eiusdemque retraditio ad oblejam. An. 1350.

wir chunrat von gottes genaden Abbt ze Malherstorf vnd der conuent daselben veriehen vnd tun chunt allen den di disen brief an sehent oder horent lesen. Daz wir durch vnsers gottzhaws notdurst willen ze chausten haben gegeben vnser gyt ze huntsteten das iarleichen gilt sechtzich psennig on allen abganch mit allen ern und nytzen di dar zu gehornt ze velld und ze dorf versuecht und unuersuecht herrn Otten di weil pfraren ze Ergolspach mit der weschaiden daz wir oder chain abbt der nach uns chumt auf das vorgenant gut chain ansprach nymmer haben syllen noch mygen nach dez vorgenanten herrn Otten di weil pfarrer ze Ergolspach ow got vber in geput mit dem tot. so vergich ch vorgenant herr Ott di weil pfarren ze Ergolspach daz ich daz

daz selben gut ze hvntsteten durch meiner sel hail willen hin wider vermocht han dem conuent in ir Oblay. Dez selben gotzhaws ze Malherstorf daz si dez vollen gewalt habent ze stiften vnd enstiften alz ander irew gut on allew irrvng. Dez sind gezeug her herman di weil chellner ze Malherstorf vnd her fridreich daselben vnd her Erhart di weil techant ze Westenkirchen vnd ander pider Laivt genug. daz das alles stat gantz vnd vnzebrochen weleib geben wier disen priest mit vnsern Insigel vnd mit vnserz conventz Insigel versigelet vnd darzu so verpint ich mich vorgenanter her Ott di weil pfarrer ze Ergolspach vnder di zway Insigel mit meinem Trewen allez daz stat ze wehalten was vor von meinen wegen verschriben ist. Daz ist geschehen da von christes gepurt waren Drewtzehen hundert iar vnd dar nach in dem svnistzchisten iar an sand Pauls Tag.

### Num. XXI. Concessio Decimarum pro annua præstatione. An. 1356.

Weinberg techant vnd gemainchlich das Capitel ze Regenspurg veriehen vnd tuen chunt offenlich mit disem brief das wir mit gueter betrachtumb vnd verdachtem mut vnser vnd vnsers Capitels Zehent gelegen ze Etterstarf, der da gehort in das chorlehen ze Chefring chlain vnd gros vnd was darzu gehort den erwirdigen herrn dem abbt vnd dem Conuent ze Malherstorf vnd allen iren nachkomen gegeben, gemacht vnd bestatigt haben ewichleich ze haben vnd ze niezemacht vnd bestatigt haben ewichleich ze haben vnd ze niezemacht vnd bestatigt haben ewichleich ze haben vnd ze niezemacht vnd bestatigt haben ewichleich ze haben vnd ze niezemacht vnd bestatigt haben ewichleich ze haben vnd ze niezemacht vnd se niezemacht vnd bestatigt haben ewichleich ze haben vnd ze niezemacht vnd se niezemacht vnd

zen, also mit dem geding vnd auch der beschäiden das si vnd all ir nachkomen ewichleichen herrn Vlrichen dem ftraubinger vnserm chorherrn der das chorlehen yetzo Innhat da der felb Zehent zugehort und nach seinem tod allen andern unfern chorherrn di das selb chorlehen dann zu der selben Zeit innhabent und besttzent iarleichen und alle iar davon geben vnd richten fullen on allen schaden gebrechen vnd abgangkch auf fand haimrans abent oder Tag zehen schilling gueter regens, pfennig, fünf gens, zehen hüner vnd welches iars si di vorgenant psennig, gens, vnd huener auf di egenant frist nicht engaben so sind si ze hant gepunden vnd verval-Ien si zegeben dem vorgenantt vnserm chorherrn mit der zwispil on gebrechen schaden und abgankeh. Und geschach das si es also mit der zwispil nicht richten vnd gaben in den nachsten viertzehen Tagen nach land Haimerans Tag als vor geschriben ist so sullen si vnd sind gepunden di aber an der waid mit an der zwispil ze richten vnd ze geben allen geprechten schaden vnd abgankeh vnd sullen noch - - mugen sich da wider nicht behelssen in chains weis mit chainerlay recht red pet vreyumb privilen, genad, scherm noch mit chainen andern sachen, das si des vberhaben noch vbertragen sein, si halten vns das alles als ze nacht geschriben ist Vnd dar voer difer fach ze vrkunt geben wir in difen brief verligelt mit vnfers gerichts Infigel das dar an hangt der auch gezeug find her perchtolik der gaumrit, her chunrat gumprecht, her · Indweig der wechf'lar, vufer chorherrn, hainrich vicari von fand Istephan, und herman der zapfner. Und der geben ist zu Regens, nach christes gepurt drewtzehenhundert iar vnd dar nach

nach in dem lechs vnd fünftzigisten iar des nachsten mitwochen vor Tyburcy.

... Num. XXII. Donatio feudi ut allodii. An. 1358.

Ich Marquart der artelchouer von ginchouen vergich für mich vnd für all mein erben offenbar an disem brief allen den die in sehent oder horent lesen daz ich di drew viertail wismads di gelegen find in der Aw ze stainkirchen di emoen gehaizzen warn di Vendinn, der ich rechter lehenherr was, geben han auf sand Johanns alter di lehenschafft zu einen rechten freven aigen in di oblay ze Malherstorf mir vnd meinen Vorvodern saligen ze hail vnd ze Trost ewichleichen. also das ich noch mein erben nach der vorgenantt Lehenschaffe chain ansprach haben noch gewinnen sullen weder chlain noch groz daz dem vorgenantt gotzhaus ze Malherftorf das also stet vnd vnzebrochen beleib, des gib ich vorgenantt Marquart der artelchouer difen brief versigelten mit meinem Infigel vnd alle mein erben alles das stat ze haben das oben verschriben ist. Das ist geschehen do man zalt von Kristi gepurt drewtzehen hundert iar dar nach in dem acht vnd fünftzigisten iar an sand Agnesen Tag.

Num. XXIII. Immunitas boica ab Albergaria &c. An. 1360.

Ich slephan der Hürlinger Vitztumb ze stravbing vergich offenbar an dem brief Wan mein Lieber genadiger herr herr ALBRECHT der hochgeporn sürst Pfallentzgraf bey Rein und

und hertzog in Bayrn daz erber gotzhaws und chlaster ze Molcherstorf gefreyet hat von aller gastung - - - - vot hunten vnd valkchen vnd vor allen - - - vnd gaftung daz fi da vor frey - - - - fullen fein. Vnd da von gepeut ich ernstleich von meins herrn wegen vnd von dem meinen allen---in meins - - - lant vnd durch den andern daz w - datz also stat habt vnd si mit - - - gastung nicht laydigt noch beiwart. Vnd fwer ez dar - - - - wider meinen herrn den hertz - - - vnd wider all fein amptlaut - - - Vnd darvber ze Vrchund gib ich in den brief verfigelten mit dez vitztumamptz Infigel Daz ist geschehen da man zalt von christes gepurt drewtzehen hundert iar vnd darnach in dem fechtzigisten iar. an fand Andreas Tag. Vnd daz sol allfo gesten vnd beleiben vntz an meines herrn dez hertz chynfft. . 11: 5

#### Num. XXIIII. Locacio curie Raivthof. An. 1391.

Ich chunrat der grozz vnd mein hawsfraw Elspet vnd all vnser erben veriehen vnd tvn chvnt offenbar an dem brief allen den di in an sehent oder horent lesen daz wir getaydigt vnd geworsen haben mit vnserm genadigen herrn herrn abbt herman zu den Zeiten ze Malherstorf vnd mit dem gotzhaws vmb di wonumb vnd vmb di pawrecht auf dem guet daz gehaizzen ist der Raivthof vnd gelegen ist pey Niderhaselpach darumb hab wir im vnd dem gotzhaws gegeben vnd geuertigt mit salmans hant vnseren aigen hosstat vnd di zymer darauf di gelegen ist ze Niderhaselpach als aigens

aigens recht ist daz di ewichleichen sullen beleiben pey dem Reivithof wer den inn hat, davon sol ich vnd mein erben vnd nachkomen iarleichen dem gotzhaws dienen nach genaden ein pfunt regens. pfennig auf fand Michels Tag: Wir veriehen auch mer daz wir iarleichen alle iar ze Liechtmezz in sein stifft sullen gen als des gotzhaws gewonhait ist Des sind zeugen vnd teidinger gewesen her chunrat der prior vnd her Perchtold der chellner vnd der Weigl auf den steinhaws sein bruder vnd Vlrich der Ostermager vnd fridreich der Rapner vnd ander erber Laivt ein michel Tail Vnd dar vber ze einem Vrkund vnd ze einer bezzner sicherhait geb wir in den brief verfigelten mit herrn Gerharts des haselpekchen Insigel der es an den brief gelegt hat nach vleizziger vnser pet willen im vnd seinen erben on allen schaden vnd verpinden vns dar vnder mit vnsern Trewen alles das stat ze haben vnd ze volfüren das oben an den brief geschriben ist. Das ist geschehen do man zalt von Kristes gepurt drewtzehen hundert iar vnd darnach in dem ains vnd fechtzigisten iar an fand Erharts tag.

### Num, XXV. Traditio ad oblejam. An. 1362.

Ich Perchtold von hader gesezzen auf den hof in den graben vergich vnd tun chunt offenbar an den brief allen den di in an sehent oder horent lesen daz ich mit verdachtem mut vnd durch hayl meiner sel willen vnd durch hayl meiner hawsfrawen Margreden sel willen meinen genadigen herrn vnd dem gotzhaws zu Malherstorf bey mir lembtigen geschafft

schafft han in di oblay flinf pfunt regens. pfennig den eben genanten hot. des find zeug her simon chapplan ze hader churad der Wyshay herman der schuster pesch der Pentz all ze hader gesezzen und godfried der - - bel und wolfart von. hinderbuch vnd ander erberg Laivt ein michel tail. Daz in das also stat beleibigib ich in den brief versigelten vnder meinez genadigen herrn herrn fridreichs des Drawpechen Infigel vnd vnder Hartweygs des Peverbechen Infigel di si an den brief gelegt habent nach vlezzig vnser pet willen in vnd mein erben on allen schaden vnd verpind mich darvnder mit meinen Trewen alles das stat ze haben vud ze volsiiren daz oben verschriben ift. Daz ist geschehen - - - christes gepurt drewtzehenhundert iar vnd. darnach in dem zway vnd iechtzigisten iar an sand Jacobs Tag.

### Num. XXVI. Conductio piscariæ. An. 1372.

Ich Hylprant der Pautzehouer von Geyselhering vergich und tun chunt offenbar mit dem brief daz ich geworfen vnd geteydingt han mit meinem genadigen herrn abbt herman vnd mit dem Conuent ze Malherstorf vmb daz gehag vnd Vischwazzer ze hainpuch daz si mir daz habent fazzen mit allen den ern rechten und nutzen vnd dar zu gehorent also mit der beschaiden daz ich da von all iar iarleichen da von dienen und geben fol fechs und ainlef schilling regens, pfennig auf fand Michels tag vnd vier vnd zwaintzig pfennig in das Conuent Tat ich dez nicht ich den obengenanten zyns vnd auch di gilt nicht engab auf di e genanten frist so schel or \$ 1 - 1

ich noch chain mein Erb noch niempt von vnser wegen dar nach nimermer nicht ze sprechen haben noch gewingen schulten weder chlain noch groz weder mit recht noch an recht. Daz in das also star vnd vnzebrochen beleib gib ich in den brief versigelten mit meinem Insigel für mich vnd für mein erben vnd für all vnser nachkomen, vnd verpinden vns dar vnder mit vnsern trewen alles daz stat haben vnd volsüren daz oben verschriben ist. Daz ist geschehen do man zalt von christes gepurd drewtzehenhundert iar vnd dar nach in dem zway vndsechtzigisten iar an sand thomas tag vor meinnachten.

Num. XXVII. Venditio Curiæ Durnhart. An. 1363, Ich Ruger ich Chunrat und ich Vlreich und ich ekkel Rört yon - - - - hawsfrawen vnd all vnfer erben veriehen offenbar an dem brief allen den di in ansehent oder horent lesen daz wir mit vnsers Lieben genadigen herrn---dez-abptz ze Malherstorf willen vnd gunst haben dem erbergen mann Rugery dez Slamperleins aydem vnd fein hawsfrawen vnd iren erben vnser pawrecht vnd aller - - - - di wir gehabt haben von vnfern genadigen herrn abpt vnd dem convent ze Malherstorf auf dem guet ze Dürrnhart chausleichen ze chaussen gegeben vmb sechs pfunt regens. pfennig den fi vns aller verricht und gewt habent und haben in auch dew pawrecht und aller vnfer recht di wir auf den vorgenantt gut gehabt haben - - - mit aufgegeben das si das vorgenantt gut ze dürrnhart fullen inn haben vnd pawen alz pawlaiut recht ift vnd fullen dem abpt vnd dem gotzhaws ir voderung vnd gilt davon geben nach genaden ynd fol ich vorgenantt Ruger Mon. Boic, Vol. XV. vnd

vnd ich chunrat vnd ich Pireich vnd ich ekkel di Rörl noch vnfre hawsfrawen noch chainer vnser erben oder nachkomen noch niempt von valem wegen fürbaz weichleichen hintz dem abpt vnd dem gotzhaws ze Malherstorf noch hintz Rugern dez Slamperleins aydem noch hintz feinen hauwsfrawen noch hintz ifen erben noch hintz allen den di daz vorgenantt guet ze Dürrnhart fürbaz inn habent chain anfprach noch voderung - - noch gewinnen fullen chlain oder groz. Wir veriehen auch pey vnfern trewen füer vnfern bruder hartlein der pei dem Landt nicht ist, ob der zu dem Lant chom, daz er fürbaz noch niempt von seinen wegen ewichleichen auf das egenantt guet ze Burrnhart noch hintz dem abpt viid dem gotzhaws ze Mulherstorf noch hintz Rugern dez Slämperleins aydem noch hintz seiner hawsfrawen noch hintz wen eriben oder wer fürbaz auf dem hof ze Durrnhart gefezzen ist chain ansprach noch voderung haben noch gewinnen sol weder mit recht oder on recht. Wir veriehen auch an den brief daz wir eins worden fein wo der selb brief stierbaz funden wurd oder fürgetragen da fchol er tod vnd ab fein vnd fol dem abpt und dem gotzhaws ze Malherstorf - - - dem gut ze Dürrnhart vuschedleich fein in allen fachen. Daz in daz also stat vnd vnzebrochen beleib dar vber ze einer Vrkund und sicherhait geben wir vorgenante Rörel den brief verligelt mit vnsern Lieben herrn Lawtweins anhangendem Infigel der es an den brief gelegt hat nach vleizziger vnser gepet willen im vnd feinen erben on schaden wann wir aigenz Infigelz nicht hieten. Wir verpinden auch vns alles daz ze volfüren eben

dem

dem brief verschriben ist. Daz ist geschehen do man zalt von christes gepuerd drewtzehen hundert Jar vnd dar nach in dem drew vnd sechzigisten iar an sand Kyligens tag.

#### Num. XXVIII. Compositio familiaris. An. 1364.

Tch andre der Puebing und Preht sein hawsfraw und all I vnser erben verieken vnd tun chunt offenlich an den brief allen den di in ansehent oder horent lesen das wir vns lieplich vnd trewlich veraint vnd verricht haben mit guten willen vnd mit wohluerdachten muet nach erberger piderlaiut rat mit vnsern sun hannsen dem Laivblein, albrecht des Laivbleins sun, dem got genad, mit seiner hausfrawen und mit allen iren erben vmb all di ansprach voderung vnd handlang wie di genant ist von aller der brief vnd hantsesse wegen di wir von in Inn gehabt haben vnd di vber di guet gillt vnd gellt gehornt vnd di in ir vater faliger hinder im lazzen hat alls das an-dem brief verschriben ist, pey dem ersten vmb das guet daz da haizzt Vescholtzlehen vnd das guet daz gehaizzen ist der Huet vnd das guet ze webars Vnd vmb alles das das darzu gehort daz gelegen ist ze ascholtzhausen alls es der e genantt albrecht der Laiv. bel faliger vor malen her inn gehabt hat von dem gotshaws ze Malherstorf es sey holtz, wismad, hosset, vnd garten. befuechts vnd vnbesuechts mit allen ern rechten vnd nutzen di durch recht dar zu gehornt vnd dar zu vmb di brief di vber di vier schaff korns gellts gehornt aus des Haselpekchen guet ze Perchhausen da der haselpekch iarleich losumb auf hat Pp 2

ze Liechtmess vnd vmb den brief vber das schaf gults ze holtzdrawpach lehen ist von dem Wisentar und umb all ander brief vber di gült vnd gut gehornt. Also mit der bei schaiden das der vorgenantt hanns der Laivbel sein hawsfra wond fein erben volligen gewalt haben fullen di vorgenantt gillt vnd hab wie di genantt ist ze versetzen vnd ze verkauffen vnd ze verchumern gein wem oder wohin i wellent on alle vnfer wider red vnd hinder nuzz vnd fullen wir ich e genantt andre von Puebing vnd ich perht sein hawsfraw vnd all vnfer erben noch nyemant von vnfern Wegen chainerlay ansprach noch voderung hintz in noch aller irer hab es fey gullt oder gellt, wie di genant, ist nymermer gehaben noch gewinnen weder mit recht noch on recht vnd des verzeich auzzen wir vns mit dem gagenburtigen brief vnd ob wir chainerley brief in vnfer gewalt fürbas funden oder hieten, die vber di e genantt guet vnd hab gehorten oder fagten oder wer si sür bracht, di sullen tod vnd ab fein, vnd feinen erben nicht schaden. Vnd wer den brief Inn hat oder vorbringt mit irem gueten willen dem oder den selben sullen wir alles das stat halten vnd volsiiren alls in selben das der brief sagt. Vnd pey dem teyding find gewesen dy erbergen baid vefft Ritter her Ewerbein der valkenstainer und her charl der Newnbergar und gerhart der haselpekch, Vlrich vnd chunrat paid haselpekchen vnd hanns der Waldnar, vnd albrecht der Mautnar vnd ander erberg Laivt ein michel Tail. vnd darvber ze einen waren Vrkund geben wir ich vorgenantt andre von Puebing mein hawsfraw vnd mein erben in den brief verligelt mit der erbergen paider piderman Insigel Vireich des haselpekchen von purchhausen und Chunrat des haselpekchen zu Pfassenperg di irew Insigel durch unser viezzig pet an den brief legent und allen
iren erben on schaden, dar under wir uns verpinden mit
unsern trewen alles das ze halten und volstiren das an den
brief verschriben ist Daz ist geschehen nach Krist gepurt
drewtzehenhundert iar dar nach in dem vier und sechtzkisten iar nach sand andreas Tag des heiligen Zwelispoten.

# Num. XXIX. Conventio de familia hercifcunda. An. 1367.

Ich Perchtold der Winisawer mein hawsfraw vnd all vnser erben veriehen vnd tun chunt allen den di den brief ansehent oder horent lesen. Daz wir verstanden habent von vnserm Oheim pestein dem sneidar von Regenspurg von seiner mueter von seiner swester vnd von allen iren erben den halben Pelawn, den mein vater vnd si mit ein ander gehabt habent recht vnd redleichen als ain Mayer tun fol. Also mit der beschaiden daz wir in Jarleichen da von geben sullen on allen abgang ainlef metzen chorn, der zwey und drewtzik ain Regenspurger schaf mochent vnd sullen in daz aller iarleichen antwurten auf sand Michelz tag gein Regenspurg in di stat für ir tür on iren schaden Vnd di weil wir daz guet inn wollen haben vmb den vorgenantt dinst daz mig wir wol tun daz si vns mit nemant sullen verchern. War aber daz wir ez nicht lang inn wolten habent, so sull wir daz guet gleich mit einander von in tailen als zwen vingen VIIIL

vnd milgen fi dann mit irem tail tun vnd schaffen waz fi wellent, vnd auch lazzen wem si wellent, daz wir noch chain vnser erben sew fürbaz daran mit nichten engen noch irren fullen weder chlain noch groz. Der fach find teydinger gewesen her h - - - nreich der pfarrar von ascholzhaufen, Ruger der sprittacher, gerhart der haselpech, Vlreich der haselpech von Puchhausen, vnd ander erberg Laive genug. Dar über ze Vrkund gib ich Perchtold der e genant winifauer mein havvsfraw vnd all vnser erben den brief versigelten under her Chunrat Insigel von Schönach ze den Zeiten dez gotzhaws richter ze Malherstorf, der ez an den brief gelegt hat nach vnser vleizziger pet im vnd seinen erben on schaden Vnd verpinden vns dar vnder mit vnsern trewen alles daz stat ze halten vnd ze volsüren daz an dem brief verschriben ist. Daz ist geschehen do man zalt von christez gepurt drewtzehen hundert iar vnd dar nach in dem siben vnd sechtzigisten iar dez nachsten suntags vor dem auffart tag.

### Num. XXX. Venditio Curiæ Grabhof. An. 1367.

Ich Hansel der Smidmayer mein hawsfraw vnd all vnser erben vnd ich chunrat vnd heinreich sein prüder, verichen vnd tun chunt allen den di den brief an sehent oder horent oder lesent. Daz wir mit vnser herschast gunst ze Mälherstorf vnd nach vnser freunt vnd erwirdiger Laivt rat vnd guten willen durch vnser notdursst chausleich verchausst haben di genad vnd wonung di wir haben gehabt auf dem

hof ze Hader der da haitz der hof auf dem Graben, Andren seiner haustrauen und all iren erben mit allen den ern di da zu gehornt alz in vnser veter Perchtoldt vnd auch wir inn haben gehabt von dem gotzhaus ze Malherstorf mit gelatztem dinft - - - - - vmb so getan gellt dez vns der vorgenant andre verricht, vnd gewt hat. Wir veriehen auch all drei daz wir im den chauf vnd di pawrecht versten fullen mit dem rechten Jar vnd tag alz dez landez vnd hofmarch recht ift. vnd daz wir noch niemant von vnfern wegen chain ansprach nach den oftgenanten pawrechten nicht mer haben fullen weder wenig noch vil. Wir veriehen auc's mehr ob wir den vorgenanten chauf nicht verstunden alz vorgeschriben ist welchen schaden er oder sein erben dez namen den sullen wir im ab tun gar vnd gantz vnd sullen auch den haben auf all vnser gab wo wir di hieten vor allen laivten vnd ob daz indert ze chrig wurd oder für recht kam ez war geistlich oder weltlich daz fol er vnd sein erben allez behabt haben vnd wir verlorn. Der handlung find taidinger vnd Zeug Vlreich der Tuffinger vnd albrecht der probst von grauen drawchpach vnd gebhart der Mosar vnd ander erberg Laivt ein michel tail. Daz das also stat vud vnzebrochen beleib geben wir den brief versigelten under vnsers genadigen herrn abpt hermans ze Malherstorf Infigel vnd vnder herrn hansen des Rainer dez vesten Ritter Insigel wann wir aigens Infigel nicht enhaben der ez an den brief gelegt hat nah vleizziger vnser pet im vnd seinen erben on schaden. Vnd verpinten wir vns dar vnder mit vnsern trewen allez daz stat ze halten vnd ze volsüren daz an dem brief

brief verschriben ist. Der gegeben ist do man zalt von christez gepurt drewtzehen hundert Jar und dar nach in dem siben und sechtzigisten Jar an sand Gallen tag.

#### Num. XXXI. Venditio Curiæ Hag. An. 1368.

Ich peter der vrsenpech von prunstuelberch mein hausfrau I vnd all vnfer erben verichen offenleich mit dem brief allen den di in an sehent oder horent lesen, datz wir mit gutem willen. vnd mit verdachtem mut chausleich ze chausen haben geben alz chauffes recht ist, dem ersamen mann dem Tyrolf purger ze straubing seiner hawsfrawen und allen iren erben vnser hof ze hag der gelegen ist pey Malherstorf nachst pey dem dorff das genant ist steinkirchen damit er durch recht waid vnd wazzer fuchen fol vnd der felb hof ettwenn gewesen ist meines lieben sweher herrn hermann des stadler dem got genat, den er mir ze heyrat gnet geben hat vnd der auch lehen ist von dem von hohenfels mit allen den errn rechten vnd nutzen die dar zu gehorent besuecht vnd vnbefuecht vnd alz wir felben inn haben gehabt vnd genoffen vnd alls vns in vorgenant fweher vnd vater geben vnd lazzen hat vmb ettleichs guts gellt des si vns gar und gantz on allen vnfern schaden verricht vnd gewert habent wir sullen auch den vorgenanten hof richtig machen vnd vertig vnd ' mit des obgenant lehenherrn bant In ir hant bringen mit lehenschaft on all iren sckaden und sullen wir in auch den versprechen, vertretten mit dem rechten an aller stat on all iren schaden alz offt in des not geschieht alz lehens vnd landes recht vnd ob wir dez also nicht raten dar vmb haben wir in zusampt vns ze porgen gesetzt vnsern lieben vetern herren albrechten den Vrsenpekchen von Vrsenpach und Ewerhart der Velberger von herren velterg welcherlay schaden fi des namen mit welcherlay fachen daz wir oder wie der genant wurd vnd den si gesprechen mugen pey iren trewen vngerecht vnd vngesworn iren wortten dar vmb ze glauben on aid den felben schaden allen den sullen wir in vnd vnfer obgenantt porgen ab tun vnd widerkern gar vnd gantz on allen krieg vnd widerred vnd fullen fi den felben schaden allen haben auf vns vnd auf vnser obgenatt porgen vnd darzu auf all ire hab vnd auf aller vnser offt genantter porgen hab wo wir di haben oder wie genant ist besucht vnd vnbefucht vnd also verzeich ich mich vorgenantt peter der Vreenpekch mein hawsfraw vnd all vnier erben vnd nachkomen und auch mein lieb swager herr Erhart und peter des vorgenant herren herman dez stadler sun vnd hawsfrawen vnd all vnfer erben des offtgenant liofs mit allen seinen Zugehoren plosseichen gar und gantz mit dem brief also daz wir sürbaz ewichleichen noch anders nyempt von vnsern wegen chain ansprach noch voderung dar nach nymermer fullen noch mugen haben gehaben noch gewinnen weder mit recht noch on recht noch in chainer weis. Vnd wes wir oder anders yemant von vnfern wegen dar vmb mit in vmb all ohen geschriben sache vnd artikel ze krieg wurden vor geistleichen rechten oder weltleichen on recht das fullen fi alles an aller ffat gewunnen und gehabt haben und wir gein in verloren on all wider red, wer auch den brief Mon, Boic. Vol. XV. Inn Q a

Inn hat, zaigt oder sür pringt iren wegen vnd mit iren gutten willen, dem sullen wir alles daz stat haben vnd volsüren. daz oben an dem brief geschriben ist alz in selber. daz in das alles also stat vnd vnzebrochen beleib dar vber ze einen warn Vrkund vnd ze einer bestatichait geben wir in den brief mit meins vorgenant peters des Vrsenpekchen Insigel besigelt, und ze einer pezzern sicherhait mit vnsern obgenantt zway porgen Insigeln, darunder wir vns dy obgenantt alle mit vnsern trewen verpinden alles daz stat ze haben, daz oben an den brief geschriben ist, der gegeben ist, do man zalt von Kristi gepurt tausent iar drewhundert iar vnd dar nach in dem acht vnd sechtzigisten iar an dem asch tag.

# Num. XXXII. Contractus Mutui cum obpignoratione. An. 1373.

The Werndel der mullnar ze chlephach und ich fridreich der prunmaier und ich hainreich sein pruder, unser hawsfrawen und all unser erben und nachkomen veriehen offenbar an dem brief allen den di in ansehent oder horent oder lesent. Daz wir nach erberger Laivt und nach unser freunt rat verricht und versint sein mit fridreich dem maier ze Chlephach unserm lieben swager und ettleich taiding di wir mit im gehabt haben und auch umb ettleich gelt daz wir für in gehaizzen haben und noch ungelöst sein. mit der beschaiden daz wir im raten und helsen sullen dar zu daz der hof ze chlephach suderleichen gepawen werd und wesenleich gestellt werd. Wann wir zu sampt im der herrschafft zu Maltausser

herstorf

herstorf dar vmb verhaizzen vnd versprochen haben vnd auch vmb all voderumb vnd vmb allen dienst. Vnd hintz der nachsten newn wann der herrschafte ze Malherstorf der vorgenant hof nach genaden verdient werd fo fol der vorgenant Maier vns daz gelt von dem vont wider chern alz er pesit mag vnd wes er vns darnach schuldig beleibt. ez fei daz gelt daz wir im yetzund mit geholfen oder aufgenomen haben, oder daz gelt das wir lang siir in porgen fein gewesen waz dez wird, dez sol er vns owalz verziehen richten auf di nächst Liechtmezz. vnd hat vns mit herren hant dar vmb ze pfantschaft in gesetzt di genad vnd di pawrecht di er hat auf dem vorgenant hof ze chlephach daz wir da von vor allen Laivten gerricht und gewert fullen wern. Der handlung fint taidinger vnd Zeug Rager der fprittacher und hyltprant der pautzchouer ze Geiselhering und Fordan die weil amman ze grauendrawpach, Ewerhart, der Kirchmaier vnd ander erber Laivt genueg. Datz das also stat vnd vnzebrochen beleib geben wir den brief vnder dez erbern Ritter pernhart dez Ouensteter und perchtold des graivl anhangenden Infigeln di fi an dem brief gelegt habent nach vleizzig vnfer pet willen in vnd iren erben on schaden vnd verpinden vns mit vnsern trewen dar vnder vnd an aids stat alles daz stat ze halten vud ze volsiiren, daz an den brief verschriben ist. Daz ist geschehen do man zalt von christes gepurt drewtzehen hundert iar vnd dar nach in dem drew vnd sibentzigisten iar an sand Vrbans tag.

Qq2

Num.

Num. XXXIII. Obpignoratio curiæ Oberhof. An. 1374.

Ich chunrat de Huefel mein Hawsfraw vnd vnser paider. erben veriehen offenbar an den brief allen den di in ansehent horent oder lesent. Daz wir nach vnser frewnt rat von vnser notdurft wegen versetzt haben vnser pawrecht auz dem obernhof Vlreichen weilent zu dorenpach seiner hawsfrawen vnd erben mit allem seinem zugehorn alz wir sew inn haben gehabt vmb zwelf pfunt Regenspurger pfennigen di er vns gar vnd gantz gewert hat an allen vnsern schaden vnd gepresten. also mit der beschaiden. daz er di vorgenanten pawrecht vnd auch den hof inn haben fol von Liechtmezzen di schirst koment vber vier gantzew iar di sich nach ein ander vergen sullen, vnd shot auch den vorgenanten hof gein der herrschaft Sandburten ze Malherstorf. vnd verdienen nach genaden vnd nach alter gewonhait. wir schullen auch von Liechtmelsen vber drew iar den hof bestifften alz des gotzhaws gewonhait ist. Vnd wan sich di vier Jar nach ein ander - - gent so sullen wir vorgenant chunrad der huefel vnd mein erben di obgenanten pawrecht wider lesen yon dem obgenanten Vireichen oder von seiner erben vmb zwelf pfunt Regenspurger psennigen di dann gib vnd gab find ze der letzen liechtmezzen der vier iar viertzehen tag vor oder hin nach vnd fol noch enmag vns daz niemant versten in chainerley weyz. War aber daz wir nicht Lösten wie sich daz siigt. so sol der offtgenant Virich oder sein erben daz fünft Jar sitzen in allem dem rechten alz vor verfchriben

schriben ift. vnd ob wir dann nicht lösten ze der liechtmezze des fünften iar, so haben sich di pawrecht veruallen auz vnser gewalt in di ir. Ez ilt auch getaidingt daz der oftgenant Vireich oder sein Erben daz vorgenant guet bezzern fol mit zaivnen und mit tach alz in dez not ist und ob stewer in daz land cham in den vorgenant iaren di sol er oder sein vorgenant erben auz richten vnd waz von seinen wegen oder von seinen Erben von fewer schaden geschach daz schol der vorgenant Vireich auz richten oder sein erben vnd schullen vns auch daz vorgenant gut wefenleich vnd pawleich ligen lazzen mit art haiv vnd mit haber sam alz sitleich vnd gewonleich ist war aber daz vns an dem allen icht vbervavaren wurd dez wir ze schaden chom wi der gehaizzen war den fol vns der oftgenant vlreich vnd sein erben auz richten. Der handlung vnd der fach find taydinger vnd zeug Fordan der amman ze grauendrauchpach chunrat der a -mweiger hainreich der prantlein aydem, paid ze linthart gesezzen vnd vnder erberig Laivt genug. Dar vber ze vrkund gib ich oft chunrat der hufel den brief vnder vnferz genadigen herrn herren abpt hermanz Ingsigel versigelten der ez auch au den brief gelegt hat nach vleizziger vnser pet vnd vnder herrn fridreichz dez achdorfarz Infigel verfigelten der ez auch an den brief gelegt hat nach vleizziger vnser pet im ynd sein erben on schaden ze ainer gedachtnuzz. Dar vnder &c. Daz ist geschehen do man zalt von christez gepurt drewtzehen hundert iar vnd dar nach in dem vier vnd sibentzigisten Jar an dem Frehentag.

Num. XXXIV. Sententia judicialis. An. 1376.

Ich hanns der Satelpoger von Liechtenekk ze den Zeiten I richter ze strawbing verich offenleich mit dem brief. Daz ich fazz an offner Schrann zu Tayting da flund Ellspet di hawtlinn von Pilsting, di chlagt vnd pat derichtz hintz einem gut daz meinez herren von Molherstorf ist, daz gelegen ist zw. tayting vnd sprach si solt in dem gut bleyben di weil ir wirt lebat, da war auch mit haivrat also dar chomen. Da chomen meins herrn diener von Molherstorf zu antwurtt an meins herrn stat vnd pracht pet vnd chlag ab den felben gut, da antwurtt meins herrn diener mit dem rechten. Daz si der vorgenant Hawtlinu vnd Vlreich iren Wirt chainerlay recht auf den selben gut ine geben habent. Vnd hatz auch di felben fraw vber meins willen von Molhenstorf in dem selben gut vnd durch rechter freg willen hat er fich vertaidingt mit Vireich irn wirt vnd mit der vorgenant fraw vnd ward auch taidingt, daz si im daz gut schollen raum an allen seinen schaden und scholt auch mit dem gut seinen frum schaffen vnd der vorgenant Vireich stet der tayding aller anlawgen vor den rechten vnd der tayding hat er aller tan vor meinen herrn von Molhenstorf da gab volg vnd dez recht daz fol der man vnd di fraw daz gut. da cham di hawtlinn zur antwurtt vnd da si im zu astwurtt chom mit dem rechten. Da ward gefragt Ruprecht der vorfprecher, der estailt auf seinen aid, ez scholt mein herr vnd auch daz gut ledig vnd lozz sein von der frawen, vnd von iren wirt, vnd von ir paider erben. Wann er der tai-

ding vor aller an laugen gestannden ist und schullen auch fürbaz chain recht hintz dem gut nymer mer gehaben noch gewinnen. derselben vrthail ward geuolgt Ruprecht der vorsprecher an der schrann. da gab di fraw für mit versprechen si solt in dem gut pleiben vnd dingt auf daz gein hof, da fagt ir volg vnd daz recht, si solt di vrtail auf viertzehen tag her wider pringen gein Sallching auf di schrann. Da chomen meins herren diener von Molhenstorf vnd warten der vrtail als in daz recht gesagt hat. Da sagt Volg vnd daz recht, man folt dem richter vnd dem amptmann zu sprechen, der ward zugesprochen di sagten auf ir aid ez war also mit den rechten her chomen vnd di selb vrtail solt auf den selben tag chomen zu dem rechten. darnach ward gefragt Ruprecht der vorsprecher, der ertailt ez solten meins herren diener warten pey den rechten, ob di fraw di vrtail pracht zum rechten, oder nicht, vnd geschach dar nach waz recht war, meins herren diener warten als lang vntz daz der richter auf gestund an den rechten, da cham meins herren diener mit vorsprechen wider zu den rechten, vnd pat fragen, waz recht war. da ward gefragt Ruprecht der vorsprecher. der ertailt-auf seinen aid daz er rechtleichers nicht west. vnd wenn meins herren diener als lang gewort hieten, daz der richter war aufgestanden, der seiben vrtail ward geuolgt Ruprecht man solt in dez wehabten rechten ein guten gericht brief geben. Pei den rechten ist gewelen vnd der vorsprecher Ruppel, vorsprecher hanns von Snaivding, liebhart der chumer, vnd Lienhart der chastner, vnd ander erberg Laivt genug. Geben do man zalt von christez gepuit drewtzehen hunhundert iar vnd dar nach in dem sechs vnd sibentzigisten iar dez freytagt nach vnser frawen tag zu Liechtmezz.

Num. XXXV. Absolutorium a finistra suspicione furti. An. 1377.

Ich fridreikh zenger zu trausenit und pfleger zu den zeiten zu chirchpergk und gewaltiger Landrichter zu Pfassenperg und ze geiselhering vergich und tun chunt allen offenbar mit dem brief allen den di in an sehent oder horent lesent, Daz für mich chom Margret di ortmayerinn, vnd iach, fi war in ein lautmar chomen von eines smaltzhesens wegen, daz man dem stainkircher ze behalten het geben, daz war verlorn, dez ist si gar vnschuldig mit worten vnd mit werchen, mit räten vud mit täten. vnd ich di armen frawen erchennt han ir grozze armut, wann si mir di obgenant Lautmar abgenomen hat vnd gepezzert, und hat auch den amptleivten vnd allen amptleivten di yetzund find vnd fürbaz künftig werdent, daz di obgenant ortmayerinn von der Lautmer. vngelaidigt vnd vnangegriffen fol beleiben an leib vnd an gut. Der sach vnd der Lautmar sind taydinger gewesen chunrat der Maltz zu den Zeiten wirt ze Kirchpergk und der weinzürl zu Malherstorf und ander erwerger Leiut ein michel Tail. vnd dez ze einen warn Vrkund vnd ze Zeugnuzz gib ich obgenanter fridreich der Zeuger der obgenant ortmayerinn gesezzen zu Etterstorf den gegenbürtigen brief mit meinen anhangenden Infigel verfigelten mir vud meinen erben allen on schaden, als er ir getaidingt ward von gerichts

richts wegen. Daz ist geschehen do man zalt von krist gepurt drewtzehen hundert iar vnd dar nach in dem siben vnd sibentzigisten iar Jymonis & Jude der heiligen Zwelspotten.

#### Num. XXXVI. Venditio Vogtejæ. An. 1378.

Ich chunrat der Eschelbekch ze den Zeiten ze Waibling ge-I sezzen Elspet mein hawsfraw und hanns ir sun der Perchmayer, vnd all vnser erben vnd nachkomen, veriehen vnd bekennen offenleich mit dem brief allen den di in felsent horent oder lesent, daz wir mit guten willen und nach erberger Laivt rat kausleich ze kauslen haben gegeben herren Perchtolden ze den Zeiten abbt ze Malherstorf und dem connent vnd auch dem gotzhaws da felben vnfer vogtey vnd allez daz datz wir von vns vnd von vnser vodern wegen gehabt haben auf dem mitterhof ze Nider. Taching vnd auf den hueben da selben di von alter dez gotzhaws find gewesen vnd auch annoch find mit allen iren Zugehoren, nichtz auzgenommen, chlain oder grozz, ze veld vnd ze dorff, ze holtz vnd ze wizmat, recht vnd redleich alz chaufs recht ift, vnd alz wir ez inn gehabt vnd genozzen haben vmb fo getan gelt dez wir von dem vorgenant herrn vnd gotzhaws schon gewert vnd gericht sein on allen vnsern schaden vnd gepresten. Wir sullen auch dem vorgenant gotzhaws oder wer herr da ist, di vorgenant Vogtei vertreten mit dem rechten an aller stat wo dez not geschicht alz dez landez vad der herrschaft recht ist dar inn di gut gelegen sind, wann wir vns der gantzleich verzeihen mit dem gegenbürtigen Mon. Boic. Vol. XV. Rr brief

#### Monumenta Mallerstorfensia.

214

brief also daz wir noch niemant von vnsern wegen ewichleich chain ansprach dar nach nicht mer haben noch gewinnen fullen noch mugen weder mit recht noch an recht wie daz gehaizzen war. war aber daz datz wir oder fürbaz anders yemant sich darinn vergazz vnd ob an der brief für chainen di vber di vogtei vnd güter sagten, di sullen ab sein vnd tod vnd auch den brief vnd den vnbeschedleich, vnd ob daz ze krieg oder ze recht cham, ez war geistleich oder weltleich, daz sol allez daz offt genant gotzhaws vnd di herschaft an aller stat wehabt haben vnd wir verlorn. Vnd waz sich schaden darauf verlussen, daz sol wir dem gotzhaws ausrichten. wer auch den brief inn hat, zaigt oder fürpringt mit iren gueten willen. dem oder den selben sull wir alles daz laisten und volstiren daz in den brief ist. Der fach vnd handlung find taidinger vnd zeugen her fridreich der drauspech vnd hanns der valchenstainer vnd hanns der Menchouer richter di weil in der herschaft ze Lensperch, da di gut ingelegen find, vnd hartprecht der achdorffer, vnd Ruger der sprittacher vnd ander erberg Laivt genug. daz daz alles stat stat vnd vnzebrochen beleib gib ich vorgenant chun. rat Eschelpech, El/pet mein hawsfraw und hanns der Perchaimer für vns vnd für all vnser nach chomen den brief verfigelten vnder meinem Infigel vnd vnder hannsen dez Menchouer sigel versigelten, der ez an den brief gelegt hat durch vnser sleizziger pet im vnd seinen nach chomen an schaden vnd verpinden vns gemanchleichen dar vnder mit vnfern trewen an aidez stat allez daz stat ze halten vnd ze volstiren daz an den brief geschriben ist. Daz ist geschehen do

man

man zalt von Xpi gepurt drewtzehen hundert iar dar nach in dem acht vnd sibentzigisten iar an sand Lavrenten tag.

#### Num. XXXVII. Apocha folutæ Dotis. An. 1379.

Ich Dietreich der haselpekhe ze Solath und ich katherey sein A hawsfraw vergiehen offenleich mit den brief allen den di in an sehent oder horent lesen. Daz vns vnser lieber swager und staivsvater vireich der Wischaiv ze Hader und fraw Margaret unfer swiger und muter recht und redleich gar und gantz verricht vnd gewert habent acht pfunt regens phfening vuler heiratgut di vus an di heirat getaidingt vud gestift find worden für mein vorgenant Katherein Erbtail, den ich hab gehabt auf den hof ze hader, daz gut ist der zell hof, vnd gehort ze dem gotzhaws ze Molhenstorf. an allen vnsern schaden vnd gepresten. Vnd also sagen wir si der oben genanten acht phfunt regens. phfennig vnferz heiratgutz gar vnd gantz ledig vnd loz mit den brief, also daz wir sürbaz ewichleich vnd all vnfer Erben vnd nach chomen - - - andere niempt von vnser wegen chain ansprach noch voderung chlain noch groz nimer mer fullen noch mugen gehaben ---gewinnen hintz dem oben genanten vnfern Sweher und steiffvater vnd hintz vn/ern obengenanten Swiger und muter. vnd hintz aller - - - noch hintz dem obgenanten erbtail auf den vorgenanten gut ze hader weder von heiratgutzwegen noch erbtaitz - - - - chainerley sache wegen wie di gut sind, vad wes wir oder ander yempt von valern wegen flirbaz

Rr 2

dar vmb mit - - - wurden vor geistleichen oder weltleichen recht oder an recht daz fullen fi allez an aller stat gewunnen vnd behabt haben vnd - - - gein In verlorn an all wider red. wer auch den brief inn hat zaigt oder fürbringt iren wegen vnd iren guten willen. daz in daz allez alfo stat, und vnzebrochen beleib. daz zu einem waren vrkund vnd zu ainer bestatichait geben wir in den brief versigelten mit dez ersamen mannz insigel perchtolt dez graivl ze Solach, der ez durch vnser vleizziger pet willen an den brief gelegt hat im vnd allen seinen erben gar on allen schaden vnd an all Zuspruch dar vnder wir vnz mit vnsern trewen verpinten allez daz stat ze haben vnd ze volstiren daz oben an den brief geschriben ist. Wann ich obengenant Dietreich der haselpekch aygenz Insigelz nicht han. der brief ist geben do man zalt von christez gepurt drewtzehen hundert iar vnd in dem newn vnd sibentzigisten iar an vnserfrawen abent zu Liechtmess.

## Num. XXXVIII. Renuntiatio prætensionis. An. 1379.

Ich Ruprecht hofer, evlleins sun von tayting, mein hawsfraw und alle unser erben veriehen offenleich mit den
brief, allen den die in an sehent oder horent lesen daz wir
ettleichen krieg anspreche und voderung haben gehabt hintz unsern lieben bruder hainrich von tayting hintz seiner hawssrawen
und hintz allen iren erben und di pawrecht. und genad.
di wir haben gehabt awf den hof ze tayding der dez gotzhaws ze Molhenstorf rechtens aygen ist und di selben krieg

vnd

vnd ansprach vnd vmb all voderung wie di gut find gewefen vntz awf den heutigen Tag da sey wir vmb mit ein ander liebheich vnd freuntleich bericht vnd taydingt worden gar vnd gantz auf ein gantz rutt also mit dem beschaiden daz ich vorgenant Ruprecht. mein hawsfraw vnd all vnser erben, vnd nach chomen noch anders niempt von vilfern wegen chain ansprach noch voderung chlain noch groz hintz den obgenanten vnsern bruder hainreich von tayding hintz feiner hawsfrawen, vnd hintz allen iren erben vnd nach chomen und hintz all ir hab und besunder hintz dem pawrechten vnd genaden auf den vorgenanten hof ze tayding mit allen seinen Zu gehorn nymer mer sullen noch mugen gehaben noch gewinnen weder mit recht noch an recht geistleichen oder weltleichen weder von erbschaft wegen noch von pawrecht wegen noch in chainer we'z, vnd verzeihen wir vnz auch derfelben auspreche vnd voderung aller plozleich gar vnd gantz mit dem brief vnd wez wir oder ander yempt von vnser wegen fürbaz darumb mit im ze krieg wurd vor geistleich oder weltleichen recht oder an recht. Daz fullen si allez an aller stat gewinnen vnd behabt haben vnd wir gein in verlorn an all wider red. Wer auch den brief inn hat zaigt oder fürbringt von iren wegen vnd mit iren guten willen. Dem fullen wir allez daz stat haben und volfüren daz oben an dem brief geschriben ist alz in selben. Doch haben si vns der Trew vnd der freuntschast geran. Daz si vnz dazgelobt vnd versprochen haben. Ob daz war daz si di Baurecht vnd di genad auf den vorgenanten hof ze Tayding fürbaz Wolten verchauffen di Tullen fi vnz anpieten vnd vnz di ze chauf-

fen geben vor ander Laivten vnd vmb daz gelt den in ander Laivt darumb geben wollen. Vnd der sache sind taidinger gewesen di ersamen Laivt hanns der Purchhaimer von ober snaiding, Jacob der chirchmaier von Wolferchouen chunrat Raydel vnd alwert hueber von tayding vnd ander erber Laivt genug. Daz in daz allez also stat vnd vnzebrochen beleib. dez zu einem waren vrkund vnd zu einer bestatichait geben wir in den brief versigelten mit vnserz lieben genadigen herrn Infigel dez ersamen herrn Perchtold des abbtez ze der Zeit ze Molhenstorf der ez durch vnser vleizzigen pet willen an den brief gelegt hat im vnd seinem gotzhaws gar an allen schaden vnd an all zu spreche. dar vnder wir vnz mit vnfern trewen verpinten allez daz stat ze haben vnd ze volsüren daz oben an den brief geschriben ist. wann ich vorgenanter Ruprecht aygens Insigel nicht han vnd da wir in vmb sein Infigel gepeten han. da ist pey gewesen stephan hauschircher purger ze strawbing, Chart frischhaimer von Molchenstorf. Der brief ist geben do man zalt von christes gepurt drewtzehen hundert iar vnd in den newn vnd sibentzigisten iar an fand Cathrein abent der heiligen Jungfrawen.

## Num. XXXIX. Cessio obligationis. An. 1381.

The chunrat Inkchover mein hawsfraw und all unser erben purger zw strawbing veriehen mit gegenbürtigen brief. Daz wir einen brief inn gehabt haben von fridreichen von chlepfach seiner hawsfrawn und ir paider erben der uns---vier psunt regens, psennig. Den selben brief haben wir von unserer

vnserer notdurst wegen mit vnsern gutleichen willen hainreich dem Pragsen seiner hausfraw vnd iren erben purger
ze strawbing vber gegeben vnd ain gant - - - also daz sy
da mit tun vnd lazzen mogen als mit ander ir aigen hasten
hab. daz wir sy dar an noch niemant von vnser wegen nicht
irren noch engen sullen in chainerlay weis. wir verzeihen
vns auch dezselben brisz waz - - mit dem gegenbürtigen
bris plösleich gar vnd gantz sürbaz an all zwspruch. Dez zu
vrkund geben wir hainreichen dem Pragsen seiner hawsfrawen
vnd ir erben den bris versigelten mit dez ersamen weisenRitter herrn hannsen dez satelpoger von Liechtenekk zu der
Zeit Richter zw strawbing anhangenden Insigel. Datum M.
CCC° LXXXVI. vor sand Pawls tag als er bechert ward.

## Num. XL. Renuntiatio prætensionum. An. 1381.

Ich Hilprant der Paivtzkchover ze geiselhering mein hawsfraw vnd all vnser erben bechennen offenlichen an dem
brief daz wir vns freuntleich vnd liepleich gar vnd gantzleich auf ein gantz end nach nach erwerger laivt rat verricht veraint vnd auch vertaydingt haben mit dem erwirdigen herrn herren Perchtolden zu den zeiten abbt dez gotzhaws ze Malhenstorf vnd mit dem conuent da selben vmb
alle di krieg stözz voderung vnd ansprach dy wir hintz in
vnd dem vorgenant gotzhaws gehabt haben. vnd dy sich
zwischen vns ergangen haben vntz auf den heutigen tag
von dez gehay, wismads vnd vischwazzers wegen daz allez
gelegen ist ze haympuch daz wir lang zeit vnd iar von dem

vorgenantten gotzhavvs inn gehabt haben dez vvir gut brief heten vnd von dienst vvegen di vvir dem gotzhavvz getan haben vnd auch von aller anderlay fach vvegen vvie daz allez genant ift oder sein mag besuecht vnd vnbesuecht alz verr vnd alz ganzlich daz vvir noch all vnfer erben vnd nach chomen vnd allez daz daz verschriben ist hintz dem vorgenant gotzhavvz noch bintz dem - - - do felben noch hintz iren nachehomen, noch hintz allen Lavyten vnd guten noch hintz aller ir hab befucht vnd vnbefucht in chainer vveiz chain ansprach noch chain voderung. - - - noch gevvinnen fullen noch mugen, vveder mit recht noch an recht geistlichen noch vveltlichen chlain noch grozz, fürbaz nymer mer noch anders yemant von vnser vvegen - -- - di brief in geantyvurt vnd geben di vvir vber daz egenant gehay, vvilmad, vnd vischvvazzer gehabt haben an gevar vnd ob auch fürbaz von vnz oder anders yemant von vnse - - - für chomen von dez obgenanten gehays vvismatz vnd vischvvazzers vvegen di sullen all tod sein vnd chain chrafft haben vvider den gagenbürtigen brief. Vud umb---vnsern vvegen von der ob geschriben Tayding vnd handlung vvegen furbaz mit in dar vber chriegten oder rechten ez vver mit recht oder an recht geistlichem oder vveltlich - - - - habent fi an aller star allzeit all gevvunnen vnd behabt vnd vvir verlorn an allen chrieg vnd vvider red. Daz in daz-allez stat vnd vnzebrochen beleib. darvber zu ein - - - gib ich obgenanter Hiltprand der Paivtzkofer in den brief für mich mein havysfravven vnd für vnser erben vnd nach chomen verligelten mit meinem Inligel vnd mit - - - - - hern hainreichs dez Vlnchofer, herrn hainreichs dez hoferz, fridreich

reich dez Mutnaher di zeit richter zu Wird, vnd mit hilt. prand dez werttinger, di alle irem Infigel an den brief gelegt habent - - - gezewgen der gepet vmb di Infigeln her Pernhart der Ofensteter, Pesel der graivl vlrich der Haselpekch ze Pfassenperg vnd chunrat der Vilsar. Daz ist geschehen nach christi gepurt drewtzehen hundert iar vnd in dem zyns vnd achtzkisten Jar an sand Veytz tag dez heiligen heren.

## Num. XLI. Sententia judicialis absolutoria. An. 1393.

Ich hainraich der Zehentner zu den Zeiten Richter zu Rotenburkch bekenn offenbar an dem brief daz auf recht für mich chom da ich satz auf offner schrann ze Ergolting Margret di wognarin von faulpach vnd klagt mit vorsprechen hintz preyden der sneyderinn gut von Aw vnd sprach daz s desselben guts rechter erb vnd genoz war vnd hiet auch dez gut brief vnd pat frag waz recht war - da gab volg frag vnd daz recht, man scholt der sneyderinn chunt tun. ob fi di anklag vnd daz recht wolt verantwurten auf daz nachst recht, so gelchach zwischen ir payder waz recht war, wolt si ez aber nicht verant wurten so geschach aber daz waz recht war, also kom preid sneiderinn auf daz recht, vnd verantwurtt daz gut mit versprechen vnd sprach von dem gut da di wagnarinn da von redet dez fazz si pey vnd pey gwir pey drewtzehen iarn vnd hietz auch chaufft vmb ir berait pfennig vnd hiet auch zu ir nuzz vnd gewir iren rech-Mon, Boic, Vol. XV. ten

ten herrn vnd gewern vad war ich auch vor enproften is val iren mann mit dem rechten vad hiet auch dez gut gerichtz brief vnd pat nur, man horat irn gerichts brief. da fagt volg frag vnd recht ir paider brief schullten herwider komen ze den nächsten rechten, vnd dy wurden da verhort, vnd nach der eltern brief fag wurd gerichtt alz recht war. also kom preid di sneiderinn ze den nachsten rechten, do chom dy wagnarinn nicht, do ward der sneiderinn brief verbort. Also fagt ir volg frag ynd daz recht, seit dy wagnarinn nicht komen war, so lott dy Ineillerinn für ewichleich vor irer ansprach vad von allen erben ledig vad loz fein, dez behalten rechtenz gib ich obgenant hainreich der zehentner ir den gerichts brief der ir ertailt ist worden von gerichts wegen verligelt mit meinem anhangendem Inligel pey den rechten ist gewesen her wolfhirs der Ziegelhauser. her Jörg der Lotter, hanns von prettpach, Ott der Meilinger, pefel der angermager, chunrat der ganpekch und ander erberg Leivt ein michel tail, daz ist gewsen nach Xpi gepurt drewtzehen hundert iar vnd darnach in dem drewt ynd achtzkchisten iar dez montags vor dem aufart tag.

### Num. XLIL Emptio cum pacto reluitionis. An. 1384.

all vnser erben veriechen und bekennen essenlich mit dem brief allen den di den brief ansehent oder horent lesen, daz wir den hof der gelegen ist ze stankirchen den wir chaussleich gechausst haben von Werndlein dem setaler von Malbenstorf von seiner haws-

frawen

frawen vnd allen feinen erben ze losen geben schullen dem Connent dez gotzhaws ze Malhenflarf vmb drew vnd fechtzikch pfunt gueter regens, pfennig di dann gib vnd gab find ze Regenspurkch yn der stat, vnd darauf daz vorgenant gotzhaws ze Malhenforf varmalen volen gewalt gehabt hat von dem obgenanten Werndlein dem setaller ze losen all iar iarleich ye viertzehen Tag vor vnfer frawen tag ze Licchtmezzen oder in den nachsten viertzehen tagen hirr nach. also schull vnd well wir in auch ze losen geben, wann sy yns vnfers obgenant geltz bezalnt auf di egenant vrift alz vor verschriben ist. so schull vnd well wir in der folung nicht wider seyn in chainer weiz, wie di genant ist. Daz in daz also sar vnd vnzebrochen beleib, dar vber ze einem vrkund, vild ze einer bestatichait gib ich in obgenanter peter der valkehenstainer den brief verligelten under meinen anhangenden Intigel, für mich, für mein hawsfraw, vnd für all vnfer erben allez daz stat ze halten vnd ze volsliren, daz vor oben an den brief verschriben ift. Daz ist geschehen do man zalt von kristes gepurt drewtzehen hundert iar, vnd dar nach in dem sünf vnd achtzigisten iar an vnser frauen tug alz h geporen ward.

Num. XLIII. Sententia judicii Hofmarchialis. An. 1389-

Tch albrecht der Satelpoger di Zeit Richter und pfleger dez gotzhaws ze Malherstorf bekchenn mit den gerichtzbrief. daz für mich kom da ich saz an offnem rechten ze Malher-Ss 2

forf mit vorsprechen her peter der Valckensteiner ze Zaitzkehouen. und pat gerichts hintz werndlein den setaler hintz seiner hawsfraw und hintziren erben, und auf di pawrecht und fatzung, di si habent auf dem hof ze Ried von dem gotzhaws ze Malherforf, vnd dar zu auf alle di, vnd in dem Gericht gelegen ist ze Malherstorf vnengolten dem gotzhaws an seinen rechten vnd lofung von dez hofs wegen, den er gekchaufft hat von dem vorgenanten Werndlein dem setaler von seiner hawsfrauen und von in paiden erben, der gelegen ist ze Stainkchirchen, vnd ist genant der Rorhof, daz si im den nicht geverttigt habent nach laut, vnd sag seiner brief, di er von in hat, vnd dez er grozz schaden hat genommen, vnd pat dar vmb waz recht war. do fragt ich hainreich von Teyfpach dez vorgenanten Kalkchenstainer vorsprech auf seinen aud waz recht war, der ertailt auf seinen recht, man solt dem amptmann zu sprechen, ob ez also war her chomen von einen rechtmann auf daz auder mit chunt tun, mit schein planten, vnd mit volpfanten, da ward im gevolgt an der schrann, dem amptmann ward zu gesprochen, der nam zu im di nachtpawren di eltisten vnd di besten in der hosmarch vnd besprach sich mit den, vnd chom wider sir mich. der sagt auf seinen aid, daz ez also her chomen war mit dem rechten, daz man dem vorgenanten Valkchenstainer scholt antwurtten nach volligem pfant, vnd hiet auch daz hye vor da fragt aber waz Im recht war hainreich den vorsprechen von teuspach, der ertailt auf seinen aid, dez Valkchenstainers brief wurden verhort, den er heut hie vor het, vnd darnach scholt geschehen, waz recht war, dez ward vervolgt an dem rechten.

rechten, der brief ward gelesen, der sagt, daz der vorgenaut werndt der setaler und sein hawsfraw und ir erben dem vorgenant peter dem Valkchenstainer seinen Kauf schullten richtig machen, vnd all brief vbergeben, di fi heten, vnd di vber daz vorgenant gut lautent, vind fagent, dez haben fi nicht getan, und dez selben ist er ze schaden chomen wol zwaintzkch pfunt regenspurger pfennig. do fragt ich hainwich von teyspach was recht war, der ertailt auf seinen aid, ez schult der Valkchenstainer warten, di weil ich sazz cham yemant, der daz techt verantwurtten wolt, so schult zwischen in paider geschehen, waz recht war, cham aber nyemant, der daz recht verantwurtat, so schult nach meinem aufsten geschehen, waz recht war, daz ward gevolgt an der schrann, also wart der Valkchenstainer alz lang vntz daz ich auf gestund, dar nach chom der valkchenstainer wider zu recht mit vorsprechen, vnd pat zu fragen, waz nu recht war, do fragt ich hainreich den teispach auf seinen aid, waz recht war, der ertailt auf seinen aid, seint daz nyemant chomen war, der daz recht verantwurten wolt. man schullt dem vorgenanten Valkchenstainer dez ee genant hofs ze Ried, vnd allez daz si hieten, daz in dem gericht gelegen war, gewaltig tun, vnd ein antwurten für fein vorgenant schaden alz der schrann, vnd der hofmarch recht ist, ich mit dem stab, vnd der amptman mit der hant, dez war gevolgt an der schrann, daz geschach, vnd dez behalten rechten ist vorsprech gewesen hainreich der Teyspach und pei den rechten ist gewesen Peter der vorsprecher von Eyting, und chunrat der vorsprech von Erling, und der Kiedar di Zeit

Zeit pslegar zu Trawbach Ewerhart frieschaimer die Zeit richter ze Erling, Niklaz der lenchlinger di Zeit richter ze Metzing, Perchtold den Gur di Zeit psleger ze Trustolning, vold di eleisten, vod di pesten di in in der hosmarch gesezzen sind; vod ander Laivt ein michel tail; vod dez behabten rechtens ward Im der gerichts brief ertailt, den gib ich im von gesrichts wegen versigelt mit meinem anhangendem Insigel mir vod meinem erben on schaden, daz ist geschehen nach Krist gepurt diewezehen hundert int vod dar nach in dem naitun vod achtzigisten iar dez suntage nach sand Galten Tag.

#### Num. XLIV. Oblatio annui Census. And 1410; 2013

Ich. Peter der Valchenstainer zw Valchenuellz vnd ich Elena sein eleichen wirtinn bechennen ossenlichen an dem brief sür vns vnd sür all vnser erben seundt, vnd nachkomen, daz wir durch hayl vnser vnd aster gelaubigen sel willen geavgent vnd genracht haben dem lieben hayligen saud Johanns ewangelisten zw Malherstorf in dy gustrey seines gotzhawz da selben ain halb pfunt guter psennig regenspurger münzz iarleich vnd ewich güllt. daz wir von demselben gotzhaws vmb vnser beraits gelt chausst haben. Dar vber zw vrkund geben wir in den brief versigelten mit meinen aygen anhangenden Insigel sür vns vnd all vnser erben freunt vnd nach chomen, der geben ist nach christ gepurt viertzehen hundert iar vnd darnach in dem zehenten iar an den nach sten suntag vor dem hayligen liechtmest tag.

Nim. XLV. Landum homologatum. An. 1428.

Wir Johanns von gotes genaden Lantgraue zum LEICH-TENBERG, grave zu HALLS, und an der Zeit Verweser des landes in niderbeirn bekennen offenlich mit dem brief, das der erwirdig gestlich ablite Michel des gotshaws zue Malherstarf ains, und hauns friesheimer auch gesessen zu Malkerstarst des andern Tails einen hintergangk hinter uns gethan haben von fulliger fachen wegen, als hernach geschriben ist. also Tue wir dar vmb zwischen ir mit spruch erkennen, das si das paider seitt stete halden sullen on geuerde. als si das auch vns mit iren Trewen gelobet haben. also sprechen wir von erst vmb die zwelis regenspurger pfennig. vud ynd zweintzigk dienst kes iarleicher ynd ewigker gült von der hofstatt vnd äkcher wegen auf den pach gegen den prener zu Malherstarf gelegen. die der benant abbte mit seinen Registern und Sal püchern erweiset hat. die selben iarleich vnd ewige güllt sprechen wir dem gotshaws zu ierlich. vnd ewigleich dem genanten abbte vnd seinen nachkomen zu geben. Dan vmb mer vnd zweinzig pfennig verlellenen gült von den zweien nechst vergangenen iaren sprechen wir den friesheimer ledig. nicht von rechtens. sunder von vnser pet wegen, dar nach den lateinischen besigelten brief. der da fagt fünff Jeuch akkers in yedwedern der dreift des egenanten gotshaws purkveldern mit dreyen Tagwerchen wifmads, vnd ein hofftat auf dem steinhause, den selben brief sprechen wir dem gotshawse zue ewigleich zue behalden. wan er dem gotshawle mer saget. dan dem friesheimer. dan

184 17 84

ob des dem benanten friesheimer not geschee. den full man im auf borgschafft Leihen. Item vmb die Lehenschafft. dy ein yeder newer Prelat zu Malherstorf gewonlich leihet an dem anfang seiner Prelatur, dy der benant abbte auch mit seinen lehenpüchern erweiset hat. sprechen wir, das der benant friesheimer vnd fein erben alle die fluke die sie habent von dem gotshaws, auch also nemen vnd zu lehen empfangen fullen von dem benanten abbte vnd feinen nachkomen, and dar zu alles das Tuen on generde, das ander des benanten gotshawses lehenleut vnd hindersessen Tun nichts aufgenomen. Irem als der benant friesheimer siirgeben hat, er hiet ein Tagwerchs wismads in Ettistors gemein verlorn, vnd begert, das folt im der benant abbte fuchen, fprechen wir, fey das felb Tagwerch verlorn, fo foll es der benant friesheimer fachen, vnd vinden dem obigen gotshaws on schaden. Des zu vrchund geben wir in den brief besigelten mit vnsern anhangenden Infigel, vns, vnd vnsern erben on schaden, des find zeugen die erbern weisen Peter spannagl zu Schirling, Seyz hennacher des Nothafts schreiber, chunrad Mutich zue weichs hanns prett zue Malherstorf und vnser ainer vnd ander piderleut ein michel Tail. der geben ist zue strawbing nach christi vnser Lieben herrn geburde viertzehen hundert vnd in dem acht vnd zwaintzigsten iarn an fand Johanns Tag vor dem welischen Tore.

## Num. XLVI. Arbitramentum. An. 1430.

Ich hainrich Nothafft zu Wernberg bekenn offenlich mit dem brif, das der erwirdig herr abbt Michel zu Malherstorff, herr Wilhalm fraunberger zu weinting, vnd albel Mair zu Ruestorff für mich vnd für die vesten herrn Forgen fraunberger zum Hag, herrn Dietrichen stausfer zu kefring, vnd Degenharden hofer zue Sinching komen find zue Egkemill an fand Bartholomes abent anno 28. von Zwayung wegen vmb march vbermäen und vmb ain marchstauden, die der benanc albel mair zwischen sein vnd des benanten fraunberger wismad ausgereüt het, die selben sachen wolt der benant albel mair In den benanten abbt vnd fein gotthaws als in fein rechtt gruntherrn gezogen haben, wie sich das alles verlauf. fen het, nichts ausgenomen, haben wir obgenante da selb mit ir aller willen ganzlich verricht vnd verteydingt, vnd der selben bricht dem benanten abbt vnd gotshaws einen freüntbrif gesprochen under des benanten Degenhart hofer Infigel; das der benant albel mair hintz dem benanten abbe vnd gotshaws noch hintz allen den seinen, vnd mit namen hintz Chonrad dem Muelich chain aufprach noch vodrung von der benanten fach wegen nymer mer ful haben noch gewinnen an generd. Des zu vrkund gib ich obgenanter hainrich Nothafft dem benanten abbt vnd gotiliaus den brif besigelten mit meinem anhangenden Insigel, der geben ift am fambstag nach Petri & Pauli apostolorum anno Dni 3430.

Num. XLVII. Arbitramentum. An. 1434.

Wir dy hernach geschriben, mit nam Michel stokcher an der Zeit haubtman zu Geiselhöring alls ein obman, Jacob hofdorffer. albrecht Illpekch paid purger zu Pfaffenberg. Wernhart Mulich zu Weichs und chunrad Zänkelmayr zu ödenwisen alls spruchlaivt bekennen an den offen brif all mänichlich von solich Zweytracht wegen, so gewesen ist zwischen des erwirdigen geistlichen herrn abbt Michels, feines conuents, vnd gotshawz zu Malherstorf auf einen, vnd albrecht Mayrs zu Ruestorf auf den obernhof. seiner hawsfrawen vnd ir erben auf den andern tail, alles von weisumb vnd march wegen des benanten guts zu Ruestorf, darumb si dann langest paider seytt chomen sind zu tagen gein Ekkenmüll für di edlen vesten Ritter und herr herrn hainreich Nothafft zu wernperch. herrn Forgen fraunperger zum Hag. herrn Dietreich stauffer zu Ernvells. vnd Degenkarden hofer zu Sünching, dy auch da selbst ein gantze verpuntne berichtt vnd ain vmb troffen, vnd ausgeredt habent. alles des zu vrkund haben wir obgenante obman, vnd spruchlaivt vedem obgenanten tail ain solichen spruchbrif geben, paid besigelt mit des edlen vesten herrn Ritters Wilhalm fraunpercher zu Laberweinting vnd des weisen erbern herrn Vireich des Haselpekchen zu Neufar paiden anhangenden Insigel. Vnd ist geschehen an sand Barbara Tag der heiligen Junkchfrauen nach Christi gepurt viertzehen hundert, vnd in dem vier vnd dreisligisten iaren.

Num. XLVIII. Recognitio emphytheutica. An. 1434.

Ich hanns Wilhalm zw Tayding bekenn offenlich an dem brief für mich, mein hawsfraw, vnd all vnser erben, als vns der erwirdig geistlich herr her abbt Michel zu Malherstorff auch der erber peter Eblinger purger zu strawbing lassen haben yetweder ein hub pawes paid gelegen zw Tayding, der aine ist des wirdigen gotshaws zu Malherstorf di ander dez gotzhaws zu gotzeell. - Der sach sind Teydinger gewesen der vest peter Rainer, Vtreich haselpekeh zu Neusar, vnd fridreich grais zu strawbing, geschehen am psintztag nach Reminiscere in der vasten nach christi gepurd viertzehen hundert iar, vnd dar nach in dem vier vnd dreisligisten iare.

## Num. XLIX. Venditio vineæ & agri. An. 1435.

for Martein alltmon, vnd ich Wernher Hadrar payd purgar zu Regenspurgkeh bekennen offenlichen an dem brief für vns. vnser hawsfrawen, vnd all vnser erben, vnd nachkomen, daz wir dem erwirdigen geistlichen herrn herrn Michel abbt Malherstorf seinem Connent, vnd gotshaws da selben vnd allen iren nachkomen chauslich zw chausen haben geben, alls chauss recht ist den Weingarten, der gelegen ist zw Süntzing pey allkchofen neben sand Johannser Weingarten, genant der Tappsheimer mit sambt dem akcher do pey gelegen vnd der do zw gehort mit allen ern, rechten, vnd nutzen, dy von recht darzw gehornt, besuecht, vnd vnbesuecht, nichts ausgenomen Daz das also stat, vnd

vnzehrochen beleib, haben wir dem benanten herrn, seinem conuent und gotzhaws den brief geben mit unser obgenanter payder anhangenden Insigel, und dar zw mit des vesten weisen Peter des Siblers zu Rain pslegar zu chelhaim ahangenden Insigel. Der sach sind Taydinger gewesen der erwirdig herr andre Hakner chorherr zw alten Capellen zw Regenspurg, und der vest weis gebhart Judmon - - - und an der Zeit haubtmon zu Regenspurg, hanns amon von Rokking purger zw Regenspurg. Wilhalm chriegenpruner an der Zeit Richter am hof zw Regenspurg. Daz ist geschehen am Erchtag nach Reminiscere. anno Dni Millesimo quadringentesimo tricesimo quinto.

## Num. L. Renunciatio prætensi seudi. An. 1436.

Ich Hillpold von Hochenvells bekenn offenlich an dem brief aller mänigklich für mich, mein hawsfraw, und all vnfer erben, als ich dann mit sprüchen gelanget het an den erwirdigen geistlichen herrn abbt Micheln des gotzhaws zu Malherstorf und seinem conuent, als von etlicher stukch wegen mit namen den Zehent in dem velld zu Malherstorf, den weinperich da selbs, den Zehent zu Etterstorf, und den hof zu Hag bey slainkirchen mit iren zu gehören, di ich dann in meinen lehenpüchern geschriben sunden hab, und meint, daz di benanten herrn mir lehens recht da von schulldig zu tuen waren. Nu hat mir der benant meins Vorvodern brif und sigel auch ander gewärte allte kuntschafft dar und fürbracht daraus ich, auch ander erberger pider laivt laut-

ter verstanden haben, daz ich solicher Vodrumb gein den benanten herrn vnd feinem gotzhaws billich abtretten foll. Dar ymb bekenn ich, daz ich den benanten herrn, vnd sein gotzhaws; vnd all ir nachkomen folicher obgenanten fpruch, vnd vodrumb für mich, mein erben, vnd nachkomen gantzlich begeben hab, vnd auch begib in krafft des brifs, also, daz wir, noch yemant von vnser wegen hintz in, noch iren Laivten, noch guten von aller obgeschribnen sache wegen chain ansprach noch vodrumb nicht mer haben, noch gewinnen fullen, in chainer weis on geuer. vnd bekennen auch in, vnd irm anwaldt dar vmb alle recht, all krieg vnd tayding an aller stat behabt, vnd vns verlorn. Zu Vrkund gib ich in den brif für mich, mein hausfrawn, vnd all vnser erben vnd nachkomen besigelten mit meinem aigen anhangenden Infigel stat zu hallden innhallt des brifs. Der sachen find taydinger, di erbern weisen Peter der Perkchaimer onderrichter, fridrich Velldner, Vlreich Pucher purger zu straubing. Geschehen am Montag vor sand Thomas des heiligen Zwelifpoten tag nach kristi gepurt viertzen hundert, vnd im fechs vnd dreisligisten iaren.

### Num. LI. Relaxatio Arresti. An. 1437.

Ich albrecht dy Zeit Mayr zu Ruestorf bekenn offenlichen an den brif für mich, mein hawsfraw, vnd all vnser erben, alls ich dann in vech vnd zwayumb komen pin mit dem erwirdigen geistlichen herrn abbt Mitheln zu Malherstorf meinem genadigen herrn von vbervarns, wegen drey besigelten foruch

fpruch brief, dy dan durch vest Ritter, vnd edl Knecht, und ander erberg laivt zwischen unser beredt, betaydingt vnd beschriben worden sind. alles von seines vnd seines benanten gotzhaws guts wegen zu Ruestorf, darauf ich vezo hawslich sitz, des er, vnd sein benantes gotzhaws zu gar merkchlichen schäden, vnd daz benant gut ze velld, vnd ze dorff zu vnpaw komen find, vnd vber daz alles ich den benanten herrn vor dem hochgeporn fürsten vnd herrn herzog HAINRICH &c. meinen genadigen herrn swärlich verklagt han, vnd aus der felben klag, do er mir zu anttwurt kam, fluchtigen entwichen pin. Nu was ich gevangen von ander sach wegen in dem schlos vnd grafschafft Kirchperkch, schuf der obgenant fürst vnd herr, daz man mich in der benauten vankchnuss hallten sollt, so lang, bis dem obgenanten gotzhaws vmb das obgeschriben vbervarn gar genug beschach, haben erberg piderber Laivt zwischen des vorgenanten herrn von Malherstorsf vnd mein in Tayding weis beredt, vnd beteydingt, fo verr, daz ich der benanten vankchnull so vill dy sach den benanten herrn berürt hat, von im ergeben, vnd ledig worden pin. vnd dar vber zu Vrkund hab ich dem benauten gotzhaws den brit geben beligelten mit des weisen vesten wilhalm Paylstorffer an der Zeit pflegar zu Kirchperkeh und hannsen des Gawnkehover zu adlhawsen peyder aigen auhangenden Infigel dy fi vmb mein fleiffig pet dar an gehangen habent, in vnd iren erben vnd Infigl an schaden vnd vnenkollden. Der fach find Teydinger gewefen di erben der benant hanns Gawnkchoner, hanns Praun, Vireich Elsenpekch zu Ettenkchouen , albrecht Illpekch purger

erberg Peter Newmartter zu hochentunn, andre Hayder zu Rorperg. Vlreich Paul maurer zu Kirchperkch, vnd ander erberger Laivt mer. Vnd ist geschen au Eritag vor sand Facobs Tag des heiligen Zwelspoten nach vnser lieben herrn Jesu kristi gepurt viertzehen hundert, vnd in dem siben vnd dreissigisten iaren.

### Num. LII. Venditio Juris emphyteutici. An. 1437.

Tch albrecht Mayr auf den obernhof zu Ruestorf, vnd ich Margret sein eliche hawsfraw bekennen für vns, vnd sür all vnfer erben freiint vnd nachkomen offenlichen an den brif allen den, dy in sehent, horent oder lesent, daz wir willichlich, vnd verdachtlich nach piderber Laivt rat, dy her nach geschriben sind, kauslich ze kaussen haben geben, alls kauffs recht ist, dem erwirdigen geistlichen herrn abbt Micheln zu Malherstorf seinen conuent, vnd gotzhaws da selben, vnd allen iren nachkomen dy gnad, vnd pawrecht, dy wir von in gehabt haben auf dem obgenanten iren hof zu Ruestorf, mit allen ern, rechten, vnd nuzen, dy von recht dar zu gehornt, alls wir dy felb ynn gehabt, genuzt, vnd genossen haben, besucht, vnd vnbesucht, nichts ausgenomen, vmb ein so genant geld, dess vns wol begnügt, des wir auch gantzlich von in bezalt sein, on all vnsern schaden. Zu vrkund haben wir in den brief geben besigelten mit der erbern, vnd weisen Conraden des Pebenhawser Richter zu Sünching, und Perchtolden des Velberger pflegar

da selben paiden aigen anhangenden Insigeln, dy si vmb vaser vleislig pet daran gehangen habent, in, vnd iren erben,
vnd Insigeln au schaden. Des kauss sind Teydinger gewesen der erberg herr herr heinreich Ochs Kirchherr zu grawentrawpach, der obgenant Perchtold Velberger, stephan Puelacher pstegar zu grawentrawpach, Wernhart Mulich zu Weichs,
Jacob hofdorster purger zu Pfassenperg, und hanns Preu zu
Malherstorf. Daz ist geschehen an sant Sixt tag des heisigen
Babst und martrer nach kristi gepurt viertzehen hundert, und
in dem siben und dreissigsten iaren.

## Num. LIII. Venditio unius partis Juris pifcandi. An. 1438.

Teh stephan Eisstetter zu grawenhawn, vnd ich Magdalena sein eliche hawsfraw bekennen sür vns, auch sür vnser baider eriben, freünt, vnd nachkomen offentlich mit dem brief, wa der sürkumbt, gehort oder gelesen wird, das wir nach rat biderlaivt ze durchschlechts verkausst, auch zw einen ewigen durchgenten kauss sür rechts, Ledigs, freis aigen kauslich zw kaussen haben geben, als kauss recht ist, an genärd dem erwirdigen geistlichen herrn herrn Micheln abbten des wirdigen gotzhaws Malherstarf, auch dem connent, vnd gotzhaws da selbst vnd allen iren nachkomen, allen winsern tail, den wir gehabt haben an dem vischwasser, gelegen auf der Laber gegen Malherstorf iber, auch als wir das vngethaillt gehabt haben mit vnsern lieben swager adam den greulen, sunder als vns das zw vnsern tail von vnsern

vnsern lieben swager vnd brueder Haugen dem Dornstainer faligen anererbit hat, mit grund, mit boden, auch mit allen iren rechten, nuzen, gülten, vnd gesuechen, so durch recht, vnd von alter gewonhait dar zw gehort, auch da von bekommen mag, funder in aller massen, als wir das selbst bisher inn gehabt, gestüfft, auch ererbt, vnd genossen haben, nichts davon ausgenomen, nach innhallt der alten brief, die dar vmb verhandten find, auch die das felb Vischwasser klarlich laütterent, vnd ausweisent. Sy habend vns auch zw vnfern frummen dar vmb bezalt, vnd an all vnfern schaden berait ausgericht ain soliche Sum gelts, der yzo auch hinfür wohl begnügt, vnd dar vmb wir vns des benannten Vischwasser, auch was wir eribschafft gerechtikait, nuz vnd gewer darauf gehabt haben, alles wirklich verzeihen in krafft des briefs, alfo, das wir heut zw. Tag noch fürbas ewiklich dar auf, dar nach, noch hintz In, iren gotzhaws hintz all irr hab vnd gut dar vmb chain ansprach. geistlich, weltlich recht, anspruch noch vodrumb nymmer mer haben, begern, noch gewinnen fullen. Des alles zw ainen warn Vrkund geben wir in den brief, auch wer in mit irem guten willen inn hat, vnd fürbringt, besigelten ich vorgenant steffan Eisstetter mit meinem aigen anhangenden Infigl vnd zw ainer merarn gezengkehnuzz haben wir beide wirtlaivt fleislig gebeten Thoman den Jud zw Prukverkeh, und Wolfharten den greuln, das fy ir Infigl auch an den brief gehangt habent, ir paiden, iren eriben, vnd figel an schaden. Des Kauss sind teydinger gewesen, vnd auch find fy zeugen der der verpüntnussen, vnd der gepet Mon. Roit. Vol. XV.

vmb der benanten des Judn, vnd des greuln Insigl, herr Wreich gersper, vnd konrad Wigelan, vnd Niclas Zirngast burger zu Lantshut. Der brief ist geben an sreitag nach sand Veichtstag, do man zalt von krists gepurt viertzehen hundert, vnd in dem acht vnd dreissigisten iar.

# Num. LIV. Venditio alterius partis juris pilcandi. An. 1439.

Tch Adam greul zu Hafelpach, vnd ich Cecilia fein eliche hawsfraw bekennen für vns, für all vnfer erben, freiint vnd nachkomen offenlichen mit dem brief, wo der fürkumbt, gehart, oder gelesen wirdt, das wir nach rat piderber laivt zu durchschlechts verkausst, vnd sür rechts ledigs, freyes aigen ze kauffen haben geben, als kauffs recht ist, an geuard den erwirdigen vnd geistlichen herrn herrn Micheln abbt des wirdigen gotzhaws zu Malherstorf, auch dem Conuent, vnd gotzhaws da felben, vnd allen irn nachkomen, all vnfern Tail, den wir gehabt haben an dem Vischwasser auf der Laber gegen, vnd neben Malherstorf gelegen, alls wir das yngetailt gehabt haben mit ynfern lieben fwager steffan Eisstetter zu grauenhaun, vnd vnser lieben swester Magda-Ien seiner hausfraw, alls vns das zu vnsern tail von vnsern lieben swager, vnd brueder Haugen Dornstainer saligen anererbt hat, vnd das langt von achprukk, bis an das Haimlgstatt mit grund vnd poden, mit alltwassern, vnd pächen, mit allen ern, rechten, vnd nuzen, gilten, vnd gesuchen, fo durch recht, vnd von allter gewonhait dar zu gehort. auch

alles von dem vesten Degenhart dem Hermstorffer zu nider auhbach, auch von Barbara seiner hawsfrawn vnd von alleniren erben mit kauff in vnser gewalt brach haben, als dann vnfer kauffbrit mit mer wortten innhalt, fo wir von in darumb haben. Nu haben wir in vnd allen irn erben vnd nachkomen folich vnfer lieb, dinst, vnd freüntschafft getan. vnd wir haben in einer ewigen vnd iarlichen widerkauff lasfen, vnd williklich vergund, allo, swelches iars si hinsiir ewiglich köment an vnser lieben frawn tag zu liechtmessen. vor, oder nach in dem nachsten vierzehen tagen vngeuerlich, vnd vns bezalend Zwaihundert vnd zwainzikch pfunt lantshuter pfennig, vnd münss di dann zu der selben zeit zu lantshut in der stad gib, vnd gab ist, dar vmb so wellen wir in den egenanten hof vnd zeheut mit sambt den kauffbrifen, vnd vrchunden fo fi vns dar vmb geben haben, lediklich hin wider ze kauffen geben an all wider red, irrung, vnd hindernus, vmb di obgenant zwaihundert, vnd zwainzikch pfund pfennig, auch nicht höher, noch leichter. Wir fullen, vnd wellen in auch soliches widerkauffs nicht wider fein, noch versten von chainer sach wegen, getreulich, vnd an alles geuer. Des zu einen waren, staten vnverzikchten vrchunt gib ich in egenanter görg von asch den brif mit meinem aigen anhangenden Infigl, der geben ist nach sand Jörgen tag, als mann zalt nach kristi vnsers lieben herrn geburd vierzehen hundert, vnd in dem neun vnd dreisligften ier.

#### Num. LVI. Arbitramentum, An. 1441.

Ich Erhard auf Tinaw brobst, vnd ich fridrich Turenmayr, baid burger zu Regenspurg, Ich steffan Lambel di zeit folldner do felben, vnd ich Jacob Hofdorffer purger zu Pfaffenberg bekennen offenlich mit dem brief, als von solicher fpruch, vnd vodrumb wegen, so der erwirdig gestlich herr herr Michel abbt des gotzhaws zu Malherstorf auf einem vnd conrad salerer burger zu Regenspurg auf dem andern tail zu einander gehabt haben vmb wen das alles geichehen ist, es sey von des egenanten gotzhaws hof wegen zu greysfing, oder ander sach wegen, wie sich das dann zwischen in paider hintz auf den heüttigen Tag dato des briefs verloffen hat, nychts dar inn aufgenomen, noch hindann gesezt, derselben spruch vnd vodrung sy auf baiden tailen einen stäten verpunttenen hindergangk hinder vns getan haben, also, wie wir si entschaiden, vnd zwischen in auf baiden tailen ansprechen, das si das getreulichen stät hallden, vnd das nicht verr waigern pringen noch Ziehen fullen, noch wellen, als si vns baider seit mit handgebundnen treüen globt, vnd versprochen haben, dar auf sprechen wir zum ersten zwischen in auf baiden tailen, ein ganze stete treile bericht und freiindtschafft, mer sprechen wir, das der egenant vnser genadig herr von Malherstorff, vnd sein conuent dem vorgenanten salerer vnd seinen erben ausrichten, vnd bezalen fol fiben vnd dreiffig pfund Regenspurger p fennig, oder so vil gute landeswerung auf vnser lieben frawentag zu liechtmessen schirst künftig, oder in den nachsten vier tzehen tagen dar nach on geuer zu Regenspurg in der stadt on all iren schaden, vnd wann dy zalung also geschicht, so sol der egenant salerer den brief, so er von dem egenanten gotzhaws iber den benanten hof ynn hat, vnferm genadigen herrn von Malherstorf vbergeben, dar auf fol sich fein genad, convent vnd gotzhaws, des benanten hof mit aller Zugehorung, paw, vnd pawrechts iezo von stund nach dato des spruchs ganz vnderwinden, vnd den ynn haben, nuzen, vnd niessen, vnd damit tun, vnd lassen, als mit ander ires gotzhaws aigen hab, vnd gut. Mer sprechen wir, das alle di brief, so vnser egenant genadig herr von Malherstorf vom Salerer, oder seinen vodrumben ynn hat, es sein gelchäfftbrief, oder ander brief ganz ab vnd tod fein fullen, vnd chain kraffe mer haben in chain weis. Mer fprechen wir, welcher tail den andern des spruchs ausgieng, der ist dem andern tail verfallen, vmb all sein spruch vnd scheden. Des zu Vrchund geben wir ieglichen tail des einen solichen spruchbrief verfigelten mit vnsern Erhart brobsts, fridrich tirenmayrs, vnd steffan Lambel anhangenden Infigeln, dach vns spruchlaivten an schaden, dar vnder ich mich egenanter Jacob Hosdorsser verpindt ynnhalt des spruchs, der geben ist des Mitichen vor den heiligen pfinkftag anno Dni millesimo, quadringentesimo primo.

Num. LVII. Concilium Basiliense delegat Judices in puncta Appellationis. An. 1443.

Sacrofancta generalis Synodus BASILIEN. in Spirita fancto Legitime congregata vniversalem ecclesiam representans Dilectis Dilectis ecclesie filiis friderico Planckenfelser, & Johanni Hesse canonicis ecclie Ratisponen. Salt. & omnipotensis dei ben. Sua nobis dilecti ecclie filii Abbas & conuentus Monasterii in Malensdorff ordinis sancti Benedicti Ratisponent dioc; peticione monstraront, quod olim Johannes katzperger perpetuus Vicarius nec non provifores siue Magri sabrice parrochialis ecclie in Atung dicte dioc. fallo afferentes, quod ipsi abbas & conuentus eisdem vicario, & prouisoribus comuniter, & diuisim quosdam census annuos tunc expressos dare & soluere legitime tenebantur, quodque' ipsi eciam a solucione census huiusmodi per non nullos annos preteritos similiter tunc expressos cessaverant, & soluere neglexerant, ac denegauerant, tuncque denegabant eosdem abbatem, & conuentum super hoc petendo ipsos condempnari, & compelli ad dandum, & soluendum ipsis pro dictis annis preteritis nec non decerni & declarari ipfos eciam teneri dare & foluere in futurum pro annis fingulis census predictos coram Rudolpho de Heringen dicto Jurisperito Vicario in spiritualibus generali venerabilis friderici Epi Ratisponen. non ex delegacione aliqua traxerunt in causam, ipseque Vicarius perperam in huiusmodi causa procedens diffinitivam contra abbatem & conventum predictos sentenciam promulgavit iniquam, a quo iosi abbas, & conuentus ad curiam Saltzeburgen, loci metropoliticam appellarunt, dictosque Vicarium, & provisores secerunt in causa appellacionis huiusmodi coram officiali Saltzeburgen, ad iudicium euocari, Ipseque osicialis similiter perperam in huiusmodi causa procedens diffinituam per quam sentenciam presati Vicarii consirmanit sentenciam, promulgavit iniquam a qua ultima sentencia pro parte corundem abbatis & conventus ad nos extitit appellatum. Quo circa Diferecioni vestre per hec scripta mandamus, quatenus in huiusmodi ultime appellacionis causa procedentes legitime ultimam fentenciam predictam consirmare, vel insirmare usuris cessantibus appellacione remota procuretis, prout de iure sucritis faciendum. Quodsi ambo hiis exequendis interesse potueritis, alter vestrum ea nichilominus exequatur. Datum Basilee IIII. Kl. sebr. anno a Natiuitate Domini Millesimo quadringentesimo tercio.

To Coffe! peegallus.

Sigillum N. 6.



Num, LVIII. Redemtio diuturnæ Litis. An. 1450.

ner zw Rain, ich Lorenz wirt, vnd ich hanns gerold baid zw ating bekennen als Kirchprödst vnser lieben frawen Kirchen zu ating für vns, vnd all vnser nachkomen offenlich mit dem brief vmb solich Zwspruch, vnd vodrumb, so wir dann etwi lang zeit hintz dem erwirdigen geistlichen herrn herrn Johannsen abbt, vnd dem Conuent des klosters zw Malhenstorf, vnd iren Vorherrn abbt Micheln, vnd abbt Petern saliger gedachtnuss gehabt haben, alls von der dreier schaff traids iarlicher, und ewiger gult wegen, aus dem gut zw Rateldorf, das yezo Fridrich Röbel pawt, wie sich

dann folich spruch, vnd Vodrung zwischen vnser baider seit mit geistlichen, und weltlichen rechten, Tägen, und allen andern sachen bisher auf datum des briefs gemacht, vnd ergangen haben, nichts darinn aufgenomen, noch befondert, also fein wir darumb freimilich mit einaander entscheiden, verricht. vnd verains auf ein ganzes ende, vnd ist vns für folich vnfersfpruch; vnd Vodrumb ein fuma gelts gesprochen worden, der vns wol hegniigt hat, vnd der wir auch zw rechter weil, vnd Zeit on all vnsern schaden erberlich entricht, vud bezalt fein in solicher beschaiden, das wir, chain vnser machkomen, moch niemand anders von vnfer, noch der benanten Kirchen von ating wegen fürbas ewiklich hintz dem vorgemanten herrn herrn abbten vnd Connent, vnd all iren nachkommen von der vorgenant dreier schaff traids ewiger glift wegen, noch hintz dem gut, daraus si gen, nichts mer zw vodern, noch zw sprechen haben sullen, welleir, noch enmügen, weder mit geistlichen, noch weltlichen rechten, noch on recht, noch funst mit chainen andern sachen, wie man di erdenkchen, oder fünden möcht, cheines wegs on genär wir fullen, vnd wellen in auch darauf di gerichts brief, fo wir dar vber erlangt, vnd in vnsern gewalt haben, vbergeben, vnd zw iren handen antwurtten, vnd darinn nichts versallden, des wir fürbas geniessen mochten, treulichen, und schlechtlichen on alles generde. Dar vber zw Vrkund geben wir in den brief besigelten, ich obgenanter Leanhart atinger alls ein pfarrer, ich obgenanter Heimeran Rainer alls ein kirchprobst mit vnser baider anhangenden Infigeln, so haben di andern zwen kirchprobst mit Mon. Boic, Vol. XV. Xx NaNamen Lorenz wirt, vnd hanns Gewollt baid vleislig gebetten den edlen vesten herrn Jorgen von Satelbogen zw offenberg an der Zeit Oberrichter zw strawbing, das er sein Insigel sür vns zw zaigknuss an den brief gelegt hat, im, vnd all seinen erben on schaden, vnd verpinden vns dar vnder zw einander, sür vns, vnd sür all vnser nachkomen getreülichen stet zw hallden alles, das der brief ausweist. Der sachen sind teydinger, vnd auch Zeugen der pet vmb das ain Insigel di ersamen, weisen, vnd beschaiden Vlrich gswind burger zw strawbing, adam Castner, Metzing --- Wingkler bereitter zw Malhenstors, vnd Pertollt Zellabech pstegar zw Rain. geschehen an sand Veits tag des heiligen Martrer nach kristi gepurd viertzehen hundert, vnd im fünszigisten Jaren.

## Num. LIX. Amicabilis compositio. An. 1452.

forf, vnd ich hanns Haselpekch zw Hasselpach bekennen eintrachtigklich mit dem spruchbrief, als von solleicher irrung, vnd zwaytracht, so dann gewesen ist zwischen Virichs smids auf einen, vnd hannsen des mullners des andern tails, payd gesessen zw Malherstorf also der benant smid mit seiner klag, wie vnd der Mullner drew Reder hab, vnd geb nur zway metzen davon, vnd nicht mer lons, dann als vil auf zway Reder gehor, da begert er von dem dritten rat eins gleichen lons, als im dann von zwayn Redern ainen geselt,

geselt, dar zw auf etlich akcher, vnd gereütter begert er auch seins lons, mit mer wartten seines sürbringens, der Mullner mit seiner antwurtt, wie vnd er dy Mull mit den drewen Redern funden hab, vnd mit dem lonn, der jezund darauf stee pey seinen forvodern und pey des smids Vater. das er, oder sein forvodern von seinen Vater noch von nyemant nye höher, oder mer ersuecht sey worden, dann oben geschriben ist, vnd meint noch da pey zw beleiben. auch mer mit seiner antwurt, sollicher irer irung sein sy auf paiden tailen bey vns obgenanten spruch leuten beliben, 2w einem statten hindergangk also, was wir zwischer ir sperchen, das fy das treillich hallden, wellen, als fy vns dann das mit iren handt geben treiien gelobt, vnd versprochen haben, vnd auch mit recht zw vns gesprochen ist, sy dar vmb gütlich zw entschaiden, also haben wir yns in den sachen erfaren durch Mullner, vnd smid, vnd vns felbs bedacht, vnd sprechen, das der Mullner dem smid von dem dritten rat halben lon geben full, den er dann auf diser Reder ains gibt, vnib des willen, das er zw dem dritten rad nicht stäts wasser gehaben mag, vnd nicht durichan damit arbatten mag, als mit difer ainem. Wir sprechen, was der Mullner geretit hab, da foll man im ain tangell aussezen nach geleichen dingen, vnd nach pawleut, vnd fmid radt, der fullen sy yeder tail an zw geben, vier, oder sechs, vnd was dy felben an auff fezen, da pey full es peleiben. Wir sprechen auch, das ain taill dem andern von der sach wegen nichts mer schuldig sey, weder ehlain, noch gros. Des zw warer Vrkund, vnd zeugknuss geben wir des ye-

XX2

den taill ainen folleichen spruchbrief versigelten, ich obgenanter hanns Haselpekch mit meinem aigen anhaugenden snsigel, mir, und meinen erben, und Insigel on schaden. Das
ist geschehen am sontag nach dem außerttag anno Domini tausend vierhundert, und in dem zwayn und sünstzigisten iare.

# Num. LX. Fragmentum Sententiæ Judicis provincialis. An. 1456.

Tch hanns Paltram an der zeit pflegar, und Landrichter zu A Rotenpurg bekenn von gerichts wegen offentlich mit dem brief, das ich fast zu Ergolting an dem Landrechten an offener Schran, vnd mit gewaltigem stab von wegen des Bochgebornen fürsten, vnd herrn herrn LUDWIGEN Pfulzgraf pey Rein, und Herzog in Nider-und ober Bayrn Sc. meines genadigen herrn, das für mich kam in recht der erwirdig in got abbt hanns des erwirdigen gotzhaws zu Malherstorf mit anweisen waren, und mit seinen vollen rechten, vnd spruch mit vorsprechen, wie er gerecht hiet auf ain gut zu Parttendorf, das gelegen. wär zu Mosweng in der herrschafft . . . an den rechten sein geselsen di weisen, vnd vesten Richart Kargl, Marthan almansperger vnd die ersamen beschniden Bernhart Zehentner, Paul Hertmayr, fridrich Kazpekch, hanns talkaimer, fridreich Pfalz, Conrad gebhart, all gesessen zu Ergolting. Des rechtens sein vorsprecher gewesen Courad Ranatshouser, Virich Ziegler, vnd Wolfgang Zungl, vnd hat fich ergangen an Montag nach Erhadi, als man zalt nach kristi gepurt vierrzehenhundert iar, vnd darnach in dem sechs vnd fünstzigisten iare.

Num. LXI. Privilegium usus Pontificalium. An. 1477.

CIXTUS Episcopus seruus seruorum Dei dilectis siliis Eraso mo abbati, & conuentui Monasterii sancti Johannis in Malherstorf ordinis sancti Benedicti Ratisponensis Diocesis salutem, & apostolicam benedictionem. Exposcit vestre deuocionis finceritas, & Religionis promeretur honestas, ut tam vos, quos speciali dileccione prosequimur, quam Monasterium vestrum dignis honoribus attollamus. Hinc est, quod nos vestris in hac parte supplicacionibus inclinati, ut tu Erasme abbas, & successores tui abbates dicti Monasterii, qui pro tempore fuerint, Mitra, annulo, & aliis pontificalibus Infigniis libere uti, nec non quod in dicto Monasterio, & Prioratibus eidem Monasterio subiectis, ac parochialibus, & aliis Ecclesiis, ad vos communiter vel diuisim pertinentibus, quamuis vobis pleno iure non subfint, benedictionem solemnem post Missarum, Vesperarum, & Matutinarum solemnia, dumodo in benediccione huiusmodi aliquis antistes, vel sedis apostolice legatus presens non suerit, elargiri possitis, felicis recordacionis ALEXANDRI Pape IIII. predecessoris nottri, que incipit , Abbates " &c. & aliis, quibuscunque constitucionibus apostolicis in contrarium editis nequaquam obstantibus, vobis, & eisdem successoribus auctoritate apostolica de speciali gracia tenore presentium indulgemus. Nulli ergo &c. Datum Rome apud fanctum Petrum anno incarnacionis dominice Millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo. quarto Idus Junii. Pontificatus nostri anno sexto.

(L.S.)

de Gottifredis.

Num, LXII. Facultas conferendi ordines minores &c.
An. 1484.

Dartholomeus de Maraschis Episcopus Ciuitatis Castelli ad Alamaniam ac universa & singula provincias, civitates, terras. & loca Germanie sacro Roman. Imperio, illiusque Ellectoribus subiecta, apostolice sedis cum plena potestate legati de latere, Nuncius, & Orator Dilecto nobis in Xpo abbati Monasterii sancti Johannis Euangeliste Montis Malherstorff ordinis sancti Benedicti ratisponensis Dioceseos salutem in Domino sempiternam. Deuocionis, religionisque adminicula prouenire nobis Deo propicio confidimus, si super illis que tua, personarumque Monasterii tui sancti Johannis Euangeliste Montis Malherstorff ordinis fancti Benedicti Ratisponensis Dioceseos profectus, & commoda respiciunt, diuinique cultus intendunt augmentum nostros tibi susfragari senseris graciam, & fauores, cum itaque ficut exhibita nobis nuper pro parte tua peticio continebat, non numquam tibi graue sit, pro consecrandis calicibus, ac benedicendis vestibus, ornamentisque ad huiusmodi cultum in dicto monasterio spectantibus, ad loci Diocesanum habere recursum, Nos igitur, qui

apostolice sedis omnimoda potestate Legati de latere sungimur, & auctoritate, tuis in hac parte supplicacionibus inclinati, ut tu dilecte in Domino abbas, ac illi, qui pro tempore fuerint dicti Monasterii abbates Calices consecrare, ac Vestes, & Ornamenta huiusmodi in dicto Monasterio spectancia, ut prefertur, etiam campanas benedicere, Monachisque Monasterii predicti minores ordines conferre, & eos ad huiusmodi ordines promouere, quoties tibi, & abbatibus pro tempore dicti Monasterii congruere videbitur alias tamen rite, libere, liciteque possis, & ipsi possint, quibuscunque constitucionibus apostolicis, & aliis contrariis nequaquam obstantibus, tibi & aliis facultatis nobis concesse uigore auctoritate apostolica tenore presentium de specialis dono gracie indulgemus. In quorum fidem presentes litteras fieri secimus, & nostri sigilli appensione communiri. Datum Ratispone anno a Natiuitate Domini Millesimo quadringentesimo, octuagesimo quarto. Non. Maii. Pontificatus fanctissimi in Xpo Patris, ac Domini SIXTI diuina prouidencia Pape quarti anno tercio decimo.



Num, LXIII. Confirmatio boica Privilegiorum.
An. 1485.

Wir GEORG von gottes genaden Pfaltzgrawe bei Rein herzoge in Nider und ober Bairn &c. bekennen offen-

fenlich mit dem brieue gegen aller manigklich, das vns der wirdig vnd andechtigen in gotte vnser lieb getreuen, abbte, vnd Conuent vnsers gotzhaws Malhennsforf Ir freyheit, vnd prinilegia, die sy von den fürsten des leblichen hawst zu Bairn &c. vnfern Vorfarn leblicher gedachtnus fürbracht, vnd vns dar auf vnnderthenigklich angeruft, vnd gebetten, das wir inen solich freyhait, privilegia, auch ir alt herkomen genadigklich zu bestätten gerueheten. Also haben wir solich ir zimblich bete, vnd ordentlich wesen dorinne sy sich in dem dienst gottes stetigs mit der heiligen observants, vnd funst hallten angesehen, vnd inen dar auf all vnd yglich ir briene, priuilegia, freyhait, all gut loblich herkomen vnd gewohnhait, so in dann von vusern Vorsarn fürsten von Bairn &c. gegeben find, wie fy dann die redlich gebraucht, vnd wol hergebracht haben, confirmiert, erneüet, vnd bestätt, Confirmiren, erneuen, und bestäten inen die auch wesentlich in crafft des brieues in aller mass, als ob die brieue von den bemellten volern vorfaren darüber ausganngen von wort zu wort hierinne begriffen wären, vnd wellen fy auch dabey genedigklich hallten, vnd beleiben lassen, allen vnd yeglichen vnfern ambtleiiten, Vnderthonnen, vnd getreiien, wie fy genant fein, gegewurtigen, vnd Kunsstigen ernnstlich gebiennte, fy bey folchen genaden, vnd bestattigungen auch zu hallten, vnd beleiben zu lassen, inen auch keinen Krankch, oder Irrung dorinne zu thuen bey vnsern Vngenaden, vnd swerer straffe zu vermeiden, geben mit vnsern anhangenden Insigel zu Lanndshuet am Erichtag nach sontag Inuocanit nach christi vnsers lieben herrn geburde viertzehenhundert, und in dem sünf vnd achtzigisten Jaren. Num.

#### Num. LXIV. Pia donatio. Au. 1485.

Ich Gothart Edelmann zu oberhaselpuch, bekenn offenbar I mit dem brief für mich, all mein erben, freundt, vnd nachkomen, das ich wolbedachtlich mit zeitigen rate aus guten freyen willen bei gesunten Leib, vnd woll gethuen mochte, angesehen das hayl meiner Voruadern sele, auch zu hilff, vnd Troft mein, vnd meiner nachkomen, vermach ich durch Gottes willen wissennlich hiemit Kraft dises briefs dem wirdigen gotzhaws fand Johannsenperg zu Malherstorf meinen aigen hof zu Stockach, mit aller seiner Zugehörung, ze velld, vnd ze dorff, an wifen, agkern, garten, wundwaid dar zue, nemblich di holzwachs da felbs, alles mit grund, poden, Zinsen, gülten, stiften, pandten, vnd fandten, nichts davon ausgenomen, noch hin dan gefezt, als ich das felb mit aller Zugehorung innen gehabt, gestift, genuzt, vnd genossen habe. Vnd das soliches alles stät, vnd vnzerbrochen beleib, gib ich obgenanter Gotthart Edelmann dem wirdigen stift, vnd gotzhaws difen brief mit meinem aigen anhangenden Infigel befigelt, vnd zu vester sicherhait, vnd gezeugknuss mit des edl, vnd vesten Wilhalm Munichauer pflegar unsers genadigen herrn Landtgericht zu Kirchperg aigen anhangenden Inugel, den ich mit Vleis darumb gebetten hab. Ime, und seinen erben, vnd Insigel on schaden, darunder ich mich verpindt zu sambt meinem Intigel mit meinen treuen, war vnd stät zu halten innhalt dits briefs, der geben ist am -fontag quasi modo geniti des iars, als man zalt nach Cristi gepurde tausent vierhundert vnd in den fünt vnd achzigisten iaren.

Mon. Boic. Vol. XV.

Yу

Num.

Num. LXV. Concessio episcopalis Indulgentiarum.
An. 1487.

TEINRICUS Dei, & apostolice sedis gracia Episcopus Ra-1 1 tispon. universis, & singulis Xpi sidelibus presentibus, & futuris salutem in Domino sempiternam. Ante thronum divine Maiestatis sideles christi sanctorum piis adiuti suffragiis ad eorum festiva solempnia eo debent serventius excitari, quo talium. Patronorum fulciti presidiis pociora retribucionis premia, & munera valeant promereri. Vnde nos more Pastoris vigilis christi fideles singulos, quos cupimus in superna Patria collocari, ad ipforum fanctorum trahamus libenter obsequia, ut eos in conspectu Domini deuota veneracione collaudent. Desiderantes eciam Domino populum reddere acceptabilem, & bonorum operum sectatorem, sideles ipsos ad complacendum, & quasi quibusdam allectiuis muneribus, Indulgenciis videlicet & remissionibus inuitamus, ut exinde reddantur diuine gracie apciores. Quocircà cupientes, ut Monasterium fanctorum Johannis Waptifte, & Johannis Euangeliste, & Jacobi apostolorum in Malherstorff, nostre Diocesis, congruis frequentetur honoribus, & a christi sidelibus iugiter veneretur, ac ipsius structuris, & edificiis debite reparetur, conferuetur, & manuteneatur, libris, calicibus, & aliis ornamentis ecclesiasticis decoretur, sulciatur, & laudabiliter muniatur, in ea quoque cultus augmentetur divinus, & ut Xpi fideles eo libencius deuocionis causa ad Ecclesiam eiusdem Monasterii confluant, & ad reparacionem, augmentacionem, conseruacionem, aliaque premissa manus prompcius porrigant adiutrices, quo ex hoc ibidem dono celestis gracie uberius

conspexerint se resectos, fratrum denique ibidem Deo samulancium crescat, & augeatur deuocio, Venerabilis, ac religiosi in Xpo dilecti Domini Erasmi abbatis, & conuentus predi-Eti Monasterii super hoc supplicacionibus inclinati, de omnipotentis Dei mitericordia, ac beatorum Petri & Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus utriusque sexus sidelibus vere penitentibus, & confessis, qui Ecclesiam dicti Monasterii in Johannis Waptiste, Johannis Euangeliste, & Jacobi apostolorum, nec non omnium fanctorum, & ipsius Ecclesie Dedicacionis festiuitatibus, & celebritate a primis Vesperis, usque ad secundas Vesperas inclusive devote visitaverint, ac Deo vota sua ibidem persoluerint annuatim, vel ad reparacionem, conseuacionem, augmentacionem, aliaque premissa manus porrexerint adiutrices, ut prefertur, nec non omnibus hiis, qui Diebus dominicis in prefata Ecclesia, dum & quando in conclusione collectarum diuini officii legitur: Et famulos tuos N. Papam, & N. antistitem nostrum &c deuote intersuerint, aut ipsum diuinum officium celebrantes dixerint, quociens id fecerint, quadraginta dies de iniunctis penitenciis misericorditer in Domino relaxamus, presentibus perpetuis futuris temporibus duraturis. In quorum omnium, & fingulorum fidem, & Testimonium presentes literas fieri, ac si, gilli Vicariatus nostri, quo in talibus utimur, iuslimus, & fecimus appentione communiri. Datum, & actum Ratispone sub anno a Natiuitate Domini millesimo, quadringentesimooctogesimo septimo, indictione quinta, die vero decima octaua mensis Julii, Pontificatus sanctissimi in Xpo Patris, & Domini INOCENCII diuina Prouidencia Pape octaui anno tercio.

Y y 2

Num.

Num. LXVI. Indulgentiæ a quibusdam Cardinalibus concesse. An. 1493.

LIVERIUS Sabinensis. JOHANNES Portuensis. GEOR-GIUS albanensis. & Jeronimus Penestrinensis Episcopi. PAULUS tit. S. Sixti, JOHANNES tit. S. Vitalis, LAU-RENCIUS tit. S. Cecilie, & BAPTISTA tit. SS. Joannis & Pauli ecia presbiter. JOHANNES S. Marie in aquiro, ac FEDERICUS S. Theodori Diaconi, mileracione divina fancte romane Ecclefie Cardinales, universis, & fingulis Xpi fidelibus presentes literas inspecturis salutem in Domino sepiter-Quando feruentius fidelium mentes ad opera caritatis inducimus, tanto falubrius animarum fuarum faluti confulimus. Cupientes igitur, ut Ecclesia Monasterii S. Johannis Euangeliste montis Malherstorff Ordinis sancti Benediai Ratisponen. dioces. ad quam, ficut accepimus, Reuerendus Pater Dominus Era/mus eiusdem Monasterii abbas singulareni gerit deuocionis affectum, congruis frequentetur honoribus, & a Xpi fidelibus iugiter veneretur, ac in suis structuris & edificiis debite reparetur, conseruetur, & manuteneatur, nec non libris, calicibus, Luminaribus, ornamentis Ecclesiasticis, ac rebus aliis ad eandem Ecclesiam necessariis decenter muniatur, utque Xpi fideles ipsi eo libencius eausa deuocionis constuant, ad eandem, & ad reparacionem, consernacionem, manutencionem, & augmentacionem inibi manus promptius porrigant adiutrices, quo ex hoc ibi dono celeftis gracie uberius conspexerint se resectos, predicti Domini abbatis nobis super hoc humiliter supplicantis peticionibus inclinati, Nos Cardinales

nales prefati, videlicet quilibet nostrum per se de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri, & Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus & singulis Xpi fidelibus utriusque sexus vere penitentibus, & confessis, qui dicham Ecclesiam in eiusdem sancti Johannis apostoli, & Euangeliste, sancti Johannis Baptiste, ascensionis Domini nostri Jesu Xpi, & assumptionis Beate Marie Virginis, ipsiusque Ecclesie dedicacionis sestinitatibus, & diebus a primis Vesperis, usque ad secundas Vesperas inclusive devote visitaverint annuatim, & ad premissa manus porrexerint adjutrices, pro fingulis festinitatibus, & diebus presatis, quibus id secerint, centum dies de iniunctis penitenciis misercorditer in Domino relaxamus, presentibus perpetuis futuris Temporibus duraturis. In quorum omnium, & fingulorum fidem, & Testimonium presentes literas nostras secimus sieri, nostrorumque figillorum iussimus appensione communiri. Datum Rome in Domibus nostris sub anno a Nativitate Domini millesimo, quadringentesimo nonagesimo tercio, die vero quarta mensis Junii. Pontificatus sanctissimi in Xpo Patris domini ALE-XANDRI diuina prouidencia Pape fexti anno primo.

Pro Didaco. ff. de Goinel.

Num. LXVII. Confirmatio præcedentium Indulgentiarum auctoritate episcopali sacta. An. 1494.

of the Marriag of the late of the late

RUPERTUS Dei, & apostolice sedis gracia Episcopus Ratisponensis. Bauarie Dux &c. Universis, & singulis Xpi sideli-

fidelibus presentibus, & futuris salutem in Domino sempiternam. Quia Reuerendissimi in Xpo Patres & Domini Domini Oliverius sabinensis. Johannes portuensis, Georgius albanensis, & Jeronimus Penestrinensis Episcopi. Paulus tit. S. Sixti. Johannes tit. S. Vitalis. Laurencius tit. S. Cecilie Prefbiteri, & Baptista tit SS. Johannis & Pauli, eciam Presbiter. Johannes S. Marie in Aquiro, ac federicus S. Theodori, Diaconi, miseracione diuina sacrosancte romane Ecclesie Cardinules ex speciali sauore caritatis universis, & singulis utriusque sexus Xpi fidelibus, qui Ecclesiam Monasterii sancti Johannis Euangeliste montis Malherstorf ordinis sancti Benedicis ratisponen. Dioces, in eiusdem fancti Johannis apostoli, & Euangeliste, sancti Johannis Baptiste, ascensionis Dni nostri Jesu Xpi, & Assumptionis Beate Marie Virginis, ipsiusque Ecclesie Dedicationis festiuitatibus, & diebus a primis Vesperis usque ad secundas Vesperas inclusive devote visitauerint annuatim, & ad reparacionem, conferuacionem, & manutentionem, structuarum, & edisciorum, nec non calicum, librorum, & aliorum Ornamentorum ecclesiasticorum eiusdem Ecclesie manus porrexerint adiutrices, concesserunt, ac quilibet eorum concellit centum dies indulgenciarum in singulis festiuitatibus huiusmodi, prout in literis patentibus desuper confectis, ac sigillis eorumdem Dominorum cardinalium appendentibus figillatis plenius continetur, & habetur. Nos huiusmodi Indulgencias ratas, & gratas habentes, & quatenus opus est, auctoritate ordinaria admittentes, & approbantes, cum eisdem Reuerendissimis Dominis Cardinalibus in tam pio opere concurrere cupientes, omnibus utriusque sexus Xpi fidefidelibus dictam Ecclesiam in supra nominatis sessivitations deuote visitantibus, & ad reparacionem, conservacionem, & manutencionem, ac alia premissa manus porrigentibus adiutrices, de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri & Pauli apostolorum eius auctoritate conssi quadraginta dieș de iniunctis eis penitenciis pro vice qualibet in Domino misercorditer relexamus, presentibus perpetuis suturis temporibus duraturis. In quorum sidem presentes literas exinde sieri, sigillique Vicariatus nostri, quo in talibus utimur, iussimus, & secimus appensione comuniri. Datum Ratispone die duodecima Mensis augusti, anno Domini millesimo, quadringentesimo, Nonagesimo tercio.

## Num, LXVIII. Laudum homologatum puncto Decimarum. An. 1496.

Wir RUPRECHT von gottes genaden Bischosse zu Regenspurg, Pfaltzgaue bey Rein, Herzog in Bayrn bekennen, vnd thuen kehund mit dem ossenen brief gegen manigklich, als zwischen den wirdigen, andachtigen, vnd vnsern lieben getreüen Michel abbt, vnd Conuent des gotzhaws
zu Malherstorsf an einen, vnd Georgen Semelrokchen Pfarar
zu Westenkirchen andern thails, etlicher zehent halb, so iarlich aus des bemelten von Malherstorsf, vnd seines gotzhaws
pawhos mit seinen zu gehoren gesallen, der Semelrokch als
pfarrar, nachdem er di vorhero etliche iar eingenomen, vermaint vnbillichen, vnd ausser rechtens entsezt sey, dagegen
auch gerüchter von Malherstorsf, als sollen ime, di in crasse

eines pabstlichen privilegiums, lo er, vnd sein gotzhaws beyhandig, vnd vnsern Rathen fürbracht hat, billigen, folgen, vnd zuegehoren, in mainung gewesen, etwas spenn. irrung, vnd zwitrecht entstanden, vnd so ver gewachsen feind, das derhalb von vnsern Raten darzue verordnet mehr dann zu einen mahlen güetlich taglaistung geschehen, das auch pfarrer bemelten von Malherstorsf mit ladung für geistliche gericht delfhalben fürgenomen. Solches alles, vnd was künffeiglich verrer much, vnd Costung den thaillen daraus erwachsen mögen, haben demnach aus vnserm beselch gemelt vnfere Rathe, fo vil di partheyen, doch mit irem guten willen, vnd wiffen, vermugt, vnd darann gewifen, inen inen eines gütlichen spruchs hierinnen zue erfolgen, auf folches beede Thail, wievor mit gutten willen, vnd wolbedachtlich, bemelter von Malherstorf für sich, sein Conuent, vnd gotzhaws, vnd gerüehrter Semelrokch für fich, vnd fein nachkomente pfarrar, dem wirdigen vnsern Vicari, Rathe, vnd Lieben getreiien Doctor Laurentz tuecher, bey iren wirden, vnd handgegebenen threifen an aydes stat zugesagt, vnd versprochen, was di genante vnsern Rathe in vermeldten ihren irrungen, vnd fachen, dess sye vor solchen zue iagen guette vndterricht, vnd wissen gehabt, in der guettigkchait sprechen, vnd erkennen, da bey foll es hinnfür zu ewichen zeiten ganz stätt, vnd unzebrochen beleiben, vnd darwider bey der pene ires anrliren, vnd zu fagens, di dan pena periurii mag genant, vnd gehaissen werden, nichts für ze nehmen, oder ze handeln. Darauf dan obgemelte vnsere Rathe difen nachfolgenten spruch ze thuen surgenomen, vnd fpre-

forechen hiemit von ersten, das hinfür iarlich, und zu ewigen zeitten bemelter abbte, auch sein nachkoment prelaten Convent, vnd gotzhaws zu Wahherstorf on verhinderung, vnd eintrage des gedachten Semelrokchen, und eines ieden künfftigen pfarrars zu westenkirchen sollen, vnd mugen, alle vnd iede, groß und khlain Zehent, fi in oder vom pawhofa des gedachten gotzhaws Malherstorff mit seinen zugehoren von iarn zu iarn, zu Vellde, und dorff gefallen, inner des selben ires gotzhaws gewaltsam, vnd nuz stellen, vechsen, vnd einnemmen, dessen zur Vrkund geben wir disen vuserr Ratheforuch iedem tail ainen so gleichlautenten spruchbrief mit unfern anhangenden Infigel besiglet. So haben wir A nes aus verhangnus gotes abbtissin des wirdigen gotzhaws Niderminfter in Regenspurg zu becräfftigung dises vertrags, als Lehenfraiv gedachter pfarr Westenkirchen auf unterthäniges anrusten vnsers pfarrars da selbst herrn georgen Semetrokchen von vnser, und vnsers gotzhaws naelkomen wegen, vnser der prelatur Infigel, auch an disen briefe mit rechten wissen. und gutten willen thuen hengen. Auch bekennen wir Michel abbte und connent des gedachten gotzhaws Malherforff, vnd ich georg Semetrokch pfarrar zu Westenkirchen. das obgenannter Vertrag mit vnsern gutten willen, vnd wissen geschehen ist, gereden, vnd versprechen auch hiemit. vnd in craffe difes briefs für vns, vnd vnfer nachkomen, diesen vertrag hinfür ganz stätt, und unzebrochen in ewige zeit nachzukomen vnd folg zu thuen one wider red, vnd haben defshal ben vnser abbts Mickel und convents zu Malherstorf beede Insigel auch hieran gehangen. so hab ich semelrokch, nachdem ich. aigen grabens Infigel difer zeit nit gehabt, nit Vleis gepettem.

den wirdigen herrn hansen Enzenberger, Licentiaten, und chorherrn des stiffts unser frawen zur alten Cappellen zu Regenspurg, das der sein eigen Insigel auch an disen briefe von merer gezeignus wegen gehangen hat, doch ime, seinen erben, und Insigel one schaden alles on geuerde geschehen zu Regenspurg Montags nach Remigii des heiligen bischofs, und christi unsers lieben herrn gepurde tausent vierhundert, und darnach in sechs und neuntzigisten iaren.

\* Orginale cum Sigillo episcopali N. 7.

Num. LXIX. Confirmatio privilegii conferendi ordines minores authoritate ordinaria. An. 1499.

Nos Quirinus Leoninus SS. Theologie doctor, Protonotarius apostolicus, cathetralis Eccleste Ratisponensis Decanus, ac pro Reverendissimo, et Illustrissimo Principe, ac Domino Domino SIGISMUNDO FRIDERICO Epi/copo Ratisponens in spiritualibus Vicarius et Vicarius Generalis, Judexque caufarum ordinarius, nec non serenissimi utriusque Bauarie ducis etc. Confiliarius, etc. Vniuersis, et singulis hasce literas visuris, lecturis, seu legi audituris, salutem in Domino. Noveritis, quod Reuerendus in Christo Pater, ac deuotus in dominus Paulus abbas inclyti Monasterii Malherstorfensis ordinis S. Benedicii Ratispon. dioces. eiusdemque Conuentus, nobis literas quondam a Bartholomeo de Maraschis Episcopo cinitatis Castelli ad almaniam &c. super facultate conferendi minores ordines suis Monachis, benedicendique Calices, ornamenta, et vestes einsdem Monasterii, concessas exhibuerit, supplexque petierit easdem auctoritate ordinaria confirmari, adeo,

adeo, ut possint perpetuis suturis temporibur suum essectum realiter, et plenarie consequi, cui peticioni tamquam iuste, ac honeste libenter annuimus, et predictas literas apostolicas hisce inferuimus, quarum tenor de verbo, ad verbum fequitur: Bartholomeus de Maraschis etc. reliqua, ut supra. N. LXI. Predicta igitur auctoritate ordinaria, nomine et Loco Reuerendissimi, et illustrissimi Principis, et Domini Domini SIGIS-MUNDI FRIDERICI Episcopi Ratisponensis id ipsum privilegium hisce infertum cum omnibus iuribus, claufulis, et facultate ordinandi, et benedicendi integre ac plenarie confirmamus, ita, ut et ipse prenominatus dominus abbas, et eius successores, fine ulla Ordinarii Ratisponensis contradictione, et impedimento in perpetuum eodem privilegio libere. ac rite uti, et gaudere valeant, in quantum opus habuerint. pro se, et predicto Monasterio suo, et non aliter, neque contra generales concilii TRIDENTINI, aut aliam disposicionem Ecclesie Catholice communem, modo sancitam, vel imposterum saciendam, et statuendam id attemptauerint, et usurpauerint. In cuius rei fidem, et euidens testimonium presentes Confirmacionis litteras, officii Vicariatus sigilli appensione, nec non eiusdem Notariatus subscriptione muniri, et roborari curauimus. Datum in aula, et confiforio Eviscopali Ratispone die veneris post festum Pentecostes, que erat decima quinta mensis maii. Anno a Verbo incarnato supra fesqui Millesimum nonagesimo nono.

> Leonardus Treyluuin Phlie. a V.I Doctor Concilii Epifcopalis fyndicus caplaris. cathed. et pro tempore officii Vicariatus Ratispon. Deputatus Notarius fAmppria.

N. LXX.. Limitatio et expositio quorumdam articulorum der erklärten Lands Freyheit. An. 1510.

Wir von gotes genaden WOLFGANG Pfallnutzgraue bey Rein, herzog in ober und Nidern Bairn, alls des hochgebohrnen fürsten vnsers lieben innngen Vetters herrn WILHELMS auch Pfaluntegrauen bey Rein, herzogen in obern, und nidern Bairn. &c. &c. vordrifter Vormunder, mit Sambt andern aus gemainer lanndschaft secks zuverordneten Mitvormundern bekennen anstatt, vnd im namen des bemelten vusers lieben Vetters vnd pflegsuns, in Crassit vnser Vormundschafft Regiments mit dem offenen brief, als wir aus vnsers psiegsuns merklichen, tapfern obligenten Vrsachen, vnd bewegungen, die wirdigen, vnd ersamen in got, auch wohlgebohrnen, Edlen, erbern, Vesten, sürsichtigen, ersamen, und weisen gemeine unser pflegsuns lanndschaft seiner lieb herzogthumbs Bairn &c. der Prelaten, von adl. steten, und markchten in der wochen nach sant Laurenzen tag date dits briefs allher gen Straubing erfordert, haben dieselben gemaine Lanndtschafft in vnsern abwesen, auf das wir schwachheit halben unsers Leibs in aigner person zu solchen Laundtag nit chomen mögen, vnsernvorgenaut lieben Vettern, vnd Pflepfun HERZOG WILHELM, und an unser stat vnfern anwallde, und andern unsers Pflegsuns Vormundern fürgetragen, vnd erzellt ir beswarung, gebrechen, und mengel, so gemeine Landtschafft haben, in etlichen artigklen der erclärung, si wir über gemeins lanndts freyhait iungste zu laundtshuet in nachst verschinen fünfzehen hundert, vad achten

achten Jar aus geen haben lassen, mit gehorfamer und un derthaniger bitt Ine die genedigklich ze wenden, vnd nach dem die selben gemeine Lanndtschafft sich hievor, auch yzt auf vnfers vorgenanten Lieben Vettern, vnd Pflegfuns Herzogs WILHELMS erfuchen, vnd begern vnderthanikglich, and ganz guettwilligklich ze sein sich erbietten. hierauf so haben vuler Verordenter anwald lambt andern vulern Mitvormundern mit zeitigem Rate, und gneter vorbetrachtung, anstat. and in namen vulers vorgenanten lieben Vettern, vnd pflegfuns in follich gemeiner Lanndtschafft beschwerung, gebrechen, vnd mengel, der notturfft vnd billichhait nach, einsehung, vnd vnsers Vermögens Wendung geran, vnd thun das mit, vnd in crafft ditz briefs, vnd fürnemblich. Zu Erft, alls im sechtzehenden artikl der angeregten erclärten Landts freyhait, in anzeigung der Vizdom hendl gesezt ist, das ein ieder diebstall, der mit recht peinlich gestrafft werden mag, für ainen Vizdom handl gehalten werden fol, darauf geben wir des artikls halben (nachdem di fall der diebställ in villfeltiger gestalt begeben) daraus dann mermals irrung entsteen, damit solch irrang abgestellt werden, diese erclarung, vnd leuterung, wer über zwei vnd dreissig regenspurger pfennig, das ist achtzig pfennig schwarzer Munz vnser Lanndtswerung, oder so vill werdt verstillt, der mag beinlich, vnd vmb ainen Vizdom handl gestrafft werden, vnd wo in beteurung, schazung, oder anschlag solchs diebstalls geirt werden, sollen des Lanndts fürsten hofrate, vnd in dem Vizdom ambten, Vizdom, vnd rate darumb zu emscheiden haben. Fürs ander. Ordnen, vnd sezen wir, das der Ebruck

für kainen Vizdom handl fol gestrasse werden, inmassen dann der in der vorangerekchten Lanndts freyhait, auch für kainen Vizdom handl gesezt gewesen ist. Zum dritten sol der artikl des Waidwerchs halben, wie der in der angerekchten erclarten Freyhait gestellt ist, dermassen auch gehalten, vnd vollzogen werden. Zum viertten solen die Voder kandl wein, laut der erclärung, vnd ausgangen Landt pot, abermals, wie hievor ernstlich geschehen ist, abgeschasst, vnd die ambtleute darzue gehalten werden. die kains wegs mer zu nemen: Wir wellen auch die ambtleut, so dawider handlen, wo vns die angezeigt werden, darumb der nottdurste nach ftraffen. Zum fünften wellen wir, das ain yeder vmb persondlich spriich vor seinen herrn, wie das der artikl in mergedachter erclärung vergreyffen vermag, fürgenomen, vnd dahin gewisen, vnd solchs den amtleuten, in gemein, vnd fonder, auf neus beuolchen, vnd verschasst werden, darzu fo fol dem artikl von dem neuen Ehafften, nemblich tafern, fmid, Pad, vnd Mut sagent, laut der erclarten Freyheit, gestrakchs gelebt, vnd das zu gescheen, wo darwider gehanndelt zu sein angezeigt wirdet, mit erust versügt werden. auch welicher Pflegar, vnd Richter zu der mer berierten erclärten Freyheit noch nit geschworn hett, des die Vormunder in irer Vormundschafft Regiment ditzmals keinen anzezeigen wissen, wo sy des bericht empfahen, nach aller nottdurste darein gesehen, vnd solchen artikl mit seinem innhalt, in dem, vnd allen andern, wie das die erclarung vermag, vnd aufrukcht, gelebt werden. allerding getreülich, vnd on geuarde. Des zu waren Vrkunt haben wir gemeiner Landtschafft aller stande obverschribner erclärter beschwerung, gebrechen, vnd mengl halben disen brief mit
vnsern Vormundtschafft anhangenten Insigel besigelt, geben
zu Straubing an psintztag nach Bartholomei, als man von
Cristi vnsers lieben herrn geburde zellet sünstzehen hundert,
vnd in dem zehenten Jare.

\* Originale cum Sigillo Curatorum. N. 8.

N. LXXI. Permutatio Prædiorum. An. 1519.

Tch Bartholome Armansperger zu Ellenpach, vnd ich dorothea Sulzpergerinn bekennen für vns, alle vnser baider Erben, vnd nachkumen offenlich mit dem brief, das wir in aufrichtigen redlichen wechsel, wechlsweis übergeben haben, vnd geben über wissentlich, wolbedachtlich in crafft des brieffs, dem Eerwirdigen in got Vattern, vnd Herrn Erafmen abbte des wirdigen gotzhaus, vnd closters zu Malherstorff vnserm besonders lieben herrn, seiner Eerwirdigen Conuent, vnd allen iren nachkomen, Nemblichen vnsern hoff zu Ifikoffen, genant der Peudlhauserhof, darauf dan iezt sizt hanns Peudelhauser, mit grund, und poden, aller seiner ein, vnd zugehoring in Erblspacher pfarr, Kirchperger gericht gelegen, der freys, ledigs aigen ist. Dagegen vns ir erwirdt auch recht vnd redlich eingewechselt, vnd übergeben haben ires gotzhaus, vnd closters hofe zu Ellnbach in vn/er hofmarch gelegen, genant der Pühelhof, darauf Dionisi Wagensunner, yezt sizt. vnd paurecht hat, der freys ledigs aigen ist, vnd ist ein beschau gut. Zu Vrkund han ich obgenanter Bartholome Armansperger main aigen insigl hieran gehangen, vnd ich Dorothea Sulzpergerinn sein Eeliche hausfrau han gebetten

der fach wegen den edlen, vnd gestrengen herrn Vereichen von Nussdorsf zu Peuerbach Ritter, Psiegar zu Kirchperg, der dan sein Insigel, doch im, vnd seinen Erben, vnd Insigel ausschaden, auch hieran gehangen hat, geben nach Cristi unserslieben herrn geburdte, als man zalt tausent sünskündert und in dem neunzehenden Jare, an sand georgen tage, des heisigen Martrers, und Notthelsers.

### N. LXXII. Ratihabitio præcedentis permutationis. A. 153 t.

Ich Abraham Edelman zu Haselpach, und ich Georg Pelkouer I zu Mosweng, bed weylandt des edl, und vesten unsers lieben freundts Bartholome armansperger zu Ellupach nachgelasfene kind von fürstlicher Obrigkait verschafft vormunder bekennen in Vormundschafft weis für die selbigen vnser pflegkindt, ir Erben, und nachkomen mit dem offenen brief, als der erwirdig in gott und herr herr Enasmus abbte des wirdigen gottshaus, und closters zu Mallerstorf, sambt dem wirdigen conuent da felbs mit weylandt genantten Armansperger, vnd seiner frauen, ainen wechfel gemacht, in welchem wechfel der selb Prelat vnd Convent, Ime armansperger für den hoff zu Istkouen. vnd die selden zu langenhettenpach gelegen, den Piselhof da felbs 24 Ellnpach, laut derhalben gegen einander aufgericht. und an einander übergebene briefliche Vrkundt, fir freis, Ledigs aigen übergeben, vnd zu gestellt, geben auch des zu waren Vrkundemer gedachten Prelaten, und Conuent disenschadlos brief mit vufern anhangenten Infigel befigelt, geschehen am tag Erhardi, als man zellt hat nach Cristi geburde tausent fünfhundert, und in dem ain und dreffigiften iare.

MONUL

### MONUMENTA MALLERSTORFENSIA.

### DIPLOMATARIUM

MISCELLUM. B.

Num. I. Concambium a Duce Henrico confirmatum intra An. 1122-35.

Itsi ea, que contra Ecclesias vel Ministros Ecclesiarum Dei L extraordinarie quoquomodo presumpta sunt, vel presumu tur. pro nostre administrationis debito infirmare, alienare, & propulfare nos conuenit, non minus arbitramur conueniens, ea, que ad decorem Domus Dei & ad vtilitatem Deo famulantium conducunt, bona uoluntate, & pleno desiderio collaudare, & adiuuare, atque laudando, & adiuuando corroberare, sic eciam credimus, eciam bona aliorum nobis sieri propia, si prosequamur ea uotis. si complectamur desideriis. fi decretalibus roboremus edictis. Quapropter ego HAINRI-CUS ordinacione Dei Dux Bawariorum satisfaciens pio desiderio & iuste peticioni Epponis venerabilis abbatis Cenobii S. Johannis apostoli, & Ewangeliste sito in castro Mallerstorf ob reuerentiam sancte Trinitatis, & individue Vnitatis & in Mon. Boic. Vol. XV. Aaa

reuerenciam beati Johannis ewangeliste plena deuocione pia voluntate collaudo, adiuno, & confirmo concambium, quod factum est inter venerabilem Epponem prenominati loci abbatem. & OTTONEM Ratisponensis ciuitatis presectum. habuit namque iam dietus OTTO Villam quondam Stainkitchen dictam, que longo retro Tempore per decessiones avorum suorum & legitimas, concessiones predecessorum nostrorum & nostram ad eum iure beneficiario peruenit. De hac quia prefato cenobio beati Johannis adiacebat, visum est Venerabili abbati cam in ius Ecclesie sue, legitime, si posset transmutare, accepta igitur oportuitate obtinuit apud prefatum comitem, ut dominicalem curtem quam in prenominata villa habere uisus est cum Molendino & omnibus suis pertinenciis exitibus, & redditibus pratis, pascuis, aquis aquarumue decurfibus cultis & incultis per concessionem nostram & auctoritàtem in ius Ecclesie beati Johannis transsfunderet, data plena & legitima compensacione de fundis Ecclesie prenominate scil villa que dicitur Lewthartstorf cum molendino & omnibus suis pertinenciis & predio chorb dicto sub Testificacione legitima iurifiurandi per legitimos homines, quorum nomina funt. Arnoldus Razemannus. Hainricus Laubmannus. Regenbertust hanc autem Testificacionem recepimus in loco Herbruckh dicto in presencia principum terre nostre. Videlicet Dmni HAINRICI Epi. REGEMARI patauiensis Epi. OTTONIS prefeai, ADALBERTI comitis. BERCTOLDI comitis & aliorum nostrorum sidelium. & postea publico colloquio Ratispane cum principibus habito, per manum nostram, & manum OTTONIS palatini comitis, qui tunc Temporis aduocaciam gerebat

gerebat super regni bonis, data & accepta alterutra & iusta recompensacione predictum persecimus concambium. & presatam curtim in nostram tuicionem per mauum Hermanni nobilis viri altari sancti Johannis consignauimus & tradidimes & nomina Testium predicti concambii subter notari iustimus. ENGELBERTUS marchio. OTTO presedus. ADALBERTUS comes & filius eius. Bertosfus. Conradus Comes. Wernhardus. Wertosfus & aliis perplures sideles nostri. Et ut huius concambii accio. & confirmacio rata & inconwisa in perpetuum maneat, in curia rati secimus, & nominauimus.

Babenberg celebrata imperialis scripti auctoritate eam cor-

\* Vide fupra Diplomatarium A. N. II.

#### Num. II. Divilio Mancipiorum.

bus Xpi fidelibus presentem paginam inspecturis salutem in eo, qui est vera salus. Vestra nouit universitas, quod nos propter peticionem Dmni abbatis Hainrici de Malherstorf & dilecti nostri Rudigerii de Hag ad hoc nostram bonam vo-hintatem dedimus & consensum, quod heredes Wernherii & Jewte cum Nepotibus ad utramque Ecclesiam dividantur secundum quod contractus matrimonii se habeat inter illos. Acta sunt hec anno Uni M° CC°. LXV°, in Vigilia Sancti-Leonhardi.

o) endmi amoudi ena eni ina a equal z

Num.

Num. III. Compositio amicabilis. An. 1286.

Nos Hermanus dei gracia abbas. totusque conuentus Ecclesie sancti Johannis Ewangeliste in Matherstorf notum facimus vniuersis presentia inspecturis, quod cum Bernhardus & Heinricus scolares & Otto filii quondam friderici Scheyrach militis de Schonnaich nos & Ecclesiam inquietrarent super bonis in perge reddentibus ad officium Obellarie nostre sex solidos denariorum ratisponensis monete annue pensionis sibi deberi in feodum afferentes a Dno friderico dicto in Perge tunc castellano in Aivtinge filio nobilis Viri quandam friderici hoc ipsem in feodum intersenciente cum protestacione suture probacionis. quod super bonis eiusdem ab obitu patris sui datum per ipsum cum eis trinus venerit actus Vnde Lite succedente nobis copia probacionum super possessione corundem bonorum decenii jam prescripta satis potuerimus esse tuti, tamen ut dispendia Licium non diligere videremur, bonorum Virorum confilio compromifimus in rapotonem panholltzum & Ortliebum de Lindhart filium quendam Dni Ernesti de Sbinberkeh taliter arbitrantes ut Burhardo hainrico & Ottone supradictis a nostra in totum molestacione cessantibus & de ratihabicione fratrum suorum Heinrici & Lewpoldi tunc iuniori etate existencium eum legitimam prouenerint ad etatem caventibus; cum sidel dacione ad manus dni friderici de perge fuperius memorati sub pacto ferende per infum cohercionis fi - - - litem sopitam voluerint innouare divine remuneracionis intuitu pocius quam debiti tunc stante ex heinrico nuper facto apud nos scolas frequentanti in victu & vestitu per quadriennium & Lewpoldo frațri suo arte sartoria imbuendo. in

in vna scaffa siliginis annuatim usque ad continuum triennium in tempore arbitrii in dominica proxima post conversionem santi pauli promulgati cum iam posito quadriennio - -- - provideamus, nisi forte speciem siliginis in tercio anno redimere voluerimus cum dimio talento denariorum. Cuius nutu arbitrii Domnus fridericus sepetatus ius si quod sibi ex bonorum ipsorum dominio competere poterat, ut credebat, solempniter deo obtulit, & beato sohanni patrono nostro in altare apud nos principaliter suo cultui dedicato. In cuius rei testimonium presentem cartem conscribi fecimus sigillorum nostrorum & ipsus dni friderici appensionibus consignatam cum testium tam ex nobis. quam ex fidelibus amicis Laycis annotacione. hy funt Testes ex nobis. Burhardus pbr. Perchtoldus scolasticus. albertus Weichfar. Hertwicus. Rugerus. Perchtoldus Vilfar. Minhardus. Rapoto Panholtz. albertus greulo. Ortliebus de Linthart. Rugerus dorfakkarer. Berchtoldus distus puer. fridericus de riede. Rugerus sartor. Bucherus Tuchar, serui Domini Abbatis, & alii quam plures. Secta funt hec anno Domini Millesimo ducentesimo octogesimo fexto. Indiccione quarta decima.

### Num. IV. Pia Traditio. An. 1293.

Ego Gebhardus dictus Sporar Vniuersis presencia inspecturis cupio esse notum, quod sincere obremedium anime mee molendinum in hochaim, in quo preter me nemo sibi quicquam iuris poterat vindicare, donaui monasterio in Malherstorf sinaliter & precise, preterea curiam in Schönpach eme-

ram ab eodem Temporibus Domini Hainrici pie memorie tunc abbatis, conscius nihilominus michi & ipsique ipsa curia meo precio plus valeret, sponte me ipsi monasterio taliter obligaui. quod post Terminum vite mee ipsa curia rediret e seu quidquid de bonis meis mobilibus vel inmobilibus in possessione ipsius Monsterii cederet cum essectu. Tandem etate gravida oneratus cum parentele mee, maxime filiis meis, qui me relignerunt, non videar esse Tractabilis, sed molestus, adhesi monasterio prefato, ibidem victualia necessaria confecutus. pro beneficiis michi exhibitis oportune presentem feci declaracionem super curia Schönnpach & aliis superius iam expressis, astantibus testibus fide dignis, qui sunt hy . Berchtoldus scolasticus. W. carpentarius. Hainricus flius Coei. Minhardus in Monte vinearum. Rugerus Ekkenpertus ibiden. H. villicus & prebendarius de lapidea domo. Wernhardus de Malherstorf Wernhardus Berchtoldus dicti Craitzar Viricus Villici in Etterstorf. H. forestarius ibidem Hainricus dictus Veter. & alii quam plures, Acta sunt hec Anno Domini Mo CC° XC, tercio in die beate Gertrudis. & quia ego Gebhardus proprio sigillo carui. tenorem presencium rogaui sigillo abbatis autentico confici. & muniri.

### Num. V. Prioris Traditionis confirmatio. An. 1295.

Nos frater Rudolfus Prior. frater Liebhardus procurator totumque collegium in Seemanhaufen fratrum heremitarum ordinis Sancti Augustini Vniuersis presentes literas inspecturis volumus esse notum. Quod cum Dnus Hainricus Venerabil.

nerabil. Abbas & conuentus in Malherstorf in Molendino sito in Horhaming ex testamento Gebhardi sporarii se asserent ius habere in molendino quod in nostra diu suerat potestate. habito ex utraque parte confilio ad hoc deuenimus quod eidem abbati, seu verius Ecclesie in Malherstorf iam dictum molendinum cum omnibus suis attinenciis cultis & incultis quesitis & inquirendis per modum vendicionis tradidimus libere titulo proprietatis cedentes & renunciantes omni iuri. quod nobis in eodem Molendino competere videbatur acceptis a dno. Abbate V. tt. denar. ratispon. monete & dimidiam in pecunia numerata cum & idem Gebhardus supradictus presto suerit & omne ius proprietarium ad se pertinens pro se suisque heredibus de iam dicto molendino antea iure possesforio predictis fratribus collato abdicauerit viua voce. promifimus insuper duo abbati nomine sue Ecclesie & conuentus nunquam per nos aut nostros successores super eodem moleu-. dino moueri aliquam accionem & contra inpententes folummodo ad spacium vnius anni constituimus nos actores. Incuius rei testimonium presens instrumentum sigillorum nostrorum munimine roboratum ad testibus annotatis qui sunt Hartwicus prior. Otto plebanus in vrontenhaufen. Hainricus poch. wasar. Hainricus de thatebach. Jacobus seruus Grawlonis. Sweikerus Snabl. Gebhardus Sporar. Wernhardus magister. Perchtoldus Grawlo de Hawgoltzpach. Lewpolt Löchrar. Hainric Mursear. Wolslinus preco. quibus mediantibus processimus in contractu. Acta sunt hec anno Dni Millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, septimo Idus Junii in vrontenhausen. in domo plebani.

Num. VI.

Num. VI. Confirmatio præcedentium. An. 1297.

Wir OTT von gotes genaden pfaltzgraf bey Rein hertzog in Bayrn verichen offenbar an disem brief. das es zwischen dem abbt von Malherstorf vnd gebharten dem sporar allo vertaidigt was vor mit pidern Laiwten. wann der Gebhart einen hof datz Schönnpach an dem der vorgenant abbt vnd das gotzhaws ze Malherstorf auch thail hete verchumern wolt oder muest vor nothichait er solt in ee denselben abbt anpieten fur ander Laiwt vnd geben. Do chom es dartzu das derfelb Gebhart fo nothig wart daz er den hof nicht mocht verziehen oder muest in verchaussen da pot er in den abbt an ob er in wolt chaufen, do nam der abbt pider vnd beschaiden Laiwt zu im vnd chauft denselben hof ze Schönnpack besucht und unbesucht von demselhen Gebharten dem Sporar vmb drey vnd viertzik pfunt Regens. pfening. Darnach wolt noch enmocht der abbt an der Gebharts gewishait genug haben do chomen si baid siir vns ze strawbing vnd gaben vns die aigenschafft auf mit gemainen willen in vnser hant die si heten an dem selben hof zu Schönnpach besucht vnd vnbesucht. Das felb Lehen gaben si do dem abbt vnd gotzhaus zu Malherstorf auf sür aigen ewichleichen mit allen den vnd darzu gehort versuecht vnd vnversuecht. Vnd sein des selben hofs Schönnpach sein rechter salmann. Das in dem abbt vnd dem Gotzhaws zu Malherstorf das also beleib geben wir im disen brief mit vnserm Insigel versigeten vnd ist der gegeben zu Strawing da von christes gepurt waren tausent zwayhundert iar in dem fiben und newntzkisten iar an fand Marteins abent.

#### Num. VII. Arbitramentum. An. 1295.

Nos Albertus dei gracia Canonicus ratispon. nec non Doctor decretorum de Chunigswart. Seufridus verus pastor Ecclie in lintkirchen vniuersis ad quos presens scriptum peruenerit volumus esse notum eorum nos causam seu accionem quam karissimus Dns Hainriens venerab, abbas de malherstorf nouit duo Hainrico vicario in Ottring ad peticionem & confensum vtriusque partis tanquam arbitratores seu amicabiles compositores definitimus in hunc modum eorum predictus daus abbas vel quicunque sibi in regimine abbacie succefferit - - - - ad ante dictum vicarium respectu pro pensione seu censu qui de curia sita in Taching debent annis singulis dari abhine víque ad festum beati Jacobi proxime affuturum & ab eodem festo per vnum annum continue subsequentem ita tamen quod si grando vel sterilitas, comune bellum, vel alter desectus notabiliter medio tempore euenerit, tune ad confilium quatuor fide dignorum, quos partes ad hoc comuniter duxerint eligendos, ipsi vicario est remissio facienda, si vero partes in hoc concordare non possunt tunc antedictus dns. Abbas fine capcione medietatem omnium que de ipsa curia proueniunt recipiunt cum vectura propria & expenfis, eo excepto, quod si qua iniuria presato abbati vel suo successori in deduccione bladi usque Malherstorf per hainricum hadringarium vel fuos amicos infertur hec in dampnum! predicti vicarij redundabat. Si autem sepe dictus das abbas medietatem vt est premissum non receperit tunc presatus Vicarius tenetur pensionem abbatis que pro tempore fuerit ad Mon. Bois. Vol. XV. Bbb

Cenobium Malherstorf cum vectura propria sub suo periculo assignare. habet etiam ante dictus Vicarius Curiam eo iure anod freysarren recht dicitur cuicunque voluerit ad predictum tempus locandi liberam facultatem dummodo per huiusmodi locacionem Eccliam Malherstorf in predicta curia dampnum non recipiat ita quod finito Termino ante dicto prefata curia ad antedictam curiam cum omni iure fuo Libera reuertatur, adiectum est eciam quod si predictum Vicarium statum suum qualicunque immutare contingat ex tunc ad quatuor septimanas ante huiusmodi immutacionem sepe dictus vicarius facere tenetur pro pensione curie antedicte fideiussoriam caucionem & si ipse plbus vel ipsius sideiussores pro huiusmodi pensione non sufficerent, tunc dus abbas pensionem suam, si poterit, recipiat apud colonum qualemcunque eciam. In cuius rei Testimonium presentem literam ad peticionem partium scripsimus. Sigillo ante dicti dni abbatis & dni HAINRICI COMITIS DE KIRCHPERKH. nec non figillorum nostrorum munimine roboratam. Datum ratispone anno dni M° CC° nonagesimo quinto, quinto Kl. decembris.

Num. VIII. Confirmatio ducalis pii Legati. An. 1308.

Nos OTTO dei gracia Rex Ingarie comes palatinus Reni dux Bawarie vniuersis ad quos presentes peruenerint volumus esse notum quod Sophya relicta quondam Ewerhardi disti de Newberkch curiam quondam sitam in Reicholtsteten, que ad eam proprietatis titulo pertinebat, Monasterio Sancti Johannis in Malherstorf legauit in anime sue remedium & do-

nauic

nauit ita tamen quod Anna filia memorate Sophye monialis fuperioris Mnry ratisp. omnes fuctus & prouentus dicte curie colligat & recipiat toto dundaxat tempore vite sue. defuncta Anna predicta moniale prenominata curia cum omnibus suis vtilitatibus & pertinenciis cultis & incultis questis & inquirendis autedicto Mnrio perpetuo remanebit, ita quod abbas & conuentus ibidem qui pro tempore suerint de sepe dicta curia quicquit sibi placuerit pro suis & Mnry sui vsibus poterunt ordinare Et ne huiusmodi Legacio a quoque sinistra interpretacione debeat inpugnari presentes iam dicto conscribi secimus Monasterio nostri sigilli robore consignatas. Datum apud Lantzhutam anno Dni Millesimo CCC°. octavo In die beati Erasmi martiris regni nostri anno tercio.

### Num. IX. Emtio Prædii ad oblejam. An. 1308.

Wir Rudger von gottes genaden abbt vnd der Sammung ze Malherstorf tun chund allen den di disn brief lesent sehent oder horent. daz vns Marquart von Hawgoltzach ze vnter Gusterey ein aign kausst hat daz fridreichen dem Gegninger ze Puellach vmb newn pfunt psening an sechtzig psening, vnd das selb aign sol alle iar geltn auf vnser Gusterey ein schaf roken vnd ein schaf habern vnd andern klainen dinst. daz vorgenant aign solt fridreich der gegninger vnd sein hawssraw vnd seine chind ze pawrecht haben gehabt, dasselb aign vnd das pawrecht auf dem aign versucht vnd vnversucht ze veld vnd ze dorst haben wir kausst auf vnser gusterey von dem vorgenanten fridreichen dem Gegninger vnd Bbb 2

iar an sein stat liezzen sten zu dem hof, der selben pfening mocht er nicht gehaben, vnd pat vns, daz wir den genanten man noch drew iar liezzen bawen in den vordern rechten. des gewert wir In, aber mit der beschaidenhait, daz er vns in den viertzehen Tagen vor liechtmezz des dritten iars fol geben feiner aigen, vnd nicht entlehnter zway pfunt Regens. pfening, di dan gib vnd gab find. tut er des nicht, fo full wir in zway pfunt regens. pfening hin zu geben, vnd hat fich alle di gnad vnd recht veruolln daz er vnd fein hausfraw vnd feine kind vnd fein freunt haben gehabt auf dem hof, datz Pifat, vnd habent nicht mer darauf ze sprechen, vnd sull wir in bestissten mit wem wir welln. daz das stat beleib vnd vnzebrochen pat wir, auch er, herto hainr. den Vpfchouer vnd hern hartman den Sprittacher, daz si ir Insigl zu den vnsern leiten an den brief, des ist gezeug her Wernhart unfer prior und her hartweig und her Ruger Panholtz und her Wernhart priester in unserm kloster, und her Vireich von Etterstorf und Perchtold der vorster und Wernhart der Zanker unser diener chonrat des Menchouer mayr. daz Elnpach vnd chunrat vnser mayr da selben vnd pider Laivt di da, pey warn das ist geschehn da von christes gepurt warn drewtzehenhundert iar hernach in dem ainilfften iar des nachsten Suntags vor Liechtmezz.

Num, XI. Confæderatio quorumdam Nobilium cum Abbate Mallerstorsensi. An. 1311.

Ich Wernhart don Abenspergkeh vergieh vnd tun chunt alln den di disen brief ansehent oder horent lesen, daz ainer mein

mein aigenman hartwich von metzing vnd sein bruder Berchtold ze Kriegen heten mit meinem hern abbte Ruegern ze Matherstorf vnd mit hern Vlreich dem pfarrer von alenchouen vmb einen hof der gelegen ist ze winchel, daz das her P. von Ouensteten Hainrich der wimer ze abensperg, H. der Vofchouer und chunrad der perchhaufer vericht und verschaiden habent also daz si dar gingen vnd gaben ir Trew dem vorgenantt abbt Rugern ze, Malherstorf vnd her Vlreich dem Pfarrer von asenchouen vnd mir Wernharten und Haintz dem Wimer ze abenspergkeh, vnd swuren di selben trew ze behalten, daz si weder klain noch groz nicht ze schaffen hietn an leib vnd gut mit meinem hern abbt Rugern ze Malherforf noch mit dem gotzhaws, noch mit chainem feinen Laiwtn, noch mit hern Vlreich dem von asenchouen. fo vergioh jeh auch wernhart von abenspergkeh und ich Hainraich de Wimer ob di vorgenatten knecht di taiding vber gingen zebrachen daz wir ir leib vnd ir gut veint fullen sein als verr wir mugen on genard wann fi ir fruind vor den lautterlichen gar vnd gantzlich on alles geuarde daz in das alles stat vnd vnzebrochen beleib gib ich in disen brief versigelt mit meinem Insigel vnd mit hern hainreich des Wimers Insigel zu einem yrkund vnd zu einer statichait: das geschach da von christes gepurt warn drewtzehenhundert iar in dem ainlessten iar an fand peters vnd fand paulus tag.

Num. XII. Compositio per Arbitros. An. 1313.

Teh Hainreich Moroltinger tuen chunt allen den di disen brief ansent oder horent lesen, das zwischen des abbts von Mal-

Matherstorf vnd meines aidams otten des Sporars von öd ein krieg was vmb den hof datz Schönnpach da mein aidam nach fprach, der felb chrieg ward paidenthalben lassen an vier man, des abbts halben an hern Otten den Ekkar vnd an gebharten von Gundelchouen, meins aidams halben des Sporars an hern Wirnharden den Vilfar vnd Chunrat den Ginchouer, vnd schiden es di also. der genantt abbt meinem aidam hat gegeben acht pfunt regens, pfenning für alle di ansprach vnd recht, dew er vnd fein gefwistergeid vnd ir paider erben auf demselben hof hietn. 'Vnd soll mein vorgenantt aidam chainen seinen frent sürbas gein dem gotzhaus, ob si es ansprachen, zu legen. da hat er sein trew vmb geben dem vorgenantt abbt, vnd ich mit famt im. wurd aber di schiedung mit ichte krenchet, das muezzt ich dem kloster ablegen vnd auch mein aidam wan es vnser paider trew stet. Daz alfo stat beleib vnd vnzebrochen gib ich dem gotzhaws ze Malherstorf disen brief versigelten vnder meinen Insigel. des ist gezeug her chunrat der Techant von Reispach. vnd her Hainreich sein gesell, her Wiernhart der Vilsar, her Ott : der Ekkar Hainreich der Zollner von Reifpach. Chunrat Ruestorffar, Wolfkart otholminger, fridreich Tatenpekch, Wirnhart von odrating. Sichart von Chraglating der Glatz, das ist geschehen da von christes gepurt warn tausent und drewhundert iar hernach in dem drewtzehenten iar des nachsten montags vor fand Veits Tag.

7.1

Num, XIII. Anniversarii confirmatio ducalis. An. 1318.

Wir HAinrEich von gotes genaden pfaltzgraf ze Rein vnd hertzog in Bayern verichen offenbar an disem brief das alhait dew Newnbergerinn bestatt vnd gemacht hat mit vnserm guetn willn dem gotzhaws ze Malherstorf ze einen selgerat ir voruodern. vnd irr nachkomen ir aigen hof ze Chlaheim bey der Kirchen vnd ein mul daselben vnd daz chain ir freünt nach irm tod dem vorgenantt gotzhaws an den guetn chain laid noch vngemach tw. darvber geben wir im disen brief versigelten mit vnserm Insigel ze einem vrkund vnd ist das geschehen ze Lantzhuet M° CCC° XVIII°. an dem Liechtmezztag.

### Num. XIV. Emtio et donatio Prædii. An. 1328.

Ich Rimbot der Schwartzenburger von Kirchpergk und frau. Chriftlin mein hausfraw tun chunt allen den di disen brief sehent oder horent lesen daz ich und mein hausfraw verkausst haben den hof datz pudemperg und das gut das da haizzet das nunnholz besucht und unbesucht ze velld und ze dorst mit allem nutz und gwerschaft alls di vorgenentt gut unser recht aigen warn dem ebern herrn Vlreich dem newburger pfarrer ze Schierling und derselb vorgenantt her her Vlrich hat den vorgenantt hof und das nunnholtz dem kloster ze Malherstorf gegeben, und han ich Rimbot von Schwarzenburg dew vorgenantt gut ausgeben mit Salmans hant das was her Fridreich von Pochsaw auf Sand Johannis altar ewigleichen sür

für mich und mein hawsfraw christein und für all unser erben datz wir fürbas nymmer chain anspruch nach dem vorgenanntt gueten fulln haben, vnd folich dem vorgenantt chloster dew vorgenantt guter dem gotzhaws vertreten und verantwurten iar und tag alls recht ift, war aber ich nicht inren iaren frist, to sol mein hawsfraw christein und mein erben, di ich hinder mir Lazz, alles das volfüren das vorgeschriben ist. vnd datz das dem gotzhaws also statt beleib und vnzebrochen, geb wir disensbrief verligelt mit meinem Insigel und mit meiner hawsfrawn infigel christein. vnd das find gezeug her artlieb von anderwoltstorf und her fridreich von Pochsaw gider des vorgenatt guet folman ist ge wesen, vnd Dietreich der iung Sprittacher vnd · Perchtold der wisentan vnd Vlreich de Hagenpucher und chunrat der Zollner von Pfaffenberg und Wernhart der zankcher und ander pider Laiwt einmichel tail. Das ist geschehen da von christes gepurt warn drewzehen hundert iar vnd in dem acht vnd zwaintzigisten iar des mitichen vor sand Geori tag.

# Num. XV. Donatio Mancipii. An. 1330.

Ich Pernhart der alt cholnpekch von cholnpach vergich vnd tun chund allen den die den brief ansehent oder horent lesen daz ich mainen aigen man Perchtolden des tuglers sun, der mein recht aigen ist, gegeben han dem guten herrn Sand Johannis zu Malherstorf durch meiner vnd meiner hawstrawen vnd meiner chind vnd aller meiner vodern set willen ze rechten aigen, vnd han in auch mit meiner hant gesellt auf des guten herren Sand Johannis altar mit der Mon. Boic. Vol. XV.

beschaiden, daz er all iar dinen dem guten herrn Sand Johannis an seinen tag ze weinachten fünf regens, psenning auf seinen alter vnd daryber zu einer bestatigung gib ich dem gotzhaws ze Malherstorf disen brief versigelten mit meinem Insigel sür mich vnd mein hawsfrawn vnd sür all mein erben, vnd des sind gezeug mein her abbt Vlreich von Malherstorf und her Vlreich der Vlnchouer von Pewrbach vnd Vlreich sein sun vnd Hartwikch hainrich des Vlnchouers sun Dietreich der Arltchouer vnd mein diener hansel, mein probst vnd der chlain dinst, vnd der kargt vnd ander pider laiwt di da pey sind gewesen. Der brief ist gegeben ze Malherstorf do man zalt von kristes gepurt drewzehen hundert iar darnach in dem drewtzigisten iar an der heiligen zwelspoten tag Philippi et Jacobi.

#### Num. XVI. Donatio ad obleíam. An. 1331.

meiner frawen, meiner vorgenantt Mueter frawn Elzpeten insigel vnd mit hern chunrats Insigel des Menchouer von Awting der auch diser sach reden was, das ist geschehen do von kristes gepurt warn drewtzehnhundert iar dar nach in dem ains vnd dreisligisten iar an sand Thomans abent des heiligen zwelspoten.

#### Num. XVII. Fundatio ad oblaiam. An. 1337.

Tch hainreich der kastner von Odlatzhausen vergich offenlich an dem brief fur mich, und fur mein hawsfrawen frawen Alhayten vnd fur unfer erben vnd tuen kundt allen den di in fehent horent oder lesent, daz ich mit verdachtem mut vnd mit guetem willen vnt rat meines herrn herrn Rudolf des Preufind gers von wollentznach vnd mit meiner vorgenantt hawsfrawen vnd ander meiner frewnt rat mein mul datz dem vorgenantt odaltzhausen besuecht vnd vnbesuecht gegeben han dem kloster ze Malherstorf vnd auf sand Johanns altar, der herr und hawswirt da selb ist, lautterleich geselt und geopfert zu einem rechten fel grat durch meiner fel hayl vnd fraw alhayten sel meiner genantt hawsfrawen vnd chunrat meines vaters vnd frawen Reizzen meiner muter vnd frawen El/peten vnd frawen geyten vnd durch aller meiner vorvodern sel willen mit dem geding, daz man alle iar von der vorgenantt Mul, wer si inn hat, an sand Michelstag dem offigenantt kloster di weil vnd ich leb, geben ein halb pfund regens, pfennig, der fullen fechtzigkeh geuallen auf di abbtey, vnd di andern fechtzigkeh auf di oblay, daz di vorgefchri-Ccc 2

seben den brief ze Vrkund der warhait mit meines vorgenantt herrn Insigel herrn Rudolf des Preysinger von Wollentznach, wann ich aigens Insigel nicht han und verpind mich
dar under mit trewen und für mein genante hawsfrawn und
für uns erben alles das ze halten das vor ist geschriben an
der hantvesten das ist geschehen nach Kristes gepurt drewtzehen hundert iar dar nach in dem siben und dreizzigisten
iar an sand veits tag.

### Num. XVIII. Cessio & amortizatio Instrumenti. An. 1337.

Tch Zachereiz der graiwl von hetenpach vnd mein erben veriehen offenbar vnd tuen chund allen den di disen brief sehent oder horent Lesen daz vnser vater her Gebolf der graiwl von perg, dem got genade, het ein hantvest Inn von dem gotzhaws ze Malherstorf, dy nach seinem tode auf mich xachereisen vnd mein erben erbt. dy hab wir in wider in gegeben daz ich der vorgenantt zachereis noch mein erben sürbas nicht mer ze sprechen haben auf dy vorgenantt hantvest wann si sürbas gegen vns tod ist, vnd haben das getan durch vnser sel hail willen vnd auch nicht volstüren mochten alls an der vorgenanten hantvest geschriben stund Vnd daz das dem vorgenanten gotzhaws ze Malherstorf stat vnd vnzebrochen beleib gib ich Zachereis der graiwl in dissen brief versigelten mit meinem Insigel Das ist geschehen do man von kristes gepurt zalt drewtzehenhundert iar dar-

nach in dem siben vnd dreizzigisten iar an dem nachsten montag nach aller heiligen tag.

Num. XIX. Contractus cum fabro pro mercede sui Laboris. An. 1339.

Wir Chunrat von gotes genaden abbt ze Malherstorf veriehen offenlich vnd tuen chunt allen den di disen brief ansehent oder horent lesen, daz wir vnd vnser Smid Wolfgart zu Malherstorf zu krieg chomen vmb sein Smidwerch; do wurden wir veraint vnd verteydingt mit dem Smid vnd mit seiner hawsfrawen nach vnser vmbsazzen rat, daz vns der Smid vnd wer auf vnserer Smidstat sitzt vnserm pfard, das zu vnferm fatel gehort, drew newe gestahelte eisen vmb zwen. pfennig, vnd drew alte eisen vmb ain pfennig auf dem perg, vnd in dem pawhof allen vnfern pfarden ye zway newe gestahelte vnd vngestahelte eisen vmb ain psennig, drew alte eisen vmb ain pfennig von zwain nageln oder von drein nichts nit von einen wagens vnd von einem seth vier pfennig. von zwain newen piichsen ein pfennig, von zwaien eisenen cholben einen pfennig, von einen newen wagen vier vnd zwantzkeh pfennig, vnd das werch das da vor geschriben ist, fol alles sein von vnserm aigen eysen. wär auch das er oder sein nach Komen, oder wer auf der Smidstat sitzt, vns daran icht vberfüren, so haben wir vollen gewalt mit vnserm werch zu keren zu Wem wir wellen. der Teyding find gezeug vnfer vmbfazzen albrecht der schneider mayster vlreich der Newmayer von Etterstorf Dietreich der Aman von drawdrawpach Wolft der Amanvon Lindhart. Vnd daz das alles war vnd stat belieb zu einem vrkund der warhait, haben wir dervorgenant abbt chunrad vnser Insigel an den brief gehenkeht Das geschalt do man zalt von kristes gepurt tausend iar drewhundert iar vnd in dem naiwn vnd dreizzigisten iar an sand Jorgen abent.

# Num. XX. Recognitio annui census sub cautione fideiussoria. An. 1339.

Tch Peter der Holtzer von Newnfar vergich offenlich für mich vnd für all mein erben vnd tuen chund allen den di disen brief ansehent oder horent lesen, daz ich dem Conuent zu Malherstorf in di oblay gelten sol vier pfunt regens. pfennig di im mein vater vnd mein muter zu selgerat geschasst hat. von den pfennig fol ich oder mein erben in alle iar ze zinns geben Sechtzigk regens. plennig aus meinem hof ze Newfar auf fand hainreins tag alle di zeit, vnd di weil ich oder mein erben dem Conuent di vier pfunt regens. pfennig gelten vnd vnvergolten haben, dar vmb setz ich im ze porgen zu mir vnverschaidennlich herrn Vlreichen den haselpekchen, hainreichen den Rorer von perg, mit der beschaiden wo ich oder mein erben den zinns versassen daz wir in nicht richten viertzehen tag vor dem Zil oder viertzen tag nach dem Zil, fo hat de Conuent vollen gewalt nach der vrist mich vnd mein porgen ze monen des ersten tag ze laisten vnd sol ich meinen porgen nach der monung on alles verziehen vnd on alles rechten daz ich noch sy nicht ze wortt haben sullen, vnd sol ainer den

den andern nicht waigern, vnd sullen ze pfassenperg in di laistumb varen hin ze ainen erwern wirt, wo man vns hin vodert, da fullen wir hin varen und fullen laisten als laistens recht ist, vnd sullen aus der laistung nicht chomen in geyfels weis, ee daz der Conuent des haupt guts ynd des zinns vnd alles schadens, der mit nachreisen oder mit potschefften dar auf gegangen ist, gar vnd gantzlich gewart wirt, vnd wo der Conuent mit der laistung nicht bericht vnd gewert wirt, fo foll ers haben auf meinem hof ze Newfar, der fol im dienen für aigen mit allen den rechten vnd er mir dient vnd gedient hat bis auf di zeit, daz der Conuent aller seiner woderung gar vnd gantzlich gewert wirt, vnd fol ich noch mein erben im des nit vor sein mit chainem recht noch mit chainen für zoch. vnd wär auch, daz ich oder mein erben de egenant hof chainen weg verehumern oder anwerten, so sol der Connent di ersten Werumb da in nemen vnd enphahen, biz daz er gewert wirt gar vnd gantzlich. vnd ob der porgen ainer abgieng, so sol ich oder mein erben im ainen an di stat setzen Inner acht tagen, den der Conuent gern nympt, der fol auch laisten in allem dem recht als da vorgeschriben stat-Daz in das alles war vnd vnzebrochen beleib verpind wir vns all sambt ynder herrn Vlreichs des haselpekchen Insigel von ha-Jelpach, der von meiner pet wegen sein Insigel an disen brief gehenget hat Das geschah do man zalt von krist gepurt drewtzehen hundert iar vnd in dem naiwn vnd dreizzigisten iar an dem weissen suntag.

Num. XXI. Venditio Decimarum. An. 1339.

Tch hainreich der stainkircher, vnd ich kathrey fein haws-I fraw, vnd all vnfer erben purger ze Regenspurg veriehen vnd tuen chunt allen den di disen brief an sehent oder horent lesen das wir vosern zehent ze niderlinthart aus des ortliebs aigen pey dem stain, vnd aus des Smids gueten da selben besucht und unbesucht, der recht lehen ist von unser genadigen frawn der abtessinn ze Nidermunster ze Regenspurg recht vnd redleich verkaufft vnd geben haben alls kauffs recht ist den erbergen herrn herrn Dietrich pfarrer ze fand Veits puech. Vmb fo getan guet des er vns gar vnd gantzlich verricht und gewert hat mit beraiten pfennig on allen unfern schaden vnd gepresten alls verr datz wir hintz demselben zehent besucht vnd vnbesucht chain ansprach noch chain vodrumb nicht mer haben noch gewinnen fullen noch mugen chlain noch gros fürbas nymermer noch anders nymant vafers wegen. Wir haben auch in dem selben zehent besucht vud vnbesucht ledigleichen aufgeben vnd bestatigt mit vnser vorgenenten lehen frawen hant der ertern abbtessinn ze Nidermiinster ze Regen/purg di auch in den selben Zehent ze rechten lehen hat verlichen, darzu haben wir im gelobt mit gueten trewn daz wir im den offt genanten zehent besucht vnd vnbefucht für allen irrfal vnd für alle ansprach verantwurten und versten sullen alls rechts lehens recht ist. wo im des not geschiecht on allen seinen schaden tät wir des nicht, was er des schaden nimpt, den sullen wir im abtuen gar vnd gantzlich on allen seinen schaden ynd gepresten, Vnd

er fol auch denfelben schaden haben auf vns vnd auf alle dew vnd wir haben besuecht vnd vnbesuecht alls wir im das vnverschaidenlichen zu ein ander gelobt haben pey vnsern trewen on gevert. Das im das also stat vnd vnd vnzebrochen beleib, dar vber ze einen Vrkund vnd ze einer bestatichait geben wir im disen brief versigelten Ich genantt hainreich der steinkircher mit meinem Infigel vnd mit herrn chnnrat des Raiwtor Infigel, der fein Infigel an den brief gelegt hat mach vnser pet, der sach ze einer gezeugnuzz im selben on schaden So verpint ich mich fraw Kathrey vnd all mein erben under meines vorgenantt wirts Infigel herrn hainreichs des stainkircher pey vnsern trewen vnverscheidenleich alles daz ze laisten vnd ze vollstiren vnd stat zu behalten was an den brief ist verschriben alls wir im das gelobt haben mit der hant. Des find gezeug der erberg herr abbt chunrat von Malherstorf, Martein der Reiwter vnd hainreich von fand Lureutzen vnd ander erberg Läwt ein michel tail. das ift geschehen do von kristes gepurt warn drewtzenhundert iar vnd in dem newn vnd dreissigisten iar an sand Michels abent.

#### Num. XXII. Concessio decimarum in seudum. An. 1344.

Ich Erhart der Igel vergich vnd tun chunt allen den di difen brief sehent oder horent lesen, daz ich meinen genadigen herrn dem abbt vnd dem conuentt des gotzhaws ze Malherstorf den Zehenten datz Dekchenpach, vnd was dar zu gehort, besuecht vnd vnbesuecht, der lehen ist gewesen Mon. Boic, Vol. XV. Ddd von

von mainen vorvodern, vnd nu lehen ist von mir, den felben zehenten han ich verliehen nach ir vleizzign pet Chunfaden dem Newmayer ze Etterstorff, der sein des selben gotz-. haws trager sol sein in Trewes hannt, also mit der beschaiden, ob der benantt Chunrad der Newmayer nichten war des got lang nichten geb wenn dann mein herr der abbt vud der Conuent dellelben gotzhaws den egenantt Zehent haissent leihen nur iares vrift vnd der des gotzhaws aigen mann ift, dem fullen wir in leihen ich vnd mein nachkomen, daz wir chainerley fürzoch da wider nicht haben fullen noch mugen noch, nymannt von vnfern wegen. Wir leihen den obgenantt zehent vnd was darzu gehort wenn si wellent on all iren Schaden. Vnd darvber zu einem vrkund gib ich in disen brief versigelten mit meinem Inligel vnd mit herru Hartweigs Inligel von awe Richter in der vorstat ze Regenspurgk, der di sach getaidingt hat vnd auch sein Insigel on den brief gelegt hat ze einer gezeugkchnizze im on schaden. Der taiding sind gezeugen her Dietreich der allt von der churn her her Fridreich auf Tunaw. Chunrad der Reuter, hanns der schreiber. vnd ander erwerger Laivt ein michel tail. Das ist geschehen do man zalt von krist gepurt drewtzehen hundert iar in dem vier vnd viertzigisten iar des samptztags vor des heiligen chrawtz tag als es funden ward.

Num. XXIII. Mutatio feudi in allodium. An. 1345.

Wir graf von HALLS hanns vnser hawsfraw vnd vnser erben veriehen offenbar an dem brief allen den di in sehent oder horent lesen, das wir di Wis ze Pfaffinn, der zway

zway tagwerch sind, vnd di Lehen von vns sind, aigen dem Lieben herrn sand Johanns ze Malherstorf vnd aigen im di mit disem brief den wir dem kloster datz Malherstorf dar uber ze einem vrkund geben Daz geschehen ist do man zalt von kristi gepurt drewtzehenhundert iar vnd in dem sunf vnd viertzigisten iar des eritags in der osterwochen.

# Num. XXIV. Venditio Prædii cum decimis. An. 1347.

Ich Ortlieb der Stainkircher vergich vnd tuen chunt offenbar an disen brief allen den di in ansehent horent oder lesent. das ich mit wol verdachtem muet vnd mit meiner hame frawen Chunegunden vnd mit aller meiner erben willen vnd gunft und meines Swehers herrn Alben des zandes Schultzoitzen ze Regenspurg willen alles mein guet ze flainkirchen beluechts vnd vnbesuechts, wie es genantt ist, was ich do han, alles sambt vnd dar zu den zehenten zu Etterftorff mit alle dew vnd darzu gehort besuecht vnd vnbesuecht, mit allen den nutzen rechten vnd eren die zu den vorgenantt guet gehorent, wie si genantt sind, dem Ersamen herrn herrn Churaden wirdigen abbt zu Malherstorf vnd seinem gotzhaws da felb han kaufflich ze kauffen gegeben für ledig und unansprachig guet. Der Tayding vnd des kauffs find gezeugen her hainrich von fand Larentzen ein priester, her perchtold der Newnberger, her Charl der Hallar, her Lawtwein auf der Tuenaw, her charl der Mallar, her hainrich der dekchenpekch vnd ander erberg Laivt ein michl Tail. das ist ge-Ddd 2 fche-

#### Monumenta Mallerstorsensia.

396

schehen do man zalt von kristes gepurt drewtzehenhundert iar vnd in dem siben vnd viertzigisten iar des nachsten Pfintztags vor sand agnesen Tag.

### Num. XXV. Venditio Prædii. An. 1349.

Ich tue der Menchouer und ich hanns der Menchouer, herrn chunrat sun des Menchouers, dem got genad, vnd ich hanns der Menchouer, herrn Vlreichs sun, wir vnd alle vnferew geswistergeid vnd all vnser erben veriehen vnd tuen chunt allen den di disen brief an sehent oder horent lesen daz wir mit gueten willen vnd mit vordachtem muet vnd mit vnser frewnt rat vnd willen gegeben haben das guet ze Nidermistelpach den hof vnd das aigen besuecht vnd vnbesuecht mit allen eren vnd nutzen das dar zu gehort ze velld vnd ze dorff dem lieben herrn sand Johanns für ein richtigs freyes ledigs aigen das si vns vergolten habeut mit iren beraiten pfennig. wir veriehen auch daz wir das selb guet auf gegeben haben und bestat haben dem lieben herrn sand Johanns und dem gotzhaws ze Malherstorf alls aigens recht ist. wir veriehen auch mer daz wir noch chain vnser erben noch vnser nachkomen chain ansprach noch vodrumb nach dem vorgenantt guet nymmer haben noch gewinnen fullen Dar vber zu einem Vrkund vnd ze einer bestatichait geben wir in diien brief verligelten mit vnsern vier Insigeln di vor genantt find alles das stat ze halten vnd war lazzen vnd volstiren mit gueten Trewn was vor geschriben stet. Des sind gezeug her herman der chelner, her Erhart der Techant ze Westenkirchen

kirchen her Vlreich pfarrer zu ascholtzhausen. her Perchtold der Newnbergar. hainreich der Dekchenpekch, und gerhart der haselpekch, und ander erberg Laivt ein michl Tail das ist geschehen do man zalt nach kristes gepurt drewtzehen hundert iar und in dem naiwn und viertzigisten iar des nachsten treytags nach dem aufarttag.

#### Num. XXVI. Mutatio feudi in allodium. An. 1349.

Ich Hyltpolt von dem stain vergieh vnd tuen chunt allen den di disen brief sehent oder horent lesen das ich das holtz in dem Pilenpach vnd di wis di darzu gehort, han geaigent dem liehen hern Jand Johanns durch mein sel hail willen sür mich vnd für all mein erben vnd des gib ich in disen gagenbürtigen brief mit meinem Insigel ze einer gedachtnuzz. Daz ist geschehen do man zalt von kristes gepurt drewtzehenhundert iar vnd dar nach in dem naivn vnd viertzigisten iar an sand Michels tag.

## Num. XXVII. Renuntiatio Prætensionum. An. 1349.

Ich Hainreich, vnd ich Perchtold, vnd ich Magens di Menchouer vnd all vnserw geswistereit vnd all vnser erben veriehen vnd tuen chunt allen den di disen brief ansehent oder horent lesen das wir vns sreuntleich vnd Liebleich verricht haben mit dem abbt vnd mit dem gotzhaws zu Malherstorf mit der beschaiden daz wir noch chain vnser nachkomen chain vodrung noch chain ansprach gehaben noch gewinnen sullen klain noch groz vil noch wenig hintz dem vor-

genant gotzhaws von des hofs wegen ze Tennchouen oder vmb ander ansprach di wir hintz in hieten. Wir veriehen auch daz wir den felben hof ze Tennchouen haben auf gegeben mit vnsers herren gunst vnd willen des von abensperkch dem vorgenantt gotzhaws zu Malherstorf daz wir noch chain vnfer nachkomen chain ansprach noch vodrung nymermer haben noch gewinnen fullen. Wir veriehen auch mer daz all di brief wie si in vnser gewalt chomen sein oder veruallen sein oder wie wirs innhaben daz di tod vnd ab sein vnd vnschedleichen dem gotzhaws zu Malherstorf mit disem gagenburgen brief. Daz in das alles stat hat vnd vnzebrochen beleib dar vber zu einem vrkund vnd zu einer bestatichait gib ich in hainreich Menchouer disen brief versigelt mit meinem Infigel vnd mit meiner herren Infigel herrn fridreichs von Aw ze Pretennbekch vnd herrn fridreichen des Achdorffer di ir Infigel angelegt habent nach vufer vleizzigen pet in on schaden vnd iren Trewn vnengolten. So verpint ich mich. Perchtold vnd ich Magens di Menchouer vnd all vnser geschwistereit und all unser erben under iren Insigeln alles das stat ze behalten vnd ze vosiiren mit gueten Trewn was vor an dem brief geschriben stet, wan wir aigner Insigel nicht enhaben. Das ist geschehen do man zalt von Xpus gepurt drewtzehenhundert iar vnd darnach in dem naivn vnd viertzigisten iar an fand Michels Tag.

Num. XXVIII. Renuntiatio Prætensionum. An. 1351.

Ich Rueger der müllner von stainkirchen mein hawsfraw vnd mein erben vergich offenbar an disem brief daz wir chain.

ansprach vodrung hintz dem abbt von Malherstors noch hintzdem gotzhaws da selben nymermer gehaben noch gewinnen
sol klain oder gros weder mit recht noch on recht vnd ob ich
das mit chainem wort nymer mer geuart daz ich dann ein
wher seiter man sey wo man mich an cham vnd han auch
des ainen aid hintz den heiligen gesworn; daz ich das stat
haben sol, vnd dar vber ze vrkund gib ich disen brief versigelt mit meins genadigen herrn Insigel herren fridreichs von
achdors, der das an den brief gelegt hat nach meiner vleizzigen pet ze einer gedenkehnutz in on schaden. So verpint
ich mich mit meinen trewen vnder das Insigel also das stat
ze haben das da verschriben ist. Das ist geschehen do man
zalt M° CCC° vnd in dem ain vnd sünstzigisten Jar des Suntags nach, dem ostertag.

#### Num. XXIX. Cessio quorumdam Jurium. An. 1351.

Ich Hainreich der stainkircher und fraw kathrey mein hawsfraw und all unser erben veriehen und tuen chunt allen
den di disen brief sehent oder horent lesen das mein vater
Ruger der stainkircher dem got genad purger ze Regenspurg
hat gegeben dem gotzhaws ze Malherstorf ainen hos der gelegen ist ze Purring in dem dorst durch sein sel willen und
durch ander seiner vodern sel hail, und da er uns ettleichen
gewier auf het gegeben nach rat Nu ist es dar zu chomen
das wir der selben gewier nymmer mochten inn gehaben
wann mein herr abbt chunrat di selben gewier und allen dero
recht di wir auf dem vorgenantt hos gehabt haben geledige

vnd gelost hat mit vnsern guersichen willen von vnsern geltern da wir in hin an fein vrorden und darzu habent fi uns genadt vnd habent vnsern sun in den orden genommen in das selb gotzhaws ze Malherstorf vnd da von verzeich ich mich vnd mein hausfraw vnd vnser erben aller rechten vnd gewier di wir vormaln auf den vorgenantt hof haben gehabt. Daz ich vnd mein hawsfraw vnd vnser erben chain sullen haben weder wenig noch viel. Wir veriehen auch mer ob chainerlay brief wurden für pracht von mir oder meinen erben vmb den vorgenantt hof ze Pürring di sollen all sein tod vnd dem vorgenantt gotzhaws on schaden. Daz das also slat vnd vnzebrochen beleib gib ich vorgenantt Hainreich der stainkircher dem vorgenantt gotzhaws disen brief versigelt mit meinem Inligel ich vnd mein hawsfraw vnd vnser erben alles das stat behalten das an dem brief geschriben ist Vnd dar zu zu einer bezzern ficherhait verpind wir vns vnder des erbern mans Hainreich des Dekchenpekchen Insigel im vnd seinen erben on schaden der das nach vnser vleizzigen pet an den brief hat geleit. Der sach sind teydinger vnd zeugen her Herman der chellner, Perchtold der Newnberger, Hainreich der Dekchenpekch, Ortlieb der stainkircher. Das ift ge-Schehen do man zalt von kristes gepurt drewtzehenhundert iar dar nach in dem ains vnd fünftzigisten iar an sand Erasms tag.

Num. XXX. Pia Largitio Prædii pro remedio animarum. An. 1353.

Ich Perchtold der Ergolfpechk ze den zeiten Purgermeistar ze Regenspurg vnd mein hawsfraw vnd mein ped sun Ewer-

hart vnd fridreich vnd all vnser erben veriehen offenbar an disem brief allen den di in sehent oder horent lesen daz ich mein hueb di gelegen ist ze chlahaim besuecht vnd vnbesuecht vnd was dar zu gehort ze velld vnd ze dorff mit allen nutzen vnd ern alls ichs inn gehabt han gegeben han hintz dem gotzhaws ze Malherstorf in ir oblay durch meiner fel willen vnd durch meiner erben sel willen nach meiner tod für ein ledigs richtigs guet. Vnd weil ich vorgenantt Perchtold Ergol/pekch leb, fo fullen fi aus der vorgenantt hueb haben all iar dreislig regens. pfennig ze einem vrkund Vnd wann das ist des got lang nicht engeb daz ich nicht enwar, vnd got mit dem tod, vber mich put. so ist dem gotzhaws ze Malherstorf in ir oblay di vorgenantt hueb ze chlahaim ledig worden für ein Ledigs richtigs aigen und fullen dann der vorgenantt hueb pey nutz vnd gewir sitzen stissen vnd entstisften alls ander irew guet. daz in das alles stat vnd vnzebrochen beleib dar vber ze einem Vrkund vnd ze ainer bestatichait geben wir in difen brief versigelten Ich Perchtold der Ergolfpekch ich Ewerhart vnd ich fridreich sein sun mit vnfern drein Infigeln für vns vnd für all vnfer erben vnd nachkomen. Das ist geschehen de man zalt von kristes gepurt drewtzehen hundert jar vnd dar nach in dem drew vnd fünfzigisten iar an sand Greiorgen tag.

Num. XXXI. Cessio feudi, & donatio Allodii. An. 1354.

Tch Chunrat der Tanhauser von oberndorf vergich vnd tuen chunt allen den di disen brief ansehent oder horent lesen Mon. Bois. Vol. XV.

Eee daz

daz ich das guet ze smidhöstein, des zway taillat sind, daz das ain lehen von mir geweien ist, vnd das aigen des ich trager gewelen pin in trews hant, daz ich das auf geben han auf sand Johanns alter dem gotzhaws zu Malherstorf das lehen vnd auch das aigen, des salman gewesen ift hainreich der Chlahaimer, daz wir das genigent und geselt habent auf sand Johanns alter fürbas dem gotzhaws für ein freyes und ledigs aigen, das wir noch chain vnser erben dar nach nymermer ze sprechen haben weder vil noch wenig. Des sind teydinger gewesen und zeug fridreich der waldnar, der ortlieb von anderwolt storf, hanns der sigenhouer, chunrat der aindorfer, vnd ander erberg laivt ein michel Tail. Vnd dar vber ze einem Vrkund vud zu einer bestatichait gib ich disen brief versigelten mit meinem Insigel. das ist geschehen do man zalt von kriftes gepurt drewtzehen hundert iar vnd darnach in dem vier vnd fünftzigisten iar an sand andres Tag.

# Num. XXXII. Renuntiatio omnium Prætenfionum. An. 1355.

Ich haintz Süttel weilant von Lindhart vergich offenlich mit dem brief für mich vnd für all mein erben vnd tun chunt all den di in sehent oder horent lesent, daz sich di erbergen weisen vnd geistlichen herrn her chunrat abbt zu Malherstorf vnd auch der conuent gemainikleich da selben vnd auch des gotzhaws Laivt alle gemainikchleich der si gewaltig sein on alles geuarde mit mir gantzlich vnd gar berichtet haben freuntleichen vnd liebleichen vmb alle ausleif vnd stözz vnd besun-

derleich vmb alle ausprach di ich hiniz in gehabt han bis an disen heivtigen Tag alls diser brief geben ist mit der befchaidenheit daz ich noch chain mein erben noch nyemant von meinen wegen nichts mit in ze schaffen sol haben noch mit iren Laivten vnd gueten weder Lützel non vil mit chainerlay fahen dann gantze lieb vnd freuntschaft wann ich deffelben ze den heiligen gesworn han mit gelerten worten di freuntschafft stat vnd war ze halten on alles gewarde. Vnd des sein gezeug heinreich, weilant vogt ze Pappenhaim Villinn putel da selben fritz frumel, Seitz herbst, chunrat gerhilder, hainreich stürchanen, Tuntzlinn Meglinn, hainrich pekch bey der mul, alle gefworn purger ze pappenhaim vnd ander erberg laivt genug. Vnd des ze einem warn vrkund gib ich vorgenantt hainreich stittel ze oberlindart disen offen brief dem vorgenantt abbt ze Malherstorf vnd dem Connent gemainichleich da selben versigelt mit der stat Insigel ze pappenhaim daz di vorgenantt purger durch vnser paider pet wegen gehenkehet haben ze einer merern sicherhait an difen brief, Der geben ist nach kristes gepurt do man zalt drewtzehen hundert iar darnach in dem fünf vnd fünftzigisten iar an fand Vites tag.

## Num. XXXIII. Amicabilis compositio. An. 1355.

Ich hainreich der chramer von wolffelchouen mein hawsfraw vnd all vnfer nachkomen veriehen offenlich an difen brief allen den di in sehent horent oder lesent daz wir ettleich vodrung hetten von dem erwürdigen herrn herrn Churat abbt 2n Malherstorf vnd hintz dem gotzhaws da selben vnd hintz einem hof der gelegen ist zu stainkirchen, nur von genaden vnd nicht von recht, da vnser voruodern vor viertzig iarn auf warn gelezzen, der selben vodrung sey wir paidenthalben gegangen hinder den erbern Ritter herrn hannsen von stainach und hinder herrn albrecht den haibekehen zu den Zeiten richter ze strawbing, di habent vns lieplich vnd freuntleich mit einander bericht vnd verschaiden also daz ich vorgenantt hainreich der chramer von wolferchouen mein hausfrawl vnd all vnser nachkomen hintz dem egenantt erwiirdigen berru herrn Chunrat ze Malherstorf vnd wer nach im abbt da wirt hintz dem gotzhaws da felben vnd auch hintz aller irr hab wo di gelegen ist besuecht vnd vnbesuecht noch hintz dem hof ze flainkirchen chain voderung noch ansprach nymermer gehaben noch gewinnen fullen noch enmugen weder mit recht noch on recht geistlichem oder weltlichem, vnd haben das versprochen pey vnsern Trewen. Ze vrkund geben wir disen brief versigelten mit des erwürdigen Ritter her hannsen von stainach Insigel und mit herrn albrecht des haybekchen Infigel ze den Zeiten Richter zu straubing die di daran gehangen habent durch vnfer vleizzigen pet willen in vnengolten. dar vnder wir vns verpinden pey vnsern Trewen alles das stat ze halten was oben geschriben stat. Der geben ist do man zalt von kristes gepurt 1355, iar an sand larentzen Tag.

Num. XXXIV. Reversales Judicis in Mallerstorf, An. 1356.

Ich fridreich der Drawpekch vergich und tun chunt allen den di disen brief ansehent oder horent lesen daz mir mein genadiger her abbt chuurat vnd der Conuent ze Malherstorf habent enpfolhen das gericht ires gotzhaws hintz meinen trewen, daz ich das handeln sol trewlichen nach ir rat vnd willen, wann ich chainerlay handlung nicht tayding noch handeln fol dann pey iren genaden vnd nach iren rat. Ich fol auch nichts nicht ze sprechen haben weder hintz ir wifmad noch hintz iven holtz noch hintz irer chainer hab, dann als vil ich mit irer gunst vnd willen gehaben mag. Ich vergich auch wenn ich meinen genadigen herrn abbt chunrat oder wer di weil abbt ist ze einen richter nicht geuiel, so sol ich noch chain mein erben auf ir gericht nichts nicht ze sprechen haben weder vil noch wenig. Daz das stat vnd vnzebrochen beleib gib ich im disen brief versigelten mit meines genadigen herrn herrn Vlreichs von abensperkch Infigel im vnd seinen erben on schaden vnd mit meines selben Infigel alles das flat ze haben daz oben verschriben ist. Datum anno domini M° CCC°LVI. In die Purificacionis beate Virginis Marie,

Num. XXXV. Compositio amicabilis. An. 1356.

Ich Mayer hartweich von Jurlbach vnd mein hawsfraw vnd all ynser erben veriehen offenbar an dem brief allen den

di in an sehent oder horent lesen daz wir hintz vnserm genadigen herrn herrn chunrat abbt zu Malherstorf vnd dem Conuent des gotzhaws daselben ewigleich ansprach vnd vodrung gehabt haben vmb ettleichen schaden den wir von prunst wegen genomen haben vnd vmb di selben ansprach vnd vodrung fey wir mit gueten willen gegangen hinder den erwergen priester und di erwergen Laivt herrn hainreich pfarrer zu schönnaich und herrn Chunrat den Richter zu Ichonnaich und herrn Ruger den Renger purger zu ftrawbing vnd her herman den pechlarer vnd her chunrat den haberchouer des richters diener zu straubing, vnd haben vns die mit vnsern vorgenantt herrn dem abbt vud dem connent vmb di vorgenantt ansprach vnd voderung freuntleich vnd liepleich verricht und verteydingt also das ich vorgenant Mayer hartwich von furlbach noch mein hawsfraw noch chainer vnfer erben der nachkomen fullen fürbas ewigleich hintz vnfern herrn abbt vnd dem conuent des gotzhaws zu Malherstorf vmb den vorgenantt schaden chain ansprach noch vodrung mer laben noch gewinnen fullen klain oder gros mit chainen sachen. vnd der sach sind gezeugen vnd teydinger gewesen der vorbemant hainreich der pfarrer, her chunrat der Richter zu schönaich, her Ruger der Renger, her herman der pechlarar, her chunrat der haberchouer, und ander erwerg Laivt di da pey gewesen sind. Vnd daz in das alles also stat vnd vnzebrochen beleib dar uber zu einem Vrkund vnd bestatichait geben wir in disen brief mit des erwergen mannes her chunrat des haselpekchen meiner herrn Richter und purger zu strawbing Innugel versigelt im gar unschedleich

wann ze einer gezeugknuzz vnd wann wir selbs nicht Insigel haben verpinden wir vns vnd der vergeschriben teyding pey vnsern trewen vnder dem egenantt Insigel alles stat ze behalten vnd volstiren alls vorgeschriben ist. Der brief ist geben Millesimo CCC° quinquagesimo sexto des funtags ze mitter vasten.

#### Num. XXXVI. Conservatorium boicum. An. 1358-

Ich hainreich der chamerauer hawptman in Bayern Ich albrecht der haypeckeh vitztumb ze strawbing, veriehen offennlich an dem brief daz wir den Ersamen herrn herman abbt zn Malherstorf vnd seinen conuent da selben von vnsers Lieben genadigen herrn hertzog ALBRECHT wegen si vnd ir chloster ze Malherstorf suedern vnd schirmen sullen vnd auch wellen vor aller manikleichen alls verr wir vermugen trewlich on alles geuar vntz an vnsern vorgenantten herrn vnd alls wir an der vnsers herrn Chlostern punden sein ze tun vnd ze schirmen vnd des zu vrkund geben wir in den brief versigelten mit des Vitztumbampts anhangenden Insigel der gegeben ist zu Laudaw nach christ gepurt M° CCC° LVIII, an sand Gallentag.

Num. XXXVIL. Renuntiatio Præbende monasticæ.
An. 1359.

Ich chunrat Niklas des schreibers sun zu den zeiten ze Salach vergich und tun chunt ossenbar an disen brief allen den di in an sehent oder horent lesen daz ich mit guten

willen vnd nach erwerger Laivt rat verricht vnd verteydingt pin freuntleichen gar auf ein gantz endt mit dem erwirdigen herrn herrn herman zu den Zeiten abbt zu Malherstorf vnd mit dem Connent vber all da selben vmb ettleich ansprach di ich wolt gehabt haben umb ein pfruent, di ich verworcht han, des ich geweiset pin mit der warhait nach irem orden und nach sand Benediden Regel, und der ich mich verzigen han in offem Capitel, daz ich chain ansprach nymermer dar nach gehaben tol noch gewinnen, weder wenig noch vil. So vergich ich vorgenanter Nikla mein hawsfraw, vnd all vnser erben, pey vnsern Trewen, daz wir noch nymant von vnsern wegen vmb di vorgenant ansprach nichts mer ze melden haben noch gewinnen fullen hintz egenanten weder chlain noch gros, vnd wer das uber für vnd das gotzhaws dar vmb befwäret oder betrübt mit chainerlay fach, der prach plolleichen sein trew vnd tat gantzleich wider Land vnd wider Laivt. vnd darüber zu einer pessern sicherhait geb wir gemainehleich mit ein ander disen brief versigelten mit herrn hannsen Insigel des Menchouer vnd vnder her hannsen seines vetern Infigel ze Salach, di ir paide Infigel an den brief gelegt habent durch vleizziger vnser pet willen in vnd irn erben on allen schaden, vnd verpinden vns pey vnsern Trewen allen sampt gemainkleich vnder di zway Infigel alles das stat ze halten alles das oben verschriben ist, des sind zeugen vnd teydinger gewesen herr abbt herman ze Malherstorf vnd der Conuent vberall da selben, vnd paid hannsen dy menchouer, Ruger der sprittacher hilprand de pawtzkouer ze geiselhering, und albrecht der Menchouer

chouer Knecht vud ander erwerger Laivt genug. Das ist gefchehen do man zalt von Kristes gepurt drewtzehen hundert iar vud darnach in dem nain vud sünstzigisten Jar an sand Jorigen tag.

# Num. XXXVIII. Venditio Decimarum in Lindhart. An. 1360.

sch Marchart de perger, mein hawstraw vnd all vnser erben veriehen offenbar mit dem brief, das wir mit wolbedachten muet kauflich ze kauffen haben geben dem erbern geistfichen herrn abbt Herman dem Conuent vnd dem gotzhaws zu Matherstorf vnfern zehent ze Niderlindhart besuechten vnd vnbesuchten mit allen eren rechten vnd nutzen di darzu gehorent ze velld vnd ze dorff umb XCIIII. 16 regens. denar vnd den vorgenantt zehent fullen wir dem vorgenant abbt hermann dem Conuent vnd dem gotzhaws zu Malherstorf mit den rechten vertretten vnd versten an aller stat wo in des not geschiecht als des Landes recht ist. vnd dar vmb haben wir in den vorgenantt abbt dem Connent vnd dem gotzhaws zu vns vnverschaidenlich ze porgen gesetzt chanrat den perger mein vorgenant Marcharts pruder vnd Geblein den talar purger ze Lantzhuet, also ob wir in den vorgenantt zehent nicht verstunden alls vor geschriben ist, Welichen schaden st des dann namen wie der vorgenant war, den sullen wir in gar vnd gantzlich ab tun vnd aufrichten on allen irn schaden paid wir selbscholen und porgen, und sullen auch di vorgenantt der abbt vnd der conuent vnd das gotzhaws den selben Scha-Mon. Boic. Vol. XV.

schaden allen haben datz vnier aller trewn, vnd darzu auf aller vnser hab wo wir di ynndert habent sein. war auch daz der vorgenant porgen ainer oder mer nicht enwaren, ee dann wir dem vorgenantt gotzhaws dem abbt vnd dem conuent den vorgenantt zehent verstanden hieten nach des Landes recht vnd gewonheit, so sullen wir in ye dar nach in viertzehen tagen ein ander als gueten setzen als der gewesen ist dez gepresst da war taten wir des nicht, so haben di vorgenantt der abbt vnd der Conuent vnd das gotzhaus zu Malherstorf vollen gewalt vns vorgenantt felbscholen vnd porgen monen. ze lassen di dannoch lebent, vnd wann wir von in ermont werden, so sullen wir in mit der vart on alles waigern vnd verziehen laisten vnser yegleicher mit sein selbs leib gein Lantzhuet in di stat hintz einem erhern wirtt, da si vns hintz zaigent in geiselweis, als laistens recht ist, vnd nymermer aus der Laistumb chomen, vntz daz in das volfürt wird das vor geschriben ist. wär aber das wir in di Laistumb verzugen, welhen schaden das vorgenantt gotzhaws, der abbt vnd der conuent des aber namen, wie der genantt war, den fullen wir vorgenantt porgen und selbscholen in ab tuen gar vnd gantzleich, vnd den fullen fi auch haben aber auf aller vnser hab wo wir di inndert haben, vnd was wir dar vber mit dem vorgenantt gotzhaws chriegen wolten, es war mit recht, wie das genant war, oder on recht von des vorgenantt zehents wegen, daz fol das vorgenant gotzhaws alles behabt haben vnd wir verlorn. Vnd des zu Vrkund geben wir dem vorgenantt gotzhaus dem abbt vnd dem conuent den brief verligelten mit gebleins des tolar purger ze lantzhuet vnd ze einer pezzeren bedachtnutz vnd sicherhait mit her hermans des Smielar chamerer ze lantzhuet Insigel, im vnd sein erben on schaden. Vnd vnder di vorgenantt zway Insigel verpinden wir di andern vorgenantt selbscholen vnd auch porgen vns mit vnsern trewen alles das ze laisten das der brief sagt. Der vorgeschriben sach vnd handlung aller sind zeugen der Plankchl von Passenperg, Ruedl von schenkchenhosen, Chunrat arb, und herman der statschreiber, all purger ze lantzhuet. Datum anno Dni M°CCC°LX°. In invencione sanste Crucis.

# Num. XXXIX. Protectorium boicum & Privilegium Capellani aulici. An. 1383.

hertzog in Bayern &c. bekenne offenleich mit dem brief. Das wir den erbern gaistlichen herrn hainreichen abht zu Malherstorf zu unserm sundern chapplan genomen haben. Vnd in durch gots willen zu voderist durch unser vorvodern und vnser sel hail willen in und dasselb gotzhaws in unser gnad und scherm genomen haben. und auch nemen mit dem brief, darumb so gepieten wir allen unsern amptlaivten. wie si genant sind, di wir yetzo haben, oder sirbas gewinnen, das ir ew den selben abbt und gotzhaws von unser wegen empsolhen lazzt sein, dar an thuet ir unsern willen mit Vrkund des briefs versigelt mit unsern aufgedrukchten Insigel, geben zu Lantzhuet in dem letzten oster tag nach Eist?

Krist gepurt drewtzehen hundert iar dernach in den drew vnd achtzigisten iar.

Num. XL. Protectorium boicum. An. 1383.

Wir hanns lantgraf zu leichtenberkeh. graf zu halls. des hochgepornen fürsten vnfers genadigen herrn ALB-RECHT pfleger in nider Bayern, bekennen offenlich mit den brief. das wir von vnsers genadigen herrn des hochgepornen fürsten hertzog ALBRECHT wegen des vollen gewalt vnd gantzen macht wir haben mit seinen offen brief den erbern geistliechen herrn den abbt zu Malherstorf und das gotzhaws da selben mit iren Laivten vnd gueten in vnfers genadigen herrn vnd vnfer. vnd vnfers herrn amptlaivt genad vnd scherm genomen haben. vnd nemen auch mit dem brief. vnd haben angesehen grossen gebrechen, verderben, mue, vnd arbait, den das gotzhaws lange Zeit her genomen hat, vnd auch noch nimpt, also daz wir vermainen ynd wellen. daz der obgenant abbt vnd das gotzhaws da felben mit allen seinen zugehoren pey allen iren alten rechten gewonhait briefen vnd freyumb. alls si di vor allter gewonhait gehabt habent. noch beleiben fullen. Davon wellen vnd gepieten wir allen vnfers genadigen herrn amptleivten pflegarn, Vitztumen, Richtern, Schergen, vnd allen vnfers herrn amptleivten. Wi di genant find. oder fürbas werdent, vnd befunderlich dem pfleger oder Richter ze Geyselhering di vetzo vnd fiirbas werden, das fi den obgenanten abbt vnd das gotzhaws da felben mit allen seinen Zugehoren pey, den obgeobgenanten vnsers herrn genaden alten rechten freyhaiten vnd briesen halten vnd schirmen. vnd nyemant gestaten, der si daran irren Laidigen, oder beswarn wolt in chainer weis pey vnsers obgenantt genadigen herrn, vnd vnsern hulden vnd genaden, mit Vrkund des briess versigelt mit vnser genadigen herrn Vitztumbampts anhangenden Insigel. Der brief ist geben do man zalt nach Christi gepurt drewtzehen hundert iar vnd darnach in dem drew vnd achtzigisten iar an dem montag nach dem ostertag.

# Num. XLI. Acceptatio officii Judicis cum Reversalibus. Ann. 1384.

Ich Peter der Valkchenstainer zu zaitzkehouen vergieh offenbar an dem brief, vnd tun chunt, allen den di in ansehent. oder horent lesen, daz ich mich vnder wunden han durch des lieben herrn Sand Johanns willen, vnd nach des erwirdigen geistlichen herrn abbt hainreich vnd des Conuents zu Malherstorf vleizzigen pet willen irs gerichts da selben. also in der beschaiden, daz ich es handeln will, als ich best mag, nach meinen trewen, auch vergich ich mer, daz ich noch chain meiner erben chain erbrecht auf dem obgenanten gericht nicht enhaben fullen noch wellen. vnd wann si wellent, so habent si vollen gewalt. ir gericht von mir wider auf zu nemmen. daz ich noch chain mein erben da wider chain widersprechen noch irrung haben sullen. in chainer weis. auch vergich ich obgenanter Peter der Valkchenstainer, daz in noch chain mein erben hintz dem egenanten abbt hainreich

reich zu Malherstorf. noch hintz seinem gotzhaws da selben von des gerichts wegen vmb chainerlay schaden nicht zesprechen haben, noch sullen, klain noch grozz in chainer weis. Vnd des zu Vrkund, vnd zu einer bestatichait gib ich obgenanter Vallchenstainer dem egenante abbt. vnd seinem gotzhaws da selben den brief versigelten mit meinem aigen anhangenden Infigel für michvnd all mein nachkomen, dar under wir uns verpinden vestligkleichen per unsern trewen alles das flatt zu halten. vnd ze volfiiren, was oben von vns verschriben ist, der red vnd teyding sind gezeugen hainreich der schreiber purger zupfassenberg. Ewerhart der kirchmayer zu Etterstorf. Vlreich der mullner da selben, vnd ander erberg Laivt genug. Das ist geschehen do man zalt von Kristi gepurt drewtzehen hundert iar dar nach in dem vier vnd achtigisten iar des nachsten ertags nach vnfer frawentag der Erer. (hoc est assumptionis 15. Aug.)

#### Num. XLII. Fundatio duarum Missarum per Septimanam. An. 1398.

Ich Hartprecht der achdorsser zu lindhart und an der zeit richter ze kelhaim. Ich chunrad der wisinger und hainreich der vogel an der zeit zechlaivt dez gotzhaus unser frawen ze Westenkirchen veriehen sür uns und all unser nachkomen offenleich mit dem brief allen den di in ansehent oder horent lesen daz der ersam beschaiden man hainreich der schuster von Malherstorf purger ze Straubing uns ze dem egenanten gotzhaws unser frawen durch hail sein und seiner vorvodern

fel willen kaufft vnd geben hat daz aigen genant das panholtz aigen mit allen eren rechten vnd nutzen, di dar zu gehorent ze velld and ze dorff, mit akcher vnd wifmad, mit holtz vnd mit allen zugehoren, vnd fünftzk regens, pfennig ewigs gelts, di er aus dez egenanten gotzhaws Rewthof aus dem wisgellt kaufft hat daz allez angeschlagen ift stir viertzehen schilling ewigs gellts, also daz wir oder wer zechlaivt dez egenant gotzhaws nach vns werdent, fullen einem veden chapplan ze Westenkirchen, wer der ist, iarleich geben von aller der hab di daz gotzhaws hat di obgenant viertzehen schilling regens. psennig halb zu sand Michels tag vnd halb zu den obriften on allen abganken vnd dar vmb full der chapplan dem vorgenant hainreich iarleich vnd ewigleich haben in dem gotzhaws zwo wochenmess aine an dem freytag vnd dem ampt von dem leiden vnsers herrn. di ander an dem samptztag dez morgens wann daz manikleich aller genadikglichest ist on allen abgankeh. wär auch daz der chapplan di vorgenantt zwo Mess nicht ewigleich vnd wochenleich vollpracht und fawmig dar inn war, alz offt daz geschach, so sullen in di zechlaivt ye als offt vier psennig abprechen, di fullen dann dem gotzhaws geuallen zu dem liecht. wär aber daz wir oder wer nach vns chumpt di chapplaney wellen ab gen lazzen, vnd chainen chapplan haben fo hat daz gotzhaws ze Malherstorf vollen gewalt iarlich daz gotzhaws ze Westenkirchen auf allen seinen gullten vnd guten dann vmb di obgenant vierzehen schilling ewigs gellts ze pfennten vnd ze notten der flaipfen vnd grunt vnd podem

<sup>·</sup> In Ephiphania,

nach de varn biz si der verricht vnd zalt sein. vnd sullen di dann geben dem paw vnd zu dem liecht ze Malherstorf alz si dez wol schulldig sind vnd sullen daz tun alz Lang biz daz di chapplaney ainer sürgankch gewinnt vnd daz di zwo ewichen wochen mess vollpracht werdent alls oben verschriben ist. Vnd dez ze Vrkunt geben wir in den brief ich obgenanter Maister peter von opperchouen kirchherr ze Westenkirchen vnd ich hartprecht der achdorsfer mit vnsern aigen anhangenden Insigeln versigelt vns vnd vnsern sigen vnentgolten, wann wir haben si von dez egenant gotzhaws vnser wegen zu zeukchnuzz der obengeschribenen sach dar an gehangen. Das ist geschehen nah Kristi gepurt drewtzehen hundert iar vnd in dem acht vnd newntzigisten Jar dez montags nach vnser frawen tag ze Liechtmezz.

# Num. XLIII. Reversales de non vindicando, aliisque. An. 1398.

Ich Ruger di zeit mayer ze Tennchouen bekenn offenleich mit dem brief allen den di in sehent oder horent leten, daz ich von meinen lieben vnd genadigen herrn dem Conuent des gottzhaws ze Malhenstorf in vankchnuzz chomen was, darein si mich getan heten von schuld wegen, di si hintz vns zesprechen heten, daraus si mich genadikchlich lazzen habent, dar umb si versprich ich in pey meinen trewen an ains geschworn aids stat also, daz ich, mein hawsfraw, noch vnser erben, noch yemant anders von vnsern wegen, von der obgenant vankchnuzz wegen, noch von chainerley sach wegen,

wie fich di vergangen habent zwischen voser obgenanten ge nadigen herrn vnd vnfer in vergangen zeiten biz auf den tag hewt, gein in, noch gein dem obgenanten gotzhaws. noch gein chainen der in, fürbaz ewigleich chain ansprach noch voderung nymer mer haben noch gewinnen fullen, vil noch wenig, klain noch groz, weder mit recht, noch on recht, in chainer weis, noch von chainerley fach wegen. vnd fullen auch fürbaz chainen mut willen gein in, noch gein den iren, noch gein irem obgenanten gotzhaws nicht fuchen in chainer weis noch von chainerlay fach wegen. vnd fullen auch nyemant - - - - fein, Es ist auch ze merkchen, daz wir in auf daz obgenant gut ze Tennchouen, dar auf wir freyfazz fitzen, ein gut pawernhaws pawn fullen. daz dem gug gnossam sey zwischen hinn vnd Liechtmezzen, di nach dem schirst chomen vber ein gantz iar. Wir sullen in auch di weil daz obgenant gut verdien vnd gewonlich ist vnd nach irs falpuchs lautt vnd fag vnd nach fchawer rat. ynd als di pider laive für vns versprochen habent, di hernach geschriben ftent. Wir sullen in auch daz obgenant gut nu von Liechtmezzen di schirft chomet darnach vber ein gantz iar wesenleich vnd pawleich ligen lazzen ze velld vnd ze dorff, ynd an aller flat da daz obgenant gut gelegen ift, alz freysazzen recht ist, vnd sullen auch chain ansprach noch voderung dar auf noch darnach nicht mer haben noch gewinnen, vil noch wenig, klain noch groz, weder mit recht moch on recht in chainer weis, noch von chainerlay fach wegen, weder wir noch anders vemant von vnfern wegen. War aber daz chainerlay prech an dem obgenanten gut Mon. Boic, Vol. XV. Ggg. war,

war, es war ze velld oder ze doiff, oder an chainen seinen zugehoren, den wir verlawmt hieten nach der vorgehanten zeit wie der prech oder schad genant wird oder werden mocht, den frum pavlaivt gesprechen mochten, den sullen wir in pezzern vnd wider chern gar vnd gantzleich on alle wider red vnd on allen iren schaden, vnd dar umb ze einer pessern sicherhait so haben wir in alles daz daz an den brief verschriben ist, vnd vmb ires guts voderung zu sambt vns vnverschaidenleich ze selbschollen und ze porgen gesetzt meinen lieben sun Ortlieben des prantleins aydam ze frankchen. vnd meinen lieben Swager Jacoben den huber ze tunting, vnd hainreichen den sigen mullner ze tennchouen, vnd fridreichen den mayer ze niderlindhart, also in der beschaiden. ob wir in chainer weis taten wider daz daz an dem brief geschriben ist, vnd ob wir in nicht allez daz vollentten vnd volfürten, daz an den brief verschriben ist, welcherlay schaden si des namen, wie di genant wurden, di sullen si gesprechen mugen pey iren trewen on aid vnd on alle berednuzz, di fullen fi mit fambt ires obgenantt gutes voderung haben vnd gewartent sein, daz vns vnd daz vnsern trewen vnd datz den obgenanten selbschollen vnd porgen, vnd dar zu vor allen Laivten vnd geltner auf vnser aller hab vnd gut, wo wir di yndert haben oder gewinnen besuecht vnd vnbesuecht, vnd full di ir pfant darumb fein, alls lang vnd alls vil biz daz si aller irer schaden da von bechomet, vnd biz daz ich alles daz aufgerichtet vnd vollenndt wird daz an dem brief verschriben ist, vnd mugen auch den obgenant porgen darumb woll zu fprechen vn monen, vnd mugen fich auch vnfers

fers vnd der obgenant porgen gut darumb, woll vnder winden, wo si dez beweist werdent, wie si wellent mit recht, oder on recht, on vnier vnd aller manikleich irrung vnd wider red, vnd fullen auch dar inn nichts geniezzen. vnd was wir fürbaz mit in dar vber wollten kriegen oder rechten, gaitleich oder weltleich, mit recht oder on recht, daz geben wir in alles behabt vnd gewunnen, vnd vns gein in verlorn an aller statt, vnd von aller manikleich, mit recht oder on recht. Vnd daz in daz alles also stat vnd gantz vnd vnzebrochen beleib, des geben wir in den brief verligelt mit des erwern vnd weisen her Hartprechten des achdorffer ze niderlindart di zeit richter ze Chelhaim Infigel, der es auch durch vnser vleizzig pet willen an den brief gelegt hat, im vnd feinen Erben on schaden vnd vnengolten. dar vnder wir vns verpinden mit sambt den obgenanten porgen verpinden mit vnfern trewen alles daz stat ze haben vnd ze volfüren, daz an dem brief verschriben ist. Der sach sind teydinger gewesen di obgenanten porgen So sind zeugen der pet vmb das Infigel her cosmas di Zeit chapplan ze zaitzkchouen vnd Niklas der schels di zeit wirt da selben, vnd ander erwerg Laivt genug. Daz ist geschehen nach Kristi gepurt drewtzehen hundert Jar vnd dar nach in dem acht vnd naiwntzigisten Jar an sand Simon vnd sand Judas tag der heiligen Zwelfpoten.



Num. XLV. Prestatio annui canonis &c. An. 1403.

Ich Dietrich der hofer ze Sünching, mein hawsfraw, vnd mein eleich leipleich erben und derfelben nachkomen, bekennen und veriehen offenlich mit dem brief allen den di in an sehent horent oder lesent. daz wir schuldig worden fein und gellten fullen iarleicher gullt dem erwirdigen hern dem abbt ze Malherstorf dem Conuent vnd dem gotzhaws gemainichleich da felbs. fechs schaf chorns Regens. mazz on abgankch vnd wider red. Vnd der wir si vnverzogenlich richten vnd wern fullen alle iar iarleichen auf fand Michels tag vor oder acht tag hin nach on vertziehen, vnd fullen in auch geben all iar iarleichen auf fand Marteins tag on abgankeh acht tag vor oder acht tag hin nach fünf schilling regens, pfennig, oder werumb da für, di dann ze Regen-Spurg in der stat gib vnd gab sind. vnd wann si vns monent ze vnfer hawfung, fo fullen wir in dann ir gullt vnuerzogenleich richten vnd wern vnd geantwurten gein Malherflorf in ir chloster on all iren schaden vnd geprechen ze yeder zeit als oben benennt ist. Täten wir des nicht, was si fein dann nach yeder frist schaden namen, er war klain oder gros, wie si des zu schaden kamen, den si redleich erweisen mochten, den selben schaden, wie der genant ist, den fullen si haben auf all vnser hab, wo wir di haben, besuecht oder vnbesuecht, da mugen si dann irs hawptguetz vnd schadens wol von chomen vor allen Laivten vnd geltern, Es ist auch ze merkehen ob ich obgenanter Dietrich der hofar abgen on eleich leipleich erben, da got vor fey. so **fchaff** 

schaff ich di hof genant Jand Jacobs hof wider an das egenant gotzhaws mit allen den ern vnd nuzzen, als ichs dann innen gehabt hab. vnd was ich darauf gepawt hiet, daz full auch da pey beleiben. Vnd ob chain mein frewnt da wider redat oder tat, daz full chain krafft haben an chainer flat. 'Vnd was wir dar vher fürbaz, mit in kriegten oder rechten, oder yemant von vnfer wesen, es war mit geistlichen oder mit weltlichen rechten, oder vor dem Reich, daz fullen si an aller stat behabt vnd gewunnen haben, vnd wir es gein in verlorn. Vnd des zu Vrkund gib ich obgenanter Dietrich der hofar in den brief besigelten vnder des hochwirdigen fürsten meins genadigen herrn Bischof JOHANN-SEN ze Repenspurg anhangendem Infigel, der es an den brief gelegt hat nach vnser vleizzigen pet willen im vnd allen seinen nachkomen on schaden. vnd vnder meinen aigen anhangenden Infigel. vnd vnder meins lieben pruder Wilhalm des wallers 2um Turn, vnd vnder meins lieben vettern Jorgen des hofars zum lobenstain paider anhangender Insigel, di si an den brief durch vnser vleizzig pet willen gelegt habent in vnd allen iren erben on schaden. Dar vnder di figel alle wir vns verpinden mit vnsern trewen alles das stat ze halten, daz an den brief verschriben ist. Wer auch den brief mit ihren guten willen inne hat vnd für pringt, dem oder dem selben sullen wir alles das stat halten, das der brief lawtt vnd fagt recht alls in felben. Der fach find zeug vnd teydinger gewesen der obgenant hochwirdig vnser genadiger herr Bischof FOHANNSEN ze Regens. peter der Wallar. Ott der Ekkar, chunrat der haivfl. Wolfart der setalar zu

Sanching, vnd ander erberg laivt genug. Daz ist geschehen do man zalt nach kristi gepurt viertzehen hundert iar dar nach in dem dritten iar an sand Michels abend des heiligen artz engel.

Num. XLVI. Recognitio emphyteutica. An. 1404.

Tch Hainrich der pfölchouer zu chlahaim, mein hawsfraw vnd all vnser erben vnd nachkomen bekennen offenleich an den brief allen den di in sehent horent oder lesent, daz vns vnfer lieb vnd genadig herrn der abbt vnd das conuent des gotzhaws ze Malherstorf verlichen vnd gegeben habent genad vnd paurecht auf ihrer vnd ihres gotzhaws aigen hub gelegen ze chlahaim, also daz wir di inn haben besitzen vnd trewlich pawen fullen vnd niezzen, vnd fullen in alle iar iarleich zu fand Michels tag da von dienen vnd geben in ir oblay ain pfunt guter pfennig Regens. munzz. oder ye zwen lantzhuter. munchner. Ingelsteter, oder wiener pfennig für ain regens. pfennig, als dann in den land gib vnd gab ist. Vnd fullen in geben albeg ze weinnachten ein hochzeit, di fechs guter Regens pfennig wert sey. Der sach sind teydinger gewesen Ekchart der stadlar ze stainkirchen und Vlreich di zeit bereiter des gotzhaws Malherstorf. vnd hainreich der pekch zu pfaffenperg. Daz ist geschehen nach kristi gepurt viertzehen hundert iar, vnd dar nach in dem vierden iar des montags in den ofter veyrtagen.

#### Monumenta Mallerstorfensia.

#### EXCERPTA GENEALOGICA Nobilium, qui propriis Sigillis utebantur.

| Anno.                                         |
|-----------------------------------------------|
| 1309. Viricus. Bernardus de Abensperg. S.     |
| 1331. Heinrich der Preising von Wollentzach.  |
| 1334. Hermann der Ergoltspeck. S.             |
| 1337. Pillgrin der Veldkircher. S.            |
| Hans von Grofelving. S.                       |
| - Perchtold der Inchover. S.                  |
| - Lautwein der Haselpeck. S.                  |
| 1340 Rudolf der Preifinger zu Wollentzach. S. |
| Liebhart der Teininger.                       |
| 1341. Chunrat der Lavon Richter zu Haydau, S. |
| 1343. Wolthart der Graivl ze oberlindhart. S. |
| 2347. Perchtold der Newberger. S.             |
| — Heinrich von Achdorf. S.                    |
| 1349. hueger der graivl von Hawgoltzbach.     |
| Johanns sein Sun.                             |
| Hainrich der chahaimer. S.                    |
| — Ni Vlu der Polan.                           |
| 1350. Hermann der Ergolfpekh, S.              |
| 1351. Hans Menchover der Probst.              |
| 1353. Geb. der graivl zu Hawgoltzpach: Si.    |
| Ruger der Sprittacher zu Elupach. S.          |
| 72c8 Chunrad der Spannagel, S.                |

1359. Hans Rainer. S. 1361. Ortheh Stainkircher.

#### Anno

- 1361. Heinrich Pfarrer zu Grawentrawbach.
- - Heinrich Pfarrer zu Mosbach.
- - Fridrich der Drawpeck, Richter ze Mallerstorf.
- 1362. Albrecht von Haidau. S.
- - Diepolt Ascholtinger, Psleger zu Gebelchouen. S.
- 1363. Gotz von Wolfstain Ritter, Psleger ze Rietenbrokh. S.
- 1369. Ruger der Hofer Landrichter ze Geiselhöring, S.
- - Ekolf der Warter.
- 1370. Otto der Woler. Schultheiz ze Regenspurgs. S.
- 1376. Vlreich der Semon ze Hofdorff. S.
- 1377. Lewtwein der Rainer. S.
- - Ekkolf der gultinger. S.
- - Albrecht der Schalchinger. S.
- 1378. Fridrich der Trawpekch, Ritter. S.
- 1381. Heinrich der Vlnehofer, S.:
- 1391. Albrecht der Satelpoger ze Plaichpach Pfleger zu Mallerstorf.
- --- Pernhart der Trawpekch zu Holztrawpach. S.
- 1396. Peter der Valkensteiner zu Zaitzchoven. S.
- ... Hartprecht der Achdorfer zu Niderlindhart, S.
- 1399. Pernhart der Trawpekch ze Holzdrawpach, S.
- ... Niklas Lewchinger, Pfleger zu Ekkenmül.
- - Jobs der Tosch, Richter ze Zaizchouen.
- 401. Martin der Satelpoger ze Liechtenekk. Richter ze Straubing. S.
- ... Vlrich der Rimpekch, Vnderrichter ze Straubing.
- 1402. Hans der Gawnchover, Pfarrer ze Westenkirchen. S.

Mon. Boic. Vol. XV.

Hhh

Anno

### Monumenta Mallerstorfensia.

Anno

428

880. Arterius II. Comes de Kirchberg. Chuno de Mallerstorf. Ludwic de Kirchberg.

909. Calhoch comes de Kirchberg ist beim Einfal der Hunnen vmkomen.

933. Keulolf I. Comes de Mallerstorf obrister vnter dem Kaifer Heinrich im der schlacht bei Morspurg in Sachsen. Haugwald. Bucho de Schierling.

955. Calhoch comes de Kirchberg Probst ze Niedermünster in Regenspurg.

7959. Gebhard (aliis Eberhard) comes de Kirchberg Probst ze Niedermünster, sals auf der Burg ze Mallerstorf.

970. Marquart comes de Kirchberg. Probst ze Niedermünster.

997. Adela monialis. Marquart comes de Kirchberg.

1000. Margaretha Comitissa de Kirchberg monialis in Niedermünster.

1002. Cunegund comitissa de Kirchberg Abbtissin ze Niedermünster.

1005. Conrad comes de Kirchberg. Calhoch comes de Kirchberg ze Schierling.

1009. Albrecht de Berg.

1020. Ernst Comes de Kirchberg. Adela comitissa de Kirchberg Probstin ze Niedermünster. Calhoch comes de Kirchberg.

Kirchberg. Heilka Comitissa de Kirchberg.

1119. Heinrich Comes de Kirchberg Probst ze Niedermünster, schrib sich von Mallerstorf.

1123. Heinrich Comes de Kirchberg & Mallerstorf. Fundator.

1124. Berchtold Comes de Kirchberg. Heinrich Comes de Kirchberg gesellen ze Hoserdorf. Conrad comes de Kirchberg, Heulrad comes de Kirchberg.

Anno

Vinno

1125. Vtta comitissa de Kirchberg Abbtissin ze Niedermünster.

1127. Marquart Comes de Kirchberg. Rudiger comes de Kirchberg. Conrad comes de Kirchberg ze Hoferdorf.

- Heinrich Comes de Kirchberg. Calhoch comes de Kirchberg ze Schierling. Wernher comes de Kirchbergze Schierling albrecht Comes de Kirchberg, von difen ist die livi von Berg entsprungen. Gottsrid comes
  de Kirchberg ze Schierling. Adelheit comitista de
  Kirchberg. Bruno comes de Kirchberg laienbruder ze
  S. Heimeram in Regenspurg. Werner comes de Kirch
  berg.
- it131. Heilka comitissa de Kirchberg monialis ze Niedermünster, schrib sich von Mallerstorf. Berehtold comes de Kirchberg. Adelbert comes de Kirchberg ze Eytting.
- 1133. Ernst comes de Kirchberg ze Schierling Fundator. Cunegund comitissa de Kirchberg. Harbrecht comes de Kirchberg ze Winkelsas.
- flarb in der Insel Candia. Gebhart comes de Kirchberg. Marquart comes de Kirchberg Probst ze Niedermünster. Berchtold comes de Kirchberg. Regelind comitiss de Kirchberg. Heilka comitiss de Kirchberg. Bertholf comes de Kirchberg celebs.
- 1140. Haubart comes de Kirchberg. Cunegund comitissa de Kirchberg monialis ze Niedermünster.
- 1147. Cuno comes de Kirchberg ze Hoferdorf.
- 1157. Cuno comes de Kirchberg ze Winkelsals.
- Kirchberg ze Eytting, vnd Traubach.
- 1175. Ernst comes de Kirchberg ze Traubach. Berchtold comes de Kirchberg starb ze Rom. Ernst comes de Kirchberg Ritter, ist ze Jerusalem begraben. Conrad

#### Monumenta Mallerstorfensia.

Anno

430

rad comes de Kirchberg. Haubart comes de Kirchberg ist in einer Saracener schlacht vmkommen.

- 1177. Cunegund comitissa de Kirchberg Abbtissin ze Nieder-
- 1187. Vlrich Comes de Kirchberg ze Winkelfaß.
- 1195. Calhoch Comes de Kirchberg. Irmarus comes de Kirchberg. Irmgard Comitissa de Kirchberg. Cunegund comitissa de Kirchberg.
- 1231. Conrad comes de Kirchberg Thumherr ze Regenspurg.
- 1253. Cadelhoch Comes de Kirchberg Tumherr ze Regenfpurg, ist der lezt dises Stamm. Mathild comitista de Kirchberg abbtissin ze Niedermünster.

#### Excerpta Geneologica Dominorum de Schierling.

Anno

- 933. Bucho de Schierling, Haubaldi comitis de Kirchberg filius in Bello contra Hunnos occifus. Vxor eius de Laber.
- Bucho, Vxor de Riedenburg. Albrecht de Eglofshaim. Woluold, Vxor de Randeck. Heinrich, Vxor de Haydau. Wolfart, Vxor Schenkin de fligelsperg.
- 1060. Engilmar. Wernher de Schierling, Vxor Hafelbeckin. Albrecht, Vxor Schickin de Luckenpaint.
- ling, Vxor de Peyerstorf. N. de Schierling, Vxor de Schambekin. Wolffhart, Vxor Hauserin.
- 1119. Bruno, Vxor de Afecking.
- 1123. Allmann, Vxor de Neuburg. Vlrich, Vxor dapifera de Eckkenmull.

Anno

#### Anno

1140. Bucho, vxor de Leirndorf.

1249. Heinrich Parochus in Niedermünster. Cagan, vxor de Gütting.

1175. Sarfo. Wickmann de Wald. Albrecht, vxor de Vpf-kouen.

1179. Werner, vxor Anna Sallerin.

1187. Sigebot, vxor de Tann. Vlrich, vxor Anna Weixerin.

1225. Westerhild monialis in Eytting. Tagann.

1227. Sigfrid miles, Vlrich de Schierling Ritter.

1240. Altmann, vxor adelheit Neuburgerin.

1241. Eticho, vxor Mechtild Ingkouerin.

1257. N. de Schierling, vxor de Ossenstetten.

1260. Albrecht de Schierling.

1272. Sigefrid Ritter. Vlrich Ritter.

1300. Conrad Camerer ze Niedermünster.

#### Comitum de Kirchberg feudales vafalli.

Althaim Berg. Etterstorf. Elnbach Dapiseri de Ekenmüll. Graselfing. Gräul, Griesstetter. Habelspach. Haselbach. Hopsner Klepsbach. Lavan. Mersenkouen. Menkouen. Neuburg. Nevdek.
Neusarer. Pannholz. Peyerhach. Puchhausen. Rain. Sallach.
Sigenhouen. Schenk de Neudek. Schick de Lukenpaint.
Schierling. Schurff. Sprittacher. Stadler. Vpskouer, Weinting. Weix. Dapiseri de Zell.

Nomina familiarum illustrium, quæ Comitibus Kirchbergensibus conjugii vinculo junctæ suerant.

Comm de Abensperg. Domini de Parbing.

Comm. de Creyburg. de frontenhausen.

Comm.

Comm. de Hals. comm. de Haydau.

Dom. de Hochenfels. de Laber. de Leubolfing.

Dom. de Lauan, comm. de Leonsperg.

Comm. de Mospurg. Dom Schenk de Neudek.

Dom, de Trannberg.

#### Memoria

quarumdam Abbatissarum & Sanctimonialium ad S. Jacobi in Eytting, Parthenone quondam Benedictino haud procul Malerstorsio.

Dua Regelindis, com. de Kreglingen, Vidua Alberti com. de Eytting. Abbatissa.

D. Cunegundis, filia conradi com. de Kirchberg. Abbatissa, An. 1139.

D. Irmgardis Lauanin. Abbat.

#### Sanctimoniales.

Wilbirgis Auerin. Westerhilt de Schierling. Osanna Althaimerinn. Geusa Lannholzinn.

Engla Dollingerinn. Fridarun Traupekinn.

Mechtildis Edelmannin. Mechtild Ergoltspekin.

Petronella Folkeusteinerinn.

Reichza Vpkoferin. Salome Graulin.

Hildegart Hornpeckin. Helena Ingkouerin.

Margareta Maushaimerin. Erentraud Menkouerin. Petrissa & Walburg Neuburgerin.

Haizila Rainerin. Elisabetha & Anna Steinchircherin. Anna & Margaretha Sprittacherin.

#### Vxores.

Gobtesdeu. Junia. Leucardis. Adelheit,

Litania



Purkhardo Abbati & Congregationi S. Joannis Evangelistæ ad regimen Salus. Rector cœli tu illum adiuva. Stephane, Vite, Dionysi, ora pro nobis. Sancte Christus regnat. Blass, imperat. Gregori, Rex Regum & noster Redemptor, miserere nobis. Arma nostra invictissima, Spes nostra. Christe audi nos. Fortitudo nostra, Murus noster inexpugnabilis, Gloria Victoria nostra, Christe exaudi nos. Libertas Redemptio Defensio nostra, Christe exaudi nos. Exaltatio Mifericordia Imperium, Gloria & potestas per immortalia. Ipsi Soli Honor, Laus & & jubilatio per infinita Virtus, fortitudo & Victoria per omnia Secula Seculorum. Kyrie Christe eleison, Pater noster, Amen.

Epitaphium

B. Burchardi I. Abbatis, ab ipfomet, ut ajunt. vivente compositum, ad Sepulcrum eius suspensum.

Carmine qui vis discere si cui, corpore quid sis, Inspicias me, sis quid apud te, panditur ex me. En ego Burckhardus, quem cura gravat nova cella Credita primum, qui levis hic sum turbo, favilla, Comprobo plane, quod modo vane quisque Superbis, Terra suturus, mox moriturus, slos ut ab herbis. Hac homo noscens, sis mihi poscens gaudia yera, Cui julij sunt septa calenda meta severa.

Kyrie

MONU-



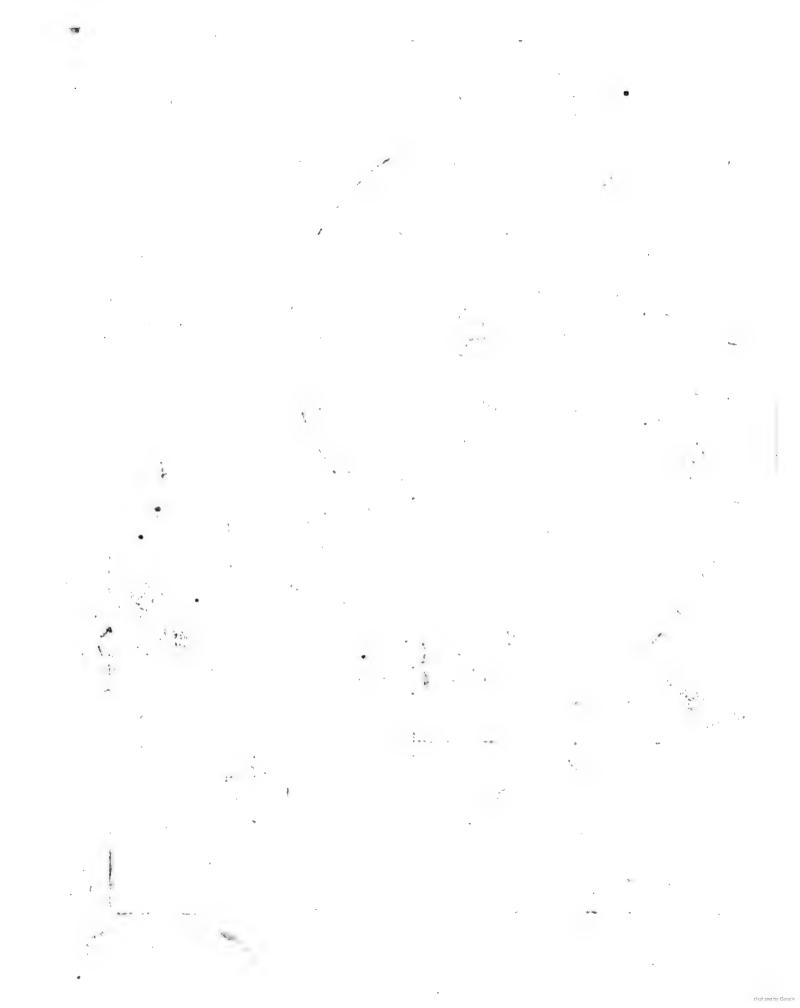

# Adeliche Familien w

Gr.v.Kirchberg d.



d.v. Ahausen

y emer e . 



M, in bot descent

that zed by Google









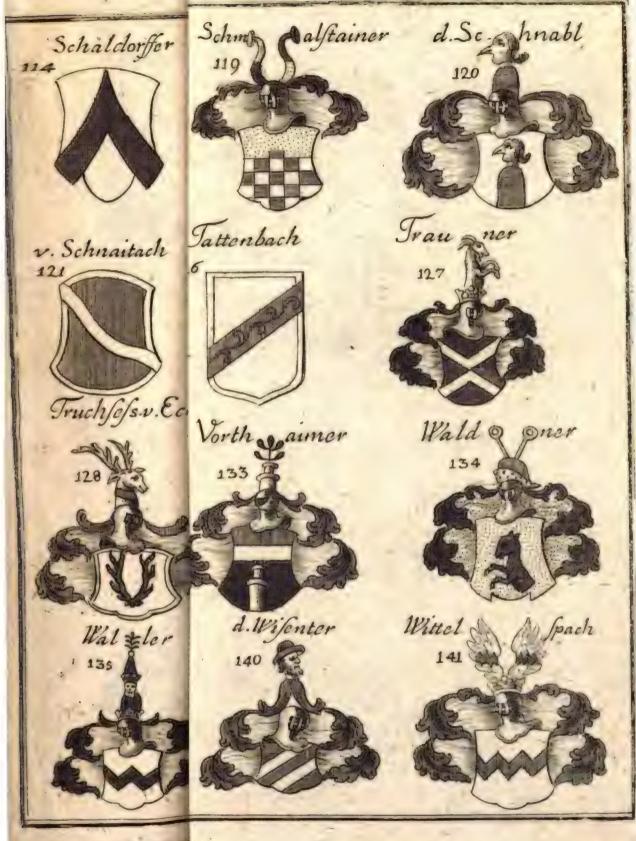

## v.Wolmuts

142



d Zeiifsi 144



## Zinzenzeller







Anodnusszo: Amgkag frist monat Karb der Alund weltbeorg Kraftsho for Richter zu Malherstorf dem Betgenud Anodm: 10 Starb sein Haustrau Esi Sabeth Mausshamerinn der Bot mad

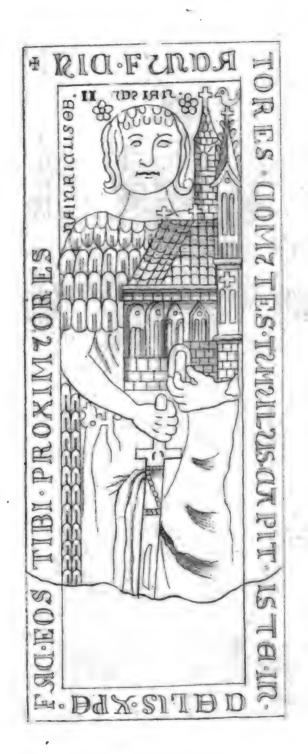



highized by Google



Ť. ă. ī

# MONUMENTA SEELIGENTHALENSIA.

Mon Boic Vol XV. ad Soligenthal .



Jig1 zed by Goog a

.

.

• ./

.

t

.

€ Section 1

.



### PRAEFATIO.

Duce Bohemiæ Regis, & ELISABETHÆ Hungaricæ filia, primis nuptiis ALBERTO III. com. de Bogen, secundis LUDOVICO I. Bojariæ Duci juncta, bis Vidua, An. MCCXXXII. in Suburbio Landishutano Sanctimonialibus Benedictinis sub reformatione cisterciensi sedem molita est, felix Vallis, Seeligenthal, ac etiam Seldenthal adpellatam, & hæreditariis Parentum Bonis dotatam.

Cum vero hujus Instituti nullæ tunc in Patria nostra, neque vicina Bohemia Virgines existerent; e Trebnicensi Parthenone, in hodierna Silesia, sub Principatu oelsensi adhuc subsistente, ubi eo tempore S. HÆDIVIGIS
comes Andechsia, HENRICI I. barbati Silesiæ ducis Vidua, sanctis operibus vacabat, coloniam huc duxit, eique AGNETEM a Preysing in Grunbach primam Abbatissam præfecit.

Aedificio quidem cepto, sed in obitu piissimæ fundatricis Anno MCCXL. haut quaquam consummato, supremam

premam denique manum, aliis quoque symbolam suam conferentibus, imposuere Serenishmi Bavariæ inferioris Duces, qui & mortale quod habent, ibidem depositum voluerunt. Hos imitati bene multi boicæ nobilitatis Preysingii præsertim & Karglii, suis quoque exuviis Maufolæa ibidem statuerunt.

Regulari Disciplinæ semper exactæ, cum frugali oeconomia junctæ, Benedictio divina in tantum accessit, ut ex tenuibus primo proventibus magna deinceps incrementa caperer, & ad eam, quam hodie intueri licet, amplitudinem sensim excresceret, quam Boni quique eidem gratulentur.

Ne quis tamen existimet, religiosissimas has Virgines sacræ rantum Solitudini, aut piis nugis vacare, indeque bonum odorem dissundere; Novit Landishutum, novit Vicinia, quam apes istæ sedulæ non sibi modo piissimos savos construant, sed adolescentem Sexus sui Juventutem literis, Numeris, artibus omnibus puellaribus ultro ac indesesse imbuere soleant, plurimo in publicum Bonum fructu per aliquot jam annos redundante.

Nec minus commendanda venit, immo vix fatis celebrari potest incredibilis illa Sollertia, qua Membranas in optimum ordinem digestas a sui exordio hactenus

con-

conservarunt, & quod his omnibus longe præclarius est, reconditas interea litterarias opes, quas bene multi cum cum carminibus sybillinis ad perpetuam noctem damnatas cupiunt, publicæ Luci jam promtissime indulgent.

Quo quidem in genere vix parem fibi habet, ne dicam anteriorem, RR. DD. IDA, hodierna Antistes, quæ quidquid exspectare poteramus, plena manu summaque benignitate usibus nostris concessit, Exemplo sutura Viris, si qui nobis adhuc adeundi forent, & ab inani metu revocandi.

Præter Instrumenta, originaria fere omnia, Sigillis hactenus non visis instructa, bonæ frugis plenissima, singularem Memoriam meretur Necrologium hujas integerrimum, a Sæculo XIV. coævis manibus perductum, unde Excerpta damus, quæ non modo patritiis & illustribus familiis, sed etiam Serenissimæ Domui boicæ Lucem haut modicam subpeditabunt.

Ultra Farraginem historicam ex calce inde depromtam, complectitur quoque idem Codex Computum eccle-fiasticum, h. e. Litteras dominicales, Cyclum decemnovalem, Solarem, concurrentes, Indictiones, Epactas, Pasca Styli veteris, ad annum bis millesimum usque productum, quem ab anno 1900, quo desinit Ars verisican-

di Datas jam Typis paraveramus heic edenda; dum obportune Sociorum quispiam monuit, prostare jam Calendarium perpetuum ab Anno resormationis gregorianæ
1582. ad An. 2225. cum adprobatione Regiæ Scientiarum
Academiæ Parisiensis Augustæ Vindelicorum a Seuttero
An. 1776. excusum, quo Pasca Styli novi facillime invenitur: ex quo a proposito nostro, ut chartæ parceremus, revocati suimus.

Neque tamen Laude sua fraudandus est Auctor computus istius, laudabili industria eousque deducti.

Facile ex istis, multo autem magis ex horum Monumentorum perlustratione, prudens Lector intelliget, quantum Respublica Litteraria, nostra præsertim patria, Reverend slimæ Abbatissæ Parthenonis hujus, & Clarissimo D. Balduino Wurzero, noto Eruditis Nomini, Conscientiarum Moderatori, debeamus, qui Studia nostra plurimum juvit, atque insuper Scholas Landishutanas, quæ civicæ dicuntur, sedulo promovere pergit.

Valeant igitur ex nobis, & præclaras inter has Curas gloriose senescant!

SERIES



XXII. Sabina Planckinn, † 1521.

XXIII. Beatrix Zengerinn. + 1541.

XXIV. Afra Langenmantlinn. + 1552.

XXV. Sabina Hauserinn resign. 1574. † 1582.

XXVI. Apollonia Reinbacherinn. + 1605.

XXVII. Anna Malvaterinn, † 1617.

XXVIII. Anna Reifacherinn. † 1634.

XXIX. Anna Maria Johanin. † 1643.

XXX. M. Anna de Preyfing. + 1665.

XXXI. Regina Hannamannin. † 1681.

XXXII. Victoria Lindtmayrinn. + 1683.

XXXIII. Beatrix Praschlerinn. † 1707.

XXXIV. Helena Häcklinn: † 1748.

XXXV. Theodora de Edlweck refign, 1756, f

XXXVI. Antonia Mayrinn. † 1779.

XXXVII.IDA Maertlinn ab An. 1779.



gere nequeunt, de mamona iniquitatis quali capillis pedes eius uidelicet pauperes saltem tergant. & eos sibi inde amicof faciant ut cum defecerint eos in eterna tabernacula, recipiant. uere enim homo tunc deficit cum graciam quam peccando perdidit per bonum corporis exercicium recuperare nequit, & tunc in eterna tabernacula eum recipit qui accepto ab co elemofinarum beneficio deum pro peccatis fuis orando reconciliare minime desistit, ut tune opus misericordie suppleat quod carnalis fragilitas elaborare recusat, sicut scriptum est peccata tua elemosinis redime quia sicut aqua extingit ignem ita elemosina peccatum, & tantum date elemosinam & omnia niunda erunt uobis. Nouerint igitur uniuersi tam presentes quam posteri. quod ego LUDOMIA ducissa bawarie. de porçione substancie que ex hereditate parentum meorum me contingit, cum uidua illa euangelica ne uacua appaream in confpectn dei omnipotentis aliquid in gazophilacium domini mittere cupiens annuente & consentiente dilecto filio meo OTTONE illustri duce Bawarie & palatino comite Reni . ad inflauracionem conuentus Sanctimonialium cyfterciensis ordinis qui inter religiones ceteras quali stella matutina fulget in medio nebule & quasi sol domum domini sanctam uidelicet ecclesiam illuminat, quamuis in eodem sexu in partibus heu Bawarie minime sit cognitus, in hospitali Landes but in finibus Ratispon. diocesis. ut quasi custodes super muros ierusalem constitute tota die & nocte pro beneficio impenso laudare & pro peccatis meis & delictis & maritorum meorum defunctorum videlicet LUDEWICI ducis Bawarie & ADEL-BERTI comitis de bogen, pro salute & incolumitate sissorum

meorum predicti scilicet ducis-& adelberti comitis (quarti) & successorum nostrorum nomen domini non cessent deprecari. quasi duo minuta has V. uillas sitas in parochia de Chambe ante silvam boemicam contuli, scilibet Swarzenberch, Zlemungen. Viezur superius & Viezur inferius & Rizentide. ita videlicet ut predictarum uillarum inhabitatores nunquam ad aliquod fernicium tam talliarum quam cenfuum fiue exactionum nisi ad exsolucionem XX. & unius libre & dimidie minus XII. denar. & duarum Scafarum unius tritici & unius filiginis in perpetuum cogantur ab aliquo. & ut predictarum uillarum filius noster sepe dictus dux & sui successores sine omni tallie uel exactionis fine alius quocunque nomine cenfeantur feruicii quibus pauperes a suis iudicibus & aduocatis folent grauari. perpetui sint iudices & desensores. Acta sunt hec anno gracie, M. CC. XXXII. Indictione V. presidente Ratispon. Ecclesie venerabili duo Sifrido eiusdem urbis episcopo & dilecto filio nostro sepe dicto OTTONE ducatum Bawarie & palatinum comitatum Reni tenente, quorum Sigillorum & nostri testimonio presentem paginam secimus roborari. Testes autem qui huic dationi intersuerunt hii sunt. Leutoldus pincerna. Hermannus de Curia. Gotfridus Stoxel. Henricus de Chazbach. Viricus de Taphhaim. Ludewic de Nortwinaere. Dipolt de Hachesdorf. Purchart de Hachesdorf. Morchwardus de Schir. Heberhardus de Ilmardorf. & frater Heinricus de Lengenuelt. & plures alii.

- \* Originale illæsum cum tribus Sigillis.
- I. Sifridi Episcopi Ratispon. quod essi integrum, quia notis heraldicis caret & nibil singulare ab aliis episcopalibus eius zvi przsesert, zri committere noluimus.

#### Monumenta Seeligenthalensia;

446

- II. LUDOMIÆ fundatricis, quod cum alio minus læso comparatum exhibetur. Tab. I. N. I.
- III. OTTONIS illustris, quod satis læsum & detritum, cum melius confervato comparatum sistit Tab. I. N. 2. ubi nec Rhombi, nec trabes transversæ, ut aliquibus visum, sed Leo palatinus perspicue adparet.

#### Num. II. Fundatio Anniversarii. An. 1253.

TTO dei gra Comes palatinus Rheni dux baw. LVDWI-CUS & HAINRICUS filii eius. Pietatis opera quæ uiuis sunt & mortuis prosutura ne oblinione pereant uel litigiosa fiant sed exemplo sui ad simile bonum alios inuitent tenaci funt memoriæ commendanda. Inde est, quod ad noticiam fingulorum presens scriptum intuentium deuenire uolumus & protendi, quod magister Hertwicus custos sancte Marie in Babenberch dilectus phisicus & familiaris noster domum & aream fuam, quam quondam Gotfridus dilectus Capellanus noster a nobis habuit & possedit, per manus nostras ecclesie Dominarum See Marie Cysterciensis ordinis, ex altera parte pontif fluuii I/ereh, apud Landef hvt fite liberaliter contulit in hunc modum, quod omnes persone religiose, tam fratres quam domine in cadem ecclesia tam morantes & earumdem Successores singulis annis pro dicto Magistro Hertwico in uita transitoria permanente in die conuersionis Sci Pauli apli cum missarum celebracionibus & cum aliis diuinis obsequiis deuotaf ad Dominum fyndant preces. ut in carne positus viam errorif relinquat. viam autem veritatif inquirat deo propicio & acquirat, & postquam ex hac uita migranerit in vigilia Annunciacionif beate Marie Virginif, ubicunque immo mortuul uel sepultus fuerit, eius anniuersarivm diem celebrent, eo iure quo est pro mortuis faciendum. Ceterum, ut in tam laudabili & salubri testamento ob memoriam sepesati Magistri Hert, animus dictarum dominarum & fratrum ad orationes feruentius greuetur, idem magister H. nostro consilio accedente instituit & decreuit quod in die annunciacionif beate Virginif, eedem domine, & fratres de cenfu memorate domuf duodecim folidof longof denariorum in perpetuum ad sue prebende supplementum in resectorio habeant, & solamen, & quod reliqua pars residui census equali parte diuisa eisdem dominabus & fratribus in festo Assumptionif. Nativitatis. & Purificacionif fee Marie Virginis, in refectorio etiam in prebende subsidium ministretur. Ad hec ut dicte domine in ipsa domo & area possessionem in presenti habeant corporalem, prelibatus Magister H. dimidiam Urnam uini fingulif annif quamdiu superuixerit persoluet eisdem, ut hoc iure frete in donacione dicte domus ipsis jam facta, nec a nobis, nec a quacunque alia persona, nullum grauamen fentire debeant in futuro. In huius itaque rei testimonium presentem litteram conscribi, & sigillorum nostrorum munimine fecimus communiri. Actum apud Landes hvt Anno dni. M. CC. Quinquagesimo tercio. IIII. Kal. Junij. XI. Indictione.

Originale abruptis tribus Sigillis, qua pendebant e Segmentis membraneis adhuc superstitibus.

Num. III. Episcopalis confirmatio fundationis huius Parthenonis. An. 1262.

Nos LEO miseratione diuina Ecclesie Ratispon. Eps. Vniuersis presentia inspecturis volumus esse notum. Quod cum cum tempore dni SIFRIDI felicis memorie venerabilis Ep. Ratispon. antecessi ris nostri dna LODMIA antiqua ducissa Bawarie beate recordationis in remissionem suorum peccaminum apud Landės sut in valle felici claustrum Sororum Cisterciens. ordinis sundauerit, & de possessionibus suis dotauerit, alii quoque eidem claustro de bonis & suis possessionibus erogaverint, prout unicuique dominus inspirauit. Nos eandem sundationem, dotis largitionem, omnesque donationes tam bonorum quam possessionum, que dicto Claustro tune & postemodum sacte sunt & sient in posterum, ratas habemus & auctoritate nostra consirmamus. In cuius rei testimonium prefentem cedulam conscribi secimus, & sigilli nostri munimine roborari. Datum Ratispon. Anno dni M. CC. LXII.

Originale cum Sigillo.

#### Num. IV. Traditio Bonorum Hænchoven. An. 1266.

Tenore presencium prositemur & constare volumus vniuersis quod dilectus sidelis noster Chunradus de Pogen. in prefencia nostra Ecclesie sce Marie In Lants hut cystercien. ordinis bona sua in villa Hunchouen cum omnibus suis pertinenciis quesitis & inquirendis. exceptis quibusdam siluis de quibus actio habebatur, & excepto uno feodo. quod Vorstlehen vocatur, ac una area in eadem villa sita cum curia in Aver per manum Salmanni tradidit pleno iure proprietatis perpetuo possidenda promisit etiam predictus Pogenerius, quod

filia sua a proximo feste pasche per vnum annum et per duos menses, quos moniti pro induciis habebimus, renunciabit omni iuri, quod sibi in predicta curia Aver competebat. alioquin milites nostri, quos dilecti fidiles nostri Hodmarus de Laber, Albero de Prukberch eligent cum eisdem duobus, loco nostri intrabunt Ciuitatem Lantshvt, inde nunquam exituri donec predicta renunciacio compleatur, vel centum libre denariorum ratis ponensium per nos et predictos considemissorios nostros, videlicet H. de laber & Al. de Prikberch presate Ecclesie suerint integraliter persolute. In cuius rei testimonium & robus perpetuo valiturum presentem cartam dicte Ecclefie Sigillo nostre celsitudinis dari iuslimus cunt subnotatif testibus communitam. Testes autem sunt CHVNRA. DUS secundus Inclitus Gerusalem & Sycilie Rex. dux Swevie FRIDERICUS dux Austrie & Styrie. Marchio de Paden. Auunculi nofiri Karissimi, Albertus Prepositas Ilmunstrensis: Hermannus de Hurnheim. Gebhardus de Velben. Chunradus de Friensperch. Chunradus de golbach. Chunradus de Haslong. Ekhardus Chretzelin. Wichmandus Vicedominus. Heinricus Notarius fratrif nostri. Waltheruf. Wernharduf. Werenheruf & Viricuf. Notarii curie nostræ. Viricus de Peffen. husen. Heinricus de Pogen. acchi quam plures. Actum & datum aput Wolfrathusen Anno Dni M. CC. LXVI. Idus Januarii.

Originale cum Sigillo fracto.

Num. V. Emptio curiæ in Heinchoven. An. 1275.

Ego WERNHARDUS Comes Lewenberch (Leonsberg) per presencia prositeor Notam saciens omnibus inspecturis, quod filii mei PERENGERI ratihabitione consensuque accedente Curiam in Heinchoven cum quesitis et inquirendis, pratis pascuis, ac Juribus ac aliis omnibus attiuentiis quibuscunque vendidi & tradidi Ecclesie dicte inn valle felici prope Lantzhvt promittens quod eam ab impetentibus per decem annos continuos debeam disbrigare \* ita quod si dispendium aliquod ex motibus litis dicta fenciat Ecclesia, sim ad interelle et dampnum huiusmodi obligatus. Vt igitur in predicto contractu non contingat aliquatenus vacillare, sed firmus et stabilis perseueret, presens Instrumentum Sigillo meo placuit Sigillari. Testes. Wernhardus de Schowenberch. grimo!dus, chunradus fratres de Prifing. Heinricus de Ror. Hiliprandus de Puchperch. Hartpertus de Aheim. Otto de Stroubing. Rudpertus de Haidowe. milites. Wernherus de Prittenekke, Heinricus de Prifing. Reinboto de Schwarzenburch Alhardus de Saulberch. Magenso de lichtenberch. Albertus & Carolus fratres de Strovbing, & alii quam plures. Datum & actum in Strovbing anno Dni Millesimo ducentesimo Septuagesimo Quinto. quarto Non. Marcii.

\* Dishrigare, a To Briga, Lis, litigium, inde imbrigare, Liti involvere dishrigare, a lite eximere, evictionem præstare, indemnem reddere. Vid. LUDWIG Reliq. Manuscript. Tow. XII. prasat. 50. Originale cum Sigillo. Vol. V. horum Monum. Tab. II. N. XII.

Num. VI. Concessio Predii Gvndelchoven cum fundatione perpetui Anniversarii. 1296.

Wir OTT vnd STEPHAN von gotes gnaden Hertzogen ze Baiern und Pfallentgrauen bei dem Rein. Veriehen offenbar vnd tvn allen den chunt die disen brief fesent, hörent, oder sehent daz wir mit Sampt vnier lieben Swester frawen AGNESEN an gesehen vnd wol betracht haben, seint sich der mensch dhaines seines gytes so vil freyn, vnd trösten sel noch enmyge als des des gytes, dasz er für in iener werlt fendet daz im einen werkeh berait zv den himlischen frevden vnd ze einer ewigen gehnvgdenvsse seiner Sel vnd da von feint dev werlt zergænchlich ist vnd sich die lavt von Natur vnd maniger handelunge di si ze schassen habent, dikeh vergezzent, haben wir bei vns lebendigen vnd bei gyter gewizzen vnd vor betrachten rat vnd mit willigem mvt gegeben vnd gestætet daz dorf datz Gundelchoven, lavt, gvt, holz, waider vnd Swaz dar zv gehört befucht vnd vnbefucht, in den eren vnser frawen sande Marien der hochgelobten Chyniginne, hintz dem Chloster bei Lantshut vind den frawen dafelhe ze einer pezzervnge irer pfrynt fier ein rechtes, vreies vnd-lediges aigen ze einem ewigen Selgeræt aller vnfer vorvordern vnd befynder vnfers lieben vater hertzog HAINRICH dem got genade, der denselben frawen vnd ir Chloster daz selb dorf Gundelchouen bei im lebendigen, vnd da er bei guter gewizzen war, schvs. Wir haben auch in gegeben allev dev Recht dev wir an der Chirchen da felb hieten, vnd wan die selben frawen daz vorgenant dorf

musten losen von dilthalm dem Prukberger vmb hvndert pfunt Regen, psenning, darvmb haben wir in die befunder genade getan, daz weder wir, vnfer Vitztum, vnfer Richter, vnfer Schergen, noch-dhain vnser amptman, swie er gehaitzen sei, die selben frawen an dem vorgenanten gut ze Gundelchaven mit. Gerichte mit Stewern mit Nachtselden noch mit dhainerlai Sachen beswæren noch betryben an Layten noch an gvt, an vmb drei Sachen, die den selben frawen nicht gestent ze richten, Totschlach, Notnunft, vnd sulich devsfe dev ze den tode gezevehet. Wær daz der selben dreier Sache einev oder alle drei in dem vorgenanten dorf ze Gundelchouen geschæhen. des got nicht gebe, dannoch svlen wir, noch dhain vnser amptman, swie er gehaizzen sei, in daz felb dorf nicht chomen, sunder der frawen pfleger sol vins oder vnsern amptlæuten den oder die, die die misstat begangen habent, antburten herauz fvr daz vallter, vnd fulen die frawen on ir layten vnd an ir gyt ynbefwært vnd vnbetrybet beleiben. Vnd daz disev Stætigunge des oben verschriben Selgerætes, den vorgenantem frawén vnd ir Chloster also Stæt beleibe vnd vnbechrenchet, dar umb geben wir in difen brief mit vnsern Insigelen, vnd mit vnser lieben Swester frawen AGNESEN Infigel, dev allev dar an hangent, vnd auch mit den Zevgen, die bei derselben Statigunge waren, vnd die Symlich an dem brief geschriben sint, vnd sint avch die: Unser liebe Herre der ersam furste wischof HEINREICH von Regenspurch. vnser getrewer Graf Albrecht von HALS. Vireich von ABENSPERCH. diethalm von PRUKPERCH. Maister Görig unser oberister Schreibær Reichker von AHAIM un/er

unser Hosmaister Chunrad der PREISINGER von Rosenhaim. Heinreich von PREISING. Vireich und Heinr die Truchsetzen von EKKENMVI. Seisrit der FRAWNBEAGER. Hartliep der PUCHPERGER. Ludweich der GRANS von Vtendorf. Ortliep von WALDE Wulther von TAUFCHIRCHEN. Albrecht unser Vitztum von Stravbing. Eksprecht von HAIDA-WE. Reicher unser Vitztum von der Rot. Dietreich der SCHENKCH von oede. Chunrat der vewer unser chelnner. Berchtold der CHÆRGEL unser chuchenmaister. und vil erbæriger læut, die alle nicht geschriben sint. Und ist auch daz geschehen datz dem selben Chloster bei Lantshut vor unser frawen altar, und des Jares da von Christes gepurte waren Taulent Jar zwaihundert Jar, und dar nach in dem Sechs und Neutzigisten Jar der Mitichen in der Pfingst wochen. (16. Maii.)

\* Originale cum tribus Sigillis fractis.

Alterum est AGNETIS Tab. I. N. 3.

Num. VII: Protectorium cæsareum cum consirmatione Privilegiorum. An. 1315.

LUD. dei gra Romanorum Rex semper augustus. Vniuersis suis et patruorum (Vettern) suorum karissimorum
HEINRICI OTT. et HEINR. Illustrium ducum Bawarie Nobilibus, Vicedominis, Judicibns, ossiciatis, eorumque sidelibus
ac seruientibus, quibus presentes suerint exhibite. gratiam
suam et omne bonum. Quia deo seruientibus benesicium ne-

gari

gari non conuenit, sed denocionis eorum seruorem decens est largiflua principum beneuolentia vherius confouere, quatenus fructu bonorum operum suorum terreni principis culmen per regem regum et principem eternum ad meliora falubriter dirigatur. Hinc est quod nos dei contemplatione & Religionis feruore deuotas in Christo Sanctimoniales abbatissam et conventum felicis vallis in Lant/huta cyflercient, ordinis affectione benigna regalis elemencie prosequi cupientes, ve quietius et liberius conditoris insistant Seruiciis, quibus nobis optata suffragia speramns apud dominum elargiri, Ipsas ac Monasterium suum in quo sunt diuino cultui mancipate, homines fuos et bona, que in presenti possident et in suturum iustis modis fauente domino poterunt adipisci, in desensionem nostram et gratiam recepimus specialem, Volentes ut nullus easdem in rebus et hominibus suis aliquibus molestiis, grauaminibus seu dispendiis quomodolibet recomendet. (Ita omnino habet Originale, prout etiam legit GEWOLDUS) sub obtentu nostre gratie et sauoris. Omnes etiam Libertates, pruuilegia. Jura et gratias per recolende memorie Patruos noftros illustres, OTONEM Regem Vngarie, STEPHANUM ducem Bawarie ae ipforum progenitorum ipfis concessas et traditas, prout provide funt et rationabiles, nostro & tutorio nomine patruorum nostrorum predictorum approbamus & confirmamus. Vobis Vniuerfis et Singulis infungentes firmiter et districte, ne ipfas in rebus suis et hominibus aliquo turbacionis genere turbare vel offendere prefumatis, ficut gravem nostre indignacionis offentam velitis evitare. In cuius rei testimonium presentes nostre maiestatis Sigillo iussimus communiri.

nici. Datum Lantshuti XVI. kalend. Junii anno dni M.CCC. XV. regni vero nostri anno primo.

\* Originale cum Sigillo lacero.

Num. VIII. Venditib Curiæ in Saulbach. An. 1315.

In nomine domivi. Amen. Ego fridricus de Satelpogen, L tenore presencium confiteor & constare cupio Vniuersis, quod cum Curia in Savlbach ad me infto proprietatis titulo pertineret, que quidem Curia solvit in annuis redditibus Siliginis quatuor Scaffas. Auene tres Scaffas Straubingensis mensure. denar. Ratispon tres Solidos, papaueris duó quartalia. Anseres quinque, pullos decem. & centum oua. Ego sana deliberacione prehabita cum consensu vnanimi & voluntate dilecte mee coniugis, nec non et germani mei Hainrici et omnium aliorum quorum intererat contentire, Religiosis ac devotis Domine abbatisse et conuentui Sanctimonialium valle felicis prope Lantshutam Cystercien ordinis Ratispon diocesis eandem curiam in Saulbach cum presatis redditibus ac Pertinenciis quibuscumque seu iuribus vniuerlis pro quadraginta tribus libris den. Rat. quas recepi ab eisdem, rite ac rationabiliter vendidi possidendam perpetualiter iure pleno. Renuncians igitur tam pro me quam pro meis heredibus vniuerlis omni proprietatis dominio fiue iuri quod in eadem curia competebat vel competere poterat quouif modo. Ego vero Hainricus de Satelpogen germanus prefati fridrici vendicionem prescripte curie de mea voluntate factam presentibus confiteor & protestor. Renuncians & ego pro me et meis heredibus vniuersis quod nobis in lesa curia iure hereditario competere poterat in suturum. Nos igitur prescripti fratres Fridricus et Hainricus videlicet de Satelpogen damus presentem litteram domine abbatisse ac conuentui memoratis nostrorum Sigillorum munimine roboratam in testimonium omnium premissorum. Datum in Lantshuta anno dni Mill. trecentesimo quinto decimo secunda seria proxima post sestiuitatem omnium Sanctorum, (3. Novemb.)

Originale cum Sigillis.

## Num. IX. Immunitas transportandi Salis absque Muta. An. 1316.

Wir LUDWICH von gotes genaden Römischer Chunich immer merer des Riches, vergehen offenbar an disem Brief, daz vnser gut wille ist, daz vnser lieb Vetern vnd svrsten HEINR. OTT vnd HEINRICH, die edlen Hertzogen in Bairn gegeben habent ewichlich ze niezzen der ersamen aptessinn vnd allem dem connent der frawen des chlosters ze Sæstental bei Lantshut, daz si furen sollen alle Jar ze einem mal Swenne siwellent vier phunt weites vnd sech zehen phunt chleines (Salz) frei an alle voderung dhainer Maut ze Purkhausen vnd ze Schærding, vnd staten auch in di obgenanten gab ewichlich von dem gewalt vnser phleg mit disem brief, als die Hantveste auch sagen di si von den obgenanten vnsern Vetern vnd sursten den Herzogen von Bairn dar vber habent. Ze Vrchunde vnd Vestnung geben

wir in den mit vnserm Insigel. Der ist geben da von Christes purt waren tawsend drew hudert Jar in dem sechzehenden Jar an dem pfintztag vor dem palm tag (13. Martii) in dem besez ze Harryr, in dem andern Jar vnsers Riches, Originale cum Sigillo.

#### Num. X. Bannum Forestale: An. 1318.

V/ir HEINRICH von gotes genaden pfallutzgraf ze Reyn Hertzog in Baiern. Enbieten allen vnfern Richtern and Amptläyten swie si genant find. Vnser hulde and alles gvt. wan wir das frawenchloster ze Lantzhet gern fürdern vnd schirmen wellen, alf vnser Vordern habent getan, haben wir allev dev Hayholtzer, dev zv dem felben Chloster gehörent swa si in vnserm Lande ligent, enpan gelegt bei zwainpfunden Regenspurg, pfenning. Vnd wellen; vnd gebieten ev hei vusern hulden, daz ewer iglicher in seinem gerichte vnd gepiet dev felben höltzer also verbiet vnd dev puzzevon in nem die ez voer vnser gebot abslvgen. wann wir auch felbe ez hintz ev pezzern wellen, ob ir ez felbe vbergriffet, oder sein ieman gestattet, dar vmb alz ofte daz geschicht, von ewer iglichem wellen wir nemen vier pfunt pfenning ze puzze. Der brief ist geben ze Lantshut M. CCC. XVIII. des Montags vor Mathie. (20. Febr.)

<sup>\*</sup> Originale, cui in tergo cera rubra, quadrata membranula obtestà inpressum est Sigillum. Tab. I. Num. 4.

Num. XI. Immunitas boica Salis evehendi. An. 1319.

Vir HEINRICH. OTT. vnd HEINRICH von Gotes genaden. Pfallentzgrafen ze Rein. vnd Hertzogen in Raiern. Veriehen offenbar an disem brief. daz wir durich hail vnserr Vorvodern, vnd auch vnser selber seint die selben vnser Vorvodern alle gemainlich ir begrebnüzz da habent erwelt. Vnd auch wir vnd alle Vnser nachchomen da selben vnser zu muten ze haben. Vnd auch ze ergetzung symleicher saumichait. di wir haben gehabt hintz in vmb güllt von vnser lieben Passein Swester ELSPETEN a) der Got genad. der ersamen Abbtessinne vnd allem dem Conuent dez Chlosters ze Sældental bei Lantshut. grabes ordens. mit vnserr lieben Muterlin frawen JÆUTEN b) der edeln Pfallentzgrævinne ze Reyn Hertzoginn in baiern. vnd frawen AGNESEN c) der hoch geporn Chüniginn ze Vngarn Pfallentzgrævinn ze Reyn Hertzoginn in Baiern darzu auch gemainlich mit alles vnsers Rates rat. Willen gunst vnd haizzen gegeben haben ewichleich ze haben, daz si furbas füren mügen ze einem mal in dem Jar, swen si wälent. vrei an alle voderung vnd gab der Mautt ze Purchausen vnd ze Schærding. vier pfunt Saltzes des weiten. vnd sechtzehen pfunt de chlainen. die si füren sullen vnd mugen vor sunwen-

imaniali

a) Amita erat Henrici Senioris & Ottonis fratrum, Sanctimonialis huius loci.

b) Judith Conjux Stephani, genitoris priorum.

c) Agnes Ytor II. ottonis Regis Hungariæ Mater Henrici Junioris de Naternberg dicti.





loco. nostro principatui heic legatur nostre dominacioni: & pro. Sevmas heic scribatur: Saugmas. . . . .

Actum et datum in Bozano Anno dni Mill. CCC. XX. — XIII. die Mensis April. Indictione tercia.

Originale.

Num. XIV. Fundatio Anniversarii perpetui pro Serenissima domo Bavarica. An. 1320.

Wir HEINRICH OTT vnd HEINRICH von Gottes genaden Pfalzgrafen ze Rhein, vnd Hörzogen in Payrn, veriehen offenbar an dem Brif, wann wür von Iden gnaden, der aller gneten dinge gewer vnd Weiser ist. Vnnf nach gueter vnd ordentlicher Erkhandtuul mit vnsers Rhates gemainiglich anweisung bedacht haben, das seelig ist zu gedenckhen lobl, vnser vorvordern die Gott von dieser weldt hat gefordert, alf wan vnnfers lieben Vetterlein Hörzog STEPHAN, vnnser lieben Mutterlein frauen JÆUTTEN vnnsers Vettern Konig OTTEN von Vngern, vnnsers Euen Herzog HEINRICH vnd auch ander vnser Vorvordern Jartag maing zeit in dem Jar waren, die man baide von menschlicher Kranckheit vnd auch von weltlichem Geschefft mit den würden vins auch mit der andacht ze jeckhlicher zeit mecht begen, haben wiir dieselben Jartag alle gelegt, das man di fürbas begen soll miteinander alle Jar an dem negsten tag nach St. Partholomeustag, wie der stet, ze Landtshuet in dem frauen Chlostter des Nachtes mit einer gesungenen Vigili But to be delight property of the same of the hand

vud des Morgens mit einer offen gesungen messe, Es sullen auch alle Jar an demfelben Jartag def nachts bey der Vigili vnd des Morgens bey der Messe sein vier Prælat das abbte sein, vnnd soll dev abbtissin vnd die Frauen auf dem Chlosster denselben Wein vnd Prodt des Nachts, vnd auch def Morgens geben an Ir Herberg, vnd fullen auch fy werben an gevær. Mechten aber die nit khommen von Landes Vrteug, oder ob sy bey dem Landte nit weren, vnnd sye vnd auch wir an gevær das gesuchet hietten, das soll dem Closster an der Handtvesste nit schaden, bedürffen sy auch darzue, vnnser brief an dieselben äbbte die sullen wir in geben. Es foll auch dev abbtisin vnd das Closster haben an demselben Jartag ein guet seiden tuech des Nachts vnnd des Morgens. Und hundert pfundt Wax ze Kherzen, auch def Nachts vnd def Morgens. Vnd damit fullen wür nit ze Schaffen haben, das auch dev obengenant Abbtessin vnd das Closster denselben Jartag, als er oben benant ist, ewigelich mögen begen. Auf den tag vnd mit den Ehren vnd andacht all oben ist verschrieben, haben wür in nach vnnsers Rhates Rhat vnd weifung gegeben, dreyhundert Pfundt Regenspurger Pfening die tragen sullen dreyslig Pfundt gilt ierlich, vnd für dieselben dreyslig Pfundt gilt haben wür ihnen eingeantwurtt vnnsere drey Schwaig in dem Aicheich die vn\_ fer Mietterl inne hat, das sye die innen haben sullen vnnd. nuzen, mit allen rechten Ehrn vnd nuzen, die darzue gehörent, besuecht und vnbesuecht für zechen plundt gilt, So haben wür in geschaffet auf vnnser Mautt ze Purckhausen zwainzig pfundt gilt Regenspurger Pfening, die man in geben

ben foll, ierlich auf St. Jacobstag vnd foll das thuen vnnser ohn alles fürzog, wer der ist, dem wür vnnser Mautt entpfelchen, oder yberhaupt lassen, doch mit der beschaidenheit, das wür oder vnsere Erben vollen gwalt haben, die drey Schwaig vnd die zwainzig pfundt gilt auf vnser Mautt ze erledigen vnd ze löfen, vmb die oben geschriben dreyhundert Pfundt Regenspurger Pfening, wen wür wöllen, wan -auch wür in geben die dreyhundert Pfund vmb die dreyllig pfundt gilt ze erledigen. So foll dev Abbtillin vnd das Cloffter vmb dieselben dreyhundert pfundt kauffen, dreyflig Pfundt gilt ierlich, die dem Chlosster ewigelich beleiben, davon es den obgenanten Jartag allen vnniern Vorvordesn, Vnnf vnd vnnfern nachkhomen ewigelich mög begen, alf oben ist verschrieben, von denselben dreyslig pfundt gilt suln fye geben zway Mall. baide wan von Wein vnnd Prodt den Prelaten in Ir Herberg def Nachts vnnd def Morgens. Sye fullen auch haben ein guet seiden Tuech vnd wax, alf oben ist verschriben, doch das der Custerin des Clossters alle Jar von der gilt zechent Pfundt darumb gefällen, vnnd was dayber wit, das foll Frauen in dem Closster bleiben, vnnd wetdten yber Ir tisch des Nachts vnd des Morgens. wer auch vnder vnnf oder vnnfern nachkhomen fürbaf nit foll sein, das sey sürst oder sürstin wen das ist, in dem Jar, vnd das der leichnanib engegen steet wen man zu derselben begrebnuf bedart was das costet, des ist das Closter nit gepundten ze geben, Wan Wir dasselb geben, vnd begen suln. All vnnf dan zimblich vnnd füeglich ist, vnd ob halte derfelbe begrebnuf gefielle vnd der leichnamb entgegen stuendt,





eingeantworttet, dreislig Pfundt Regenspurger Pfening gült, darinen gezaiget seindt zwainzig Pfundt Regenspurger Pfening gült Järlich auf vnnserer Mautt ze Burgkausen, vnnd zechen Pfundt Regenspurger Pfening gült auf dreven Schwavgen bei dem Aichach ze Landtshueth, vnnd wann vnnf die vorgenante Mautt besonderlich angesöhlen ist an der thaillung vnnsers Landes, stettigen wür mit disem brief nach rath vnd weifung alles vnnsers Rhats dem vorgenanten Closser die oben genanten zwainzig Pfundt Regenspurger Pfening gült, daf Innen die Järlich von vnnserer Mautt ze Burghausen geföllen sollen in allem dem Rechten als die Handtvest fagt, vnnd vnnser obengenanter Brueder wnnd Vetter daryber haben gegeben, vnnd daryber zue Urkhundt vnnd zue Stöttigheit geben wür ihnen disen brief mit vunserm Insigel versigelter, der ist gegeben zue Purckhausen als von Christi Geburtt waren, dreyzechen hundert Jahr, darnach in dem zway vnnd dreisligisten Jahr an dem Pfinztag nach St. Cathreynn Tag. (30. Novemb.)

### (L.S.)

Dise abschrüfft ist gegen dem vnuerserdten Original gehalten, gelesen vnd deme von Wortt zu Wortt allerdings gleich-lauttend ersunden worden. München den 3. Julij anno. 1667.

Curfürtl. HofCamer Canzley.

Joh Vopaur Mppa.

Num. XVII. Emptio Prædii Hofmarchialis Ansolfing.
An. 1334.

Tch HARTWEICH, ALTMAN vnd EBERWEIN von Degenberg, vuser Haussraun vnd alle vnser Erben. wir vergehen offenbar an dem brief vnd tvn chunt allen den di in sehen oder hörent lesen, daz wir mit verdachtem muet vnd gueren Willen vnser Guet vnd gült ze Ansolfing chausleich ze chausten geben haben besuecht, vnd vnbesuecht ze veld ze holtz-vnd ze dorff mit allen iren rechten vnd nutzen vnd wir es inn gehabt haben, der Hochwirdigen vrown vrn Agneseu der Ersamen Aptessinn vnd dem conuent des gotzhauses ze Saeldental bei lantzhuet vmb - - - pfenning. der si was gar und gaentzleich berichtet und gewert habent, und liaben auch dem egenanten Gotzhaus daz egenant guet auf geben mit Salmans hant, also daz wir noch vnser hausfravn noch all vufer nachommen fiirbas ewichleich nach dem vor genanten guet Ansolfing chain ansprach noch vorderung haben sullen noch gewinnen weder mit recht noch an recht, und fullen in auch daz vorgenant guet verantwurten und worstelin an aller der stat vnd in des not geschicht, Jar vnd tach, als aigens recht ist. Wær daz Si iemant dar vmb ansprechen wolt, daz sull wir in richtlich machen, tæt wir das nicht, næmen si des dann chainen (einen) schaden, den full wir in gar vnd gæntzleich ab tvn. Wir vnd all vnser Erben, wir haben auch mit dem egenanten guet hintz dem egenanten Gotzhaus an gesehen vnserr Sel hail vnd vnserr Vordern wan wir fein wol mer pfenning gehabt hieten, der

Telben pfenning sei wir in entwichen durch vnser vnd vnser Vordern selichait willen. Vnd daz in auch alles daz oben geschriben stet stæt gantz vnd vnzebrochen beleib, geb wir in den brief ze Vrchund vnd ze einer Stætticheit mit vnsern Insigeln versigelten. Daz ist geschechen do von Christes gepurt waren drevtzenlundert Jar darnach in dem vier vnd dreisigisten Jar an dem weissen Suntag (3, April (

\* Originale cum tribus Sigillis adpenfis.

# Num. XVIII. Fundatio Misse perpetuæ in Altari noviter erecto. An. 1337.

Vir HEINRICH von Gottes genaden Pfalzgraf ze Rhein vnd Herzog in Bayrn veriehen offenbar an disem Brief vnd thun khund allen den die ihn sehent oder hörent lesen, wan vnser seeligerlieber Vetter Herzog HEINRICH der Jung, dem Gott genad, an seinen lesten Zeiten da Er sein geschefft thet, mit guetem wissen vnd mit wolbedachtem Muett geschaffet hat, in das Ersamb Frauen Closter ze Seldtenthall bei landtshuet bei dem grab, da Er, vnd vnser Vodern inne begraben fint, einen neuen Altar ze pauen, vnd doch ze wiidemen mit zechen plund gillt Regenspurger pfening die ierlichen einem weltlichen Priester der Capplohn desselben altars fein foll, gevallen follen, Nun haben wir angesehen, vnd erkhant, die treu vnd lieb die Er zu vnf vnz in den Tod gehabt hat, vnd haben seiner, vnd vnfer paider Vodern Seel. ze besserung vnd ablegung vnd auch durch Seld vnd hail vnfer vnd vnfer nachkhommen, das felb ge-Schefft.

Ichest, vmb den pan des Altars, vnd auch vmb die zechen pfund gillt Regenspurger Pfening die ierlich darzu gevallen Tollen genädigelich hilflich und füderlich volfürt, und ze einem ende bracht, mit allen den Puncdten und articula die hernach geschriben sent. Des ersten das wir wollen und auch schaffen, das denselb Altar ein weltlicher Priester ewigklich inne haben, vnd verwesen soll, also doch in der masse, das de Ersamb Abbressin, die iezo ist, oder sirbas wirt, mit ihr Conuentes willen, vnd Rhat, denfelben Capplon nenmen vnd wellen fol, vnd follen wir, noch vnfer Nachkhommen, mit gewaltiger wer, noch mit kheinen fachen fie daran mit ihrren noch engen. Wir haben auch mit sambt der Abbtessin dem dem Capplon, der iezo da genommen ist, oder fürbas da genommen wirth sein, (bei) dem Ersamen Bischof von Regenspurg, aufbracht, das im der erlaubt hat, vnd auch vollen gwalt gegeben hat, das er denselben Altar mit dem Gottsdienst ewigelichen besingen und verrichten soll ynd mag, an aller præsentation, vnd an aller bet vnd reue, vnd foll auch derfelb Capplan denfelben Altar vnd die gült dargue vutz an feinem Tode inne haben, vnd messen, als ander ewig Capplan vnd Pfaff ihr Gottsgab habent. Es foll auch derselb Capplan sein Messe auf dem vorgenantem Altar mit ehe anheben ze fingen oder ze sprechen, vntz das man die eiste Messe, auf welchem Altar man die hat, bringet, yntz hinz dem opfer, man finge die, oder man sprechs, so mag er dan woll anheben vnd fprechen, wan er will, vnd foll ihn des nieman irren, wann auch ein Mess gefrimbt wirt, des sei vill oder wenigk, das soll ihme beleiben, was aber

geopfert wirth auf demselben Altar, das soll dem Closster beleiben, als von andern Altern. Es foll auch der Capplan fein wonung vnd fein beleiben haben, aufferthalb des Clossters, da die Frauen innen beschlossen leint. Wür haben auch die vorgenanten zechen Pfund gült Regenspurger pfening, dem Ehegenamen Frauen Cloffer ze Saldentall vnd. demselben Capplan desselben Altars der iezo ist oder sirbas wird, gezaigt, geschasset und gegeben, auf den gueten und gülten die hernach geschriben stent. Des ersten den Hof zu Inchhofen bei der groffen Laber, giltet Jerlich ein Schaf waizes, fünf Schaf Rockhen, ain Schaf Gersten, fünf Schaf Haben, zwen Mez öels, ein halbes Pfund pfening ze wilgelt, dreiflig Kaf, fünt Gens, zechen Hun, vnd hundert Aur, dafelben von einem gartten, Sechzig pfening, auf fant Georgen tag. Darnach ze Inckhofen bei der kleinern Laber ein: Hueb gültet einen Ajut waizes, vier Mut Rockhen, ein Mut gersten, vier Mutt haber, zechen Cassen Mez Arbeist, fünf Mez Pan, filmf Mez öels, ein Schwein, oder 60 den vier Gens, acht Huner, 30 Kef, vnd 100 Aur. Darnach zue: Elenpach der ober Hof gültet Neun Mutt Rokhen Sechs Mutt haber, ein Schwein, oder ein halbes pfund pfeming 30 Keff. s: Gent, to Huner, vnd 100 Ayr. Darnach ze Wellenberg ein lechen giltet 60 du, auf St. Georgen: Tag, vnd daselben ein Wif, die der Ahamer von Soldorn hat, gibt 60 dn. vf St. Georgen tag, der gült der vorgenanten Guett ist geachtet iärlich vf. ailef Pfundt Regenspurger pfening, die vorgenanten Guett soll das Frauen Closster ze Seldentall vnd sein Pfleger Stüfften und Endtstüfften und leinen Richter dariber

haben, vnd Sözen, der alle fachen Richt, an die drey fachen, die an den Tod gent, die behalten wir vns selben. so soll der Capplan von den guetten die gült vnd nuz, die davon khommen mogen, wie die genant feint, besueht vnd vnbesuecht einnemen vnd niessen, vnd sollen die also miteinander Innen haben, mit Gericht, mit Steur, vnd mit allen den Ehren und Rechten die darzu gehörent an aller unser vnd aller vnserer Amptleith Irrung, auf einen widerkhauff als lang vnz das wir oder vnfer Erben fi in thuen manen, mit hundert pfundten Regenspurger pfening, so find vns die-Telben Guet vnd die gült darzu wider ledig als vor, vnd foll dann das vorgenant FrauenClosster dieselben hundert. pfundt Regenspurger psening auf ander vrbar vnd gült lägen, davon dem Capplan zechen pfundt gült Regenspurger pfeming ewigelich Jerlichen geuallen mögen an alles geuar. Wär auch, das di vorgenanten Guett oder di Guett vnd Gült die man vmb die hundert pfundt, da wir oder vnser Erben vmb lösen kauffet, mehr gülten oder geltent wurden Jerlich dan zechen pfundt, das ist des Capplans Frum, vnd foll auch ihm alles geuallen, wurd aber ihm nimer den zechen pfundt Jerlich von welcherley gebresten das geschech, das ist sein schad, vnd hat auch des nicht ze vordern an das Closser, wan es ihm nichtes nicht darumb gepunden ift, als offt anch der Capplan des vorgenanten Altars abstirbet, vnd nicht mehr ist, als offt soll di Ersamb Abrtessin vnd der Conuent einen andern weltlichen Priester nach ihr gewissen nemmen vnd wellen, Wir wellen auch das der Capplan des vorgenanten Altars, der iezo ist, oder fürbas-wirt, auf denfelfelben Altar ewigelichen alle wochen stinf Messe hab, möcht aber er der nicht gehaben vor siechtung oder vor anderm sichtigem Gebresten, so mag vnd soll er ein andern erbarem weltlichen Priester gewinen, der die Mess an seiner statt sprech, wan die ewigelich nicht abgehen sollen. Das die vorgenante sache alle von vns, von allen vnsern Erben von allen vnsern nachkhomen, vnd von allen vnsern Ambtleithen also ewigklichen stätt, ganz vnd vnzerbrochen beleithen, dariber zu einem ewigen Urkhund geben. Wir disen brief, mit vnserm Insigl versigelten, der ist gegeben ze Landtstuet, da man zalt von Christes Geburt, dreuzechen hundert Jahr darnach in dem Siben vnd dreisigisten Jahr an St. Bartholomeus Tag.

#### (L.S.)

Dise abschrifft ist gegen dem Vnuerserdten Original gehalten, gelesen vnd allerdings gleichlauttend von Wortt zu Wortt befunden worden. den. 8. Julij anno 1667.

Curfril, HosCamer Canzley.

Joh. Vopaur Mppria.

Num, XIX. Recognitio fundationis præcedentis.
An. 1337.

vent, des Frauen Closser zu Selligenthall bey Landtshuet grobes Ordens. Veriehen vnnd thuen khundt offenbar an diesem brief, allen den die ihn sechen oder hören lesen-Wann vnnser gnädiger Herr herr HAINRICH der Hochwürd-

tig Pfalzgraf ze Rhein, vnnd Herzog in Bayrn, nach seines keelligen Vettern Herzog HAINRICH des Jungen (deme Gott: genad) Ordnung vond Geschäfft, in vonserm Münster bei Ir begrabnuf, einen neuen Altar, gepauen, gestüsst, und gewidmet hat, also, das denselbn Altar ein weltlicher Priester. mit dem Gottsdienst, ewiglich besingen vnnd verrichten soll. nach der Hanndtvest sag, die vnns vnnd vnnserm Gottshaus. vnnser vorgenannter herr Herzog HEINRICH daryber gegeben hat, Loben vnnid gehaissen wür bey vnser threue, das wür zu demselben Altar in aller der mass, als wür iezo angeuengt haben, ewigelich ainen weltlichen Priester nemmen, sezen, vnd wellen sollen, nach vnsern gewüssen vnd nach wnsern threuen der vnns darzue guett dunckht, vnd denselben Caplan, den wür iezo genommen haben, oder fürbaf nemmen werden, follen noch mögen wür nicht verkheren, dieweil Er lebt, darzue mag und foll derselb Capelon seine Messe singen oder lesen vnnd annder sein wohnung vnd sein leben mit allen sachen allezeit richten vnnd haben, nach der handtvest sag, die vnns vnnser egenannter Herr Herrzog HAINRICH yber die Stüfft des Altar gegeben hat, als vor beriert ist, vnnd sollen auch wür dieselben haudtvöst, stät haben, gar vnnd genzlich mit allen ihren Purden, Es wer dann alf vill, das vnnser lieber herr Herzog HAINRICH, oder seine Nachkhommen, der gült, die Er zu demselbn Altar gegeben vund geschasset hat, an losung, vund an wehrung wider näm, so sein wür dem Caplan desselben Altars, von vnnser haab, vnd guet, nichtes nicht gepunden zegeben, Vnnd daryber zu einem ewigen Vrkhundt, geben wür Mon. Boic. Vol. XV. 0.00 den

den brief versigelter mit vnnserm Insgel. Das ist geschehen zu Landtshuet, da man zählt von Christi geburth, dreyzechenhundert Jahr, darnach in dem Siben vnd dreisligisten Jahr, an St. Augustins tag.

(L.S.)

Dise abschrifft ist gegen dem wahren Vnverserdten Original gehalten, gelesen, vnd deme von Wortt zu Wortt gleichlauttend gesunden worden. München den. 8. Julij. anno 1667.

Curfrtl. HofCamer Canzley.

Joh. Vopaur Mppa.

### Num. XX. Immunitas de non pignorando. An. 1339.

Wir LUDWEICH von gots gnaden römischer Chunig. ze allen zeiten merer des Riches Veriehen offenleich an disem brief. daz wir den geistlichen frawen der abbtessinne vnd dem couent des chlosters ze Làndeshut vnsern andächtigen getrewen die sunder genade getan haben vnd tvn. daz wir nicht wellen, daz Si ieman in vnserm Lande, vnd der vnsern, swer die sein, oder Swie Si genant sein sur unsern Vettern herzogen HEINRICHEN psende an ir leuten oder guten. Vnd da von wellen wir, vnd gebiten allen vnsern Amptlauten, Vitztumen, Richtern, die iezunt sind, oder noch werdent, vnd allen andern vnsern getrewen, daz Si die vorgenanten Abbtessinne, den Couent, vnd daz Chloster surbaz iht psenden, für vnsern Egenanten Vettern herzogen Hein-

Heinrich, noch si icht beschedigen an ir leuten oder guten für in mit dheinen Sachen... daz Si in dise vnser Genade stett behalten vnd in Si dheinen we... en. Ze Vrchunde dises briefes, der geben ist ze München des E...ch (Eritag nah) aller heiligen tag (7. Novemb.) In dem zwelsten Jar vnsers Rei...

\* Originale locis punctatis lasum abstracto Sigillo, cuius adpensi supersunt certa vestigia.

#### Num. XXI. Fundatio Anniversarij. An. 1340.

In Christi nomine Amen. Wir BEATRIX von gotes guaden Hertzogin in Bayern und Greffin ze Görtz veriehen offenlichen an disem brief, vnd tun chund allen den di in sehent, hörent, oder lesent, di nu sint oder noch chunstig werdent, daz wir mit gutem mut vnd mit wol uerdachtem willen ze lieb vnd ze eren vnferm hern dem almächtigem got, vnfer frawen fand Marien, vnd allen gotes heiligen vnd durch vnser vnd vnser vnd aller vnserr vordern Sel willen zu ainem hail vnd zu ainem trost geschaffen haben von vnferm erbtail in Bayern als her nach geschriben stet. dez ersten haben wir geschaffen den frawen in daz Chloster ze Lautzhut fünf vnd zwaintzik phunt geltes regenspurger pfenning da mit man in Jærlichen ir phrevnd vnd ir ehost pessern sol, vnd dar zu fol man in allev Jar geben drev fuder pairisch weins von Chelhaim, vnd fol in daz vnfer lieber here vnd vetter der Römisch Kauser LUDWIG, vnd vnser liebin Mumm Frawe MARGRET di hochgeboren Hertzogin in

Bayern, vnd vnser lieber Ohaim her JOHANS ir Sun mit in Ratgeben und der pesten Rat di Si in dem Land ze Boyern haben richtichleichen geben vnd antwurten vnd also bestætigen, daz di frawen in dem selben Chloster ewichlichen ha ben, nutzen vnd nietzen als vor geschriben ist, vnd sulent Si allev fahr vnser vnd vnser seligen Wirts Graff HEINRICH von Görtz vnd vnser lieben Suns Graf JOHANSEN Jar tag schon begen. dar zu schaffen wir vnser Mum Elspeten der Harprechtin daz man ir geben fol allev Jac zway phunt Regenspurger phenning di weil si lebt vnd Swester Leugarten der Zassingerin auch ain phunt phen, zu irem leben, di auch in dem frawen Chloster fint. daz in daz also fræt vnd vnzerbrochen beleib, geben wir in disen brief versigelt mit vnferm anhangendem Infigel, dez fint gezeugen der edel graf Heinrich von Ortenberch, unser peichtiger bruder Seibot der Prediger Orden, her Heinrich der Preifinger und her fridrich der Hager unser Hofmaister die irev Insigel durch vnser pet vnd geschæst an disen brief gehangen haben. vnd da bey fint gewesen vnser getrewe Capplan her Dyetrich Pfarr. 28 Stain her Perchtold der pfarr von Lint, und ander Erber lawt. Daz ist geschehen, vnd ist diser brief geben ze Lantzhut auf der Vest, da nach Christes geburd ergangen waren drewtzehen hundert Jahr, dar nach in dem viertzigisten Jar des nechsten phintztags nach fand Georien tag, (24. April)

Originale cum Sigillis, Tab. L. N. 5. N. 6, N. 7.

Num. XXII. Exemtio a foro Ordinario.
An. 1347.

Tir Ludwig von gotes genaden Römischer Keiser ze allen Zeiten merer des Reichs. Entbieten allen vnsern Amptlüten. Vitztumen. Richtern und allen andern swie die genant sein, die ietzo sint, oder sürbas werdent vuser huld vnd alles gut. Wir wellen vnd gebieten ew vestichlichen, ob daz fei, daz den erbern gaistlichen frawen, der Abbtteissinn. vnd dem conuent gemeinlichinen des klosters ze Seldental bey Land/hut dhain ir läut, oder Vrbar von ieman vor iwr ansprach oder klaghaft wurden, daz ir dann dar vmb nicht richtend, noch ieman ander, dar vmb hentz in gestattend ze richten, wan wir die klag selb verhören und richten wellen Tet ir es dar vber, so wizzend sicherlichen daz ir fwerlichen wider vufer Gnad vnd hulde dar an tetend. Geben ze Land/hut an Erictag nach Gregorij. (13. Martij) In dem Siben vnd zweinzigisten iar vnsers Reichs. vnd in dem vierzehenden des Keisertums.

\* Originale cum Sigillo.

# Num. XXIII. Confirmatio cæfarea Jurium & Privilegiorum. An. 1341.

wir LUDOWIG von gotes genaden Römischer Kayser ze allen Zeiten merer des Reiches, bekennen ossentlichen mit disem brief, vnd tvn kunt allen den die in sehent oder hörnt lesen, daz wir den erbern geistlichen frawen der abbtissinne und dem connent gemainlichen re Saldental bei Landshut, unsern lieben dyemutigen bestätigt haben, und bestätigen in auch mit disem brief ir grozz hantsest, und auch all ander ir brief und recht, die si von Künig OTTEN: HEINRICH und OTTEN gebrüdern unsern Vettern seligen, und auch von aller ander ir Vordern herschaft ze Bayrn habent, in aller der weis und mazz, als die brief sagent, die si in daruber geben habent. Und des ze einem urchund geben wir in disen brief versigelt mit unserm Kaylerlichen Insigel der geben ist ze Landshut an Erichtag nach Gregorii. (13. Mart.) nach Kristus geburt driuzehenhundert iar, darnach in dem ainen und vierzigsten iar. In dem siben und zweinzigisten iar unsers Reichs und in dem vierzehenden des Kaysertums.

Originale cum Sigillo Majestatis.

#### Num. XXIV. Protectorium fingulare concessum Sanctimoniali hujus Loci. An. 1341.

ir LUDWIG von gotes gnaden Römischer Kayser ze allen zeiten merer des Richs: Kunden offenbar an disem brief, daz wir die diemutigen frawen diemuten die Grawlicherin ein Gesuester von Lantzhut und ir gut, wo si daz hat, in unsern besundern schirm und fride genomen haben, und nemen auch mit disem brief, also daz wir nicht enwellen daz iemand hintz ir leib noch gut icht ze sprechen noch ze clagen habe umb kainersai sache. Und daruber gebieten wir unserm Richter ze Lantzhut vesticlichen, daz er Si von unsern wegen dar ut schirm, und besunderlichen von Nyclau-

Nyclausen Gutelkovers friunden, vnd nicht gestatt, daz Si iemand laidig noch beswer mit keinen sachen bi vnsern Gnaden. Vrchund dez briefs geben ze Purchausen an dinstag vor vnser frawentag den lesten (5. Sept.) Maria geburd. In dem Siben vnd zwainzigestem Jar vnsers Richs, vnd in dem vierzehendem dez Keysertvmes.

\* Originale cum Sigillo pendente illafo Aquilam unicipitem exhibente.

Num. XXV. Confirmatio Vogtajæ. An. 1346.

Vir LUDWIG von Gotes genaden Römischer Keiser ze allen ziten merer des Reichs. Enbieten allen Vnsern Amptlüten Vitztumen. Pflegern. Richtern. vnd allen andern swie die genant sein die ietzu sind oder fürbaz werdent vnser huld vnd alles gut. Vns hand chunt getan die ersam geistlichen frauen die abbeissinn und der conuent des Closters ze Lantzhut, daz in vndiren Amptlauten die recht, die si von vnsern Vordern seiligen habent, vnd die wir in haben bestätt, Grözlich überuaren werden das Si alle Sache vber it Läut habent ze richten an die, die an deu tod gend, daran man Si bechrenkt, daz vns vnbillich dunchet. Wellen vnd gebieten wir in vestichlich bei vnfern hulden, das ir si bei den rechten beleiben lat, die si lang her gehabt habent vnd Si daran nicht beswärt noch bechrenkt. Geben ze Munchen am Mitichen nach Geori (26. April) In dem zwei vnd driuzzigsten iar vnsers Richs, vnd in dem Neunzehenden des Keisertums.

Originale cum Sigillo.

Num. XXVI. Bannum Forestale. An. 1359.

/ ir STEPHAN von gotes genaden pfalentz grave bey Rein vnd Hertzog in Bairn bechennen offenbar mit dem brief. Wann vnser lieber Veter Hertzog HAINRICH fælig vnsern lieben dymutigen, der abbeslin und dem Conuent ze Saldental alle ire Hayhöltzer, die in vnsern Land gelegen find, genadiglichen en ban geleget hat, also ob daz wær, daz in ieman dhain holtz dar inn abflyg. So folt der herschaft Richter, in des gericht daz holtz lag, den selben pezzern vmb zwai pfunt pfenninge Regensb. wær aber der Richter sæumig dar an, der solt dan von der Herschaft gepezzert werden vmb vier pfunt regensb. pfening, als der brief weiset, den er in dar uber geben hat (vid. N. X.) den wir in auch stäten, und stät halten wellen mit dem gegenwürtigen brief mit allen bunden vnd penn, als si vor benant find, vnd wellen vnd gebieten allen vnfern amptlavten, befunder allen vnfern. Richtern, daz Si daz vorgenant vnfer Gotzhus an iren Hoy holtzern nach dem genaden, die in vnser Veter Sælig, vnd wir nu mit dem brief getan haben, getreulich schirmen, als vor geschriben ist. Mit Vrchund des briefes, der geben ist ze Lantzhut mit vnserm vsgedruktem. Infigel. Millesimo CCCmo. Lmo, nono. in die Sci. Valentini. ((14. Febr.):

<sup>\*</sup> Originale; cui a tergo ceræ rubræ, membranula rotunda testæ, adpressum est Sigillum. N. 19, Tab. III, Sigillor, Vol. III, horum. Monumentorum.

Num. XXVI. Confirmatio Privilegiorum anteriorum.
Au. 1360.

Wir Albrecht von gotes genaden pfallentzgraf bey Reyn. Herzog in Bayrn, und Ruward ze Henngau. ze Holland ze Seland und ze frysenland bekennen und tun chund offenlich mit disem brief, daz die Erbern geustlichen frawn di Abbteitlinn und das conuent gemainlichen ze Saldental bey Lantzhut unser lieb diemutigen Uns sur bracht und gezaigt habend einen brief einer Consirmation und bestätigung irer grozzen Hantuest und aller anderer irer brief und recht besigelt under unsers lieben hern und Vaters kaus. LUD. saeligen von Rom kauserlichen Insigel Sprechend und wort ze wort alz hi nach geschriben stet. Supra N. XXIII.

Vnd wir ALBR. vorgenant vmb daz, daz in dem vorgenanten Kloster Gotes dienst fürbaz dest vleizziger gehalten vnd volsürt, vnd vns vnd vnsern Vordern vnd nachkomen sel dest baz gedacht wird So haben wir der vorgenanten Abbrissinn vnd irem Conuent nach ir vleizzigen bet den obgeschriben vnsers lieben hern vnd Vaters Saeligen brief constrmiert vnd bestatigt, vnd consirmiren vnd bestatigen den mit disem vnserm brief der geben ist ze Strubingen an Samztag vor Reminiscere (29. Febr.) nach Christus geburd dreyzehenhundert Jar, dar nach in dem sechzigisten Jar.

Originale cum Sigillo pendente illafo. Tab. II. N. 8.

Num. XXVII. Privilegium fori exempti Serenissimo duci immediate reservati. An. 1360.

V/ir Albr von gotes genaden Pfallentzgraf bei Reyn Herzog in Beyrn und Ruward ze Henngav. ze Holland. ze Seland und ze frisenland. Enbieten allen unsern Amptlauten. Vitztumen. Richtern vnd allen andern swie die genant sein, die ictzo find oder fürbaz werdent vnfer huld vnd alles gut, Wir wellen vnd gebieten ev vestlichen ob daz sey, daz den erbern gevstlichen frawn der abbtissinn und dem conuent gemainlichen dez klosters ze Saeldental bey Lantzhut dhain ir laut. gut. oder Vrbar, von ieman vor ewrer ansprach oder klaghaft wurden, daz ir dann darvmb nicht richtend, noch ieman andern dar umb hintz in gestattend ze richten. Wan wir die klag selb verhöfen vnd richten wellen. Ez waer dann daz wir auzzwendig Landes waeren, Sv Sol vnser Viztum, oder wem wir dann vnser Land ze Beyrn empholchen haben, di selben klag an vnser stat verhörn vnd richten, ze gleicher weiz, alz wir selb engegen waeren. Tet ir es dar, uber, So wizzend sicherliehen, daz ir swerlichen wider vnfer genad. vnd hold dar an tetend, geben ze Strwbingen an Samtztag vor Reminiscere (29. Febr.) nach Kristus geburd drevzehehundert Jar dar nach in dem sechzigistem Jar.

<sup>\*)</sup> Originale cum Sigillo pendente integro. In utroque clare conspicitur vox consilio, quod nuper in dubium vocari voluit.

Num. XXVIII. Confirmatio Privilegiorum & Exemtionum priorum. An. 1365.

Wir STEPHAN der Elter von gotes genaden Pfallentzgraf bey Rein und hertzog in Bayrn graf zu Tyrol
und zu Görtz, bechennen offenleichen mit dem brief, daz
wir chuntleicher gesechen und gehört haben di brief, die
di erwirdig gaistleich fraw di abbtessinn und daz conuent
gemainlichen des Chlosters zu Säldental bey Lantzhut von
unserm lieben Vettern Herztog HAINRICH und darnach von
unserm lieben hern und Vater Kaiser LUDWEIG Säligen
habend, und di also von Wort stend.

"Wir HAINRICH von gotes genaden pfallentzgraf bey "Rein und Hertzog in Bayrn Enbieten allen unsern ampt-"lauten und Richtern unser huld und alles gut. wir lazzen "ew wizzen, daz wir unsers lieben vettern Chunig OTTEN "von Vngarn brief haben sechen, deme got genad, der "also stund.

"Wir OTT von gotes genaden Pfallentzgraf bey Reint vnd Hertzog in Bayrn. Enbieten allen vnsern Richtern vnd Amptlauten vnser huld vnd alles gut. Wir wellen vnd gebieten ew vestichleichen bey vnsern hulden, daz ewr dhainer nicht. HERWERG noch NACHTSELD (hoppitatio diurna, nodurna, Quartier) auf der abbtessinn gut ze Lantzhut vnd auf ir Gotzgaus gut, swo si icht haben, (leget) wan wir daz selb Chloster zu Lantzhut vnd alles ir gut in vnsern besundern scherm genommen. Ppp 2.

" haben. Difer brief ist geben ze Lantzhut anno dni MCCC. " primo. an den Perchtentag.

"Davon wellen wir vnd gebieten ew allen auch vestick"leichen bey vnsern hulden, daz ir fürbaz auf der ob"gesagten abbtessinn vnd irs gotzhaus zu Lantzhut gut,
"swo si icht habend vberal in vnserm Land, icht herbergt
"noch nachseldet, alz ir vnser swär vngenad wellet ver"meiden, wan wir vnsers Vetern brief, alz der oben stet
"geschriben von wort ze wort stätigen mit dem brief, der
"ist geben zu Lantzhut an dni MCCC, vicesimo primo an
"sand dyonisii tag.

Darnach stet vnsers lieben hern vnd Vaters kayser LUD-WEIGS säligen brief von wort ze Wort..

fer zu allen zeiten merer des Reichs. gebieten allen vnsern Amptläuten. Vitztumen, l'slegern, Richtern, vnd allen andern swie di genant sein, die ietzu sind oder sürbaz wermen, vnser huld vnd alles gut. Wir wellen vnd gebieten ew vestichleichen, ob daz sey daz den Erwirdigen gaistlichen frawen der abbtessinn vnd dem conuent gemeinschen dez Chlosters ze Saldental bey Lantzhut dhain ir laut gut oder Vrbar von yemant vor ewr ansprach würzen den oder chlaghaft, daz ir dann dar vmb nicht richtent noch niemant anders dar vmb gestatet hintz in ze richten, wan wir di chlag selben verhören vnd richten wellen, tätet ir es dar vber, so wizzet sicherleich, daz ir swor-

" leichen wider vnser genad vnd huld dar an tätet, geben " ze Lantzhut an dem Eritag nach Gregorii in dem siben ", vnd zwantzigisten Jar vnsers Reichs vnd in dem vierzehen-", ten des kaysertums. " (1341.)

Gehaizzen wir der obgenanten Abbtessinn vnd dem Conuent gemainichseichen des Chlosters zu Säldental bey Lantzhut, daz wir in des obgenanten vnsers lieben Vetern vnd Vaters Säligen brief, di an disem vnsern brief von wort zu wort begriffen sind, für vns vnd vnser erben vnd all vnser amptlaut wie die genant sind, die wir ietzu haben oder fürbaz gewinnen, trewlichen on alles geuär stat sullen vnd wellen haben, vnd bestäten di in auch mit disem vnserm gagenwirtigen brief, den wir in geben mit vnserm Insiges versigelten. Geben zu Lantzhut an Erictag vor Sand Thomans tag (16. Decemb.) anno MCCC, LX, Quinto.

\*) Originale cum Sigillo jam noto.

# Num, XXIX. Collatio Juris Patronatus Ecclesiæ in Gundelchoven. An. 1366.

rie dux &c. &c. Vniuersis & singulis presentes literas inspecturis, graciam & mere caritatis affectum. Quia fragilitas humana lapsu primi parentis ruinam eterne mortis subministrauit, quo cognito necesse est humanis corporibus deum ex toto corde diligere, quod primum & maximum est mandatum hoc scribens apostolus sides sine operibus mortua est, & alibi.

alibi. opera enim illorum fecuntur illos. Nos in huinsmodi consideracione & pie deuocionis animum occupantes Venerabili & religiosis personis Abbatisse & conventui Sanctimonialium Monasterii Vallis felicis extra muris opidi Lantzhuten ordinis Cystercien. Ratispon. dioc. deuotis nostris in Xro. dilectis Jus patronatus ecclesie parochialis Sancti Petri in Gundelchouen frisingen. dioc. quod nobis pertinere dinoscitur, in nostrorum progenitorum animarum remedium, & ad nostram nostrorum que Successorum Bauarie ducum Salutem facilius impetrandam, ex innate nobis pietatis affectu, quem ad prefatas abbatissam & conventum propter humilium orationum ipsarum suffragia, quas incessanter essundunt, honestatem vite morumque claritatem, nec non tenuitatem ac paupertatem, reddituum & possessionum temporalium, liberaliter de certa nostra sciencia conferimus & donamus tenendum & possidendum perpetuis temporibus pleno Jure. Nos etiam ob omnipotentis dei & gloriose ac intemerate Virginis Marie genitricis eius, ac etiam ad instantem dictarum Abbatisse & Conuentus peticionem Vniuersa & singula Privilegia, Instrumenta & Literas, que & quas a predecessoribus nostris ducibus Bauarie super libertatibus, iuribus, graciis & emunitatibus obtinuerunt, in omnibus suis punctis, suis tenoribus & clausulis, prout rite processerunt, ac si de verbo ad verbum eorum seu earum tenores distincte & seriatim presentibus inserti consisterent, approbamus, ratificamus & innouamus, ac de certa nostra sciencia gratiosius confirmainus, Inhibentes vniuersis & singulis, & nomination nostris subditis firmiter & districte, ne prefatas religiosas. Abbatissam & conventum Monasterii predicti contra & aduersus nostre approbacionis, ratificacionis & confirmacionis indultum impediant, seu quomodolibet presumant impedire sub pena indignacionis nostre, quam qui secus attemptare presumpserit, se cognoscat grauiter incursurum. In cuius rei testimonium Sigillum nostrum est appensum. Datum in opido nostro Lantzhuten anno dni Millmo Trecen. Sexagesimo sexto in crastino sancti Bartholomei Apostoli.

\* Originale cum Sigillo.

Num. XXX. Exemtio a Jurisdictione fori ordinarii & Albergaria. An. 1374.

"5% MIT " "

Wir STEPHAN der Jung, wir FRIDR vnd wir JOHANNS, gebrüder, alle von Gotes gnaden pfaltzgraven bei Rein vnd Hertzogen in Bairn &c. &c. Bechennen offenlichen mit dem brief, daz wir vnser besunder lieb demetig di Aptissinn vnd den conuent vnsers Closters ze Sældental bei Lantzhut, vnd allez ir gut in vnser besunder gnad vnd scherm genomen haben, vnd gebieten vestichleich bei vnsern hulden allen vnsern Amptläuten Vitztumen pslegern, Richtern, vnd allen andern wie die genant sind, di itzu sint, oder furbaz werdent. ob daz sey daz den erwirdigen geistlichen frawen der abbtissinn vnd dem conuent dez obgenanten gotzhauzz dhain ir läut, gut oder vrbar von iemant vor ewr ansprach wurden oder chlaghast, daz ir dann dar vmb nicht richtet, noch iemen anders darvmb gestatet hintz in ze richten, wan wir di klag selben verhören vnd richten

wellen. Vnd daz ir fürbaz auf der obgenanten abtissing vnd irs gotzhauzz ze Lantzh. gut, swo si icht habent, vber al in vnserm Land icht herbergt noch nachtseldet, als ir vnser swær vngnad wellt vermeiden. Wir gehaizzen auch der obgenanten abbtissinn vnd irm conuent, daz wir in alle di gnad, gut gewonhait, recht vnd brief, die si von vnsern voruodern habent trewlichen on allez gevar stat sullen vnd wellen haben, vnd bestäten si in auch mit dem vnserm gegenwertigen brief für vns, vnser erben, vnd alle vnser amptläut, den wir in geben mit vnser aller dreir herren Insigeln versigelt. daz ist geschehn ze Lantzhut am Eritag nach vnser frawen tag irer geburt (12. Sept.) Anno dni Misseimo CCC. Septuagesimo quarto.

Originale cum trium fratrum Sigillis.

### Num. XXXI. Exemtio a quadam Servitute, seu exactione. Au. 1383.

Rein und hertzog in Beyrn &c. &c. Bechennen offenlich mit dem brief, daz wir durch gotes willen ze foderikt
unserr vorsodern und unser Sel hail willen der Ersamen geistlichen unser lieben diemutigen der Aptesin und dem conuent unsers gotzhaus ze Saldental die besunder genad getanhaben, und auch tun mit dem brief, also das sy der pelltzgen Arding gen Rottenburg den Richtern nymer geben sullen, und auch den Scherigen in Arding in Rottenburger
und in Inchouar gericht des Tuchs nymer geben sullen.

Daz.

daz mainen wir mit gantzem ernste, Sundern wellen wir als ir vnser vngenad vermeydet, das ir dem egenanten gotzhaus in dhain weis desto vnwilliger vnd swär seyt. daz ist ye gentzlich vnser mainung von der besunder lieb vnd genad wegen die wir zu dem egenanten gotzhaus zu Saldental haben. Versigelt mit vnserm anhangenden Insigel. der geben ist ze Lantzhuet da man zalt nach Christi gepurt drewzehen hundert Jar vnd darnach in dem drew vnd achtzigistem Jare an aller Chindlein tag.

Originale cum Sigillo.

#### Num. XXXII. Consirmantur Decimæ vini prope Landshut. An. 1394.

Tch Oswald Törringer die zeit des hochgeborn fürsten meins genedigen hern Hertzog HEINRICHS Vitztumb In nydern beyrn. Bechenn offenlich mit dem brief, das mich die Erwirdigen fraw Anna abbtesinn vnd ir conuent meines hern Stift vnd gotzhauzz Seldental von dem hochgeborn fürsten meinem genedigen hern Hertzog STEPHANN. vnd meines hern Hertzog HEINRICHS Raten erberlich vnd redlich erweist vnd gelinnet habend, das mein her Hertzog FRIDRICH selig gedechtnüss durch got seiner und seiner voruodern sel hail willen gütlich vnd bedachtlich geordent vnd gemaint habe den zehenden aus seinen Weingärten, die man meinem hern Hertzog HEINRICH pawet vnd vesfent in sein haws an seinen pergen, di zway zway tail zu dem egenant meins hern gotzhauzz gen Seldental. dye Qqq Mon. Boic. Vol. XV. felb

felb ordnung vnd gvtlich maynung bestant ich von meins oft genanten genedigen hern hertzog HEINRICHS wegen mit chrast ditz briefs, vnd gepewt auch allen meins hern Ambtläutten, es sein Weintzürl. oder wer derselben seine weingärtten ausrichter ist, die er ietzo hat, oder hinsur gewinnet wie die genant sein, daz dy den zehent die zwai tail dem ohgenant nieins hern gotzhaus zu Seldental, oder wer den zehent von iren wegen vesset sunderlich götlich vnd rechtlich in hin sür gebt vnd dhain widersprechen darinne habt, als vere ir meines hern vngenad vermeiden wellet, des ze Vrchund gib ich in den brief mit meinem des Vitztumbambts anhangendem Jusigel, geschehen nach Christi gepurde drewtzehen hundert Jar vnd in dem virund newntzkistem Jare an Sand Pertelmes tag.

• Originale, unde pendet Sigillum Tab. II. N. 9. diversum ab eo. quod conspicitur Mon, boic. Vol. IV. n. 5. licet sit eiusdem anni.

#### Num. XXXIII. Emtio decimarum Vini. An. 1397.

Tch Stephan der Degenberger zw alten Nussperch, mein Haussrawe und all vnser erben und nachkomen veriehen offenlich mit dem brief allen den di in sehent oder hörent lesen, datz wir mit veraintem guetem willen unsern Weinzehent ze Zintzendorf gelegen in der herschaft zw Werd auz Newn Weingarten, der gehörent drey gein windwerg, und zwen sint hern Peter des Kamerawer, so sint ir zwen des Haibechken von Wisentvelden, so ist der acht der Kameraweryn von Werd und der Newnt der Lengvelderyn von Tek-

Tekkendorf. Auz den selben newn weingarten wir ye di zwen emer weins haben dez Zehentz. Den felben weinzehent mit allen den ern, rechten vnd nutzen, alz wir in felb ynn gehabt haben besucht vnd vnbesuecht recht vnd redlich ze durchs lacht verchauft vnd geben haben alz chaufs vnd des Lantz recht ist dem ersamen man Hansen dem Gmilfer von Mutnach, seiner Hawsfrawen und allen iren erben und nachkomen vmb ein so getan gelt, dez Si vns mit beraiten phening verricht vnd gewert habent gar vnd gæntzlich an allen presten. Wir haben si auch dez vorgenauten Wein zehent gewaltig getan vnd gesetzt in nutz vnd in gewer, vnd verzeichen vns dez gæntzlich mit dem brief, daz wir darauf noch darnach dhein ansprach noch voderung nicht mer haben fullen noch gewinnen mügen weder mit recht noch an recht klain noch groz, noch anders niemant von vnsern wegen. Wir fullen in auch den vorganten Wein zehent auz den vorgenanten newn weingärten vorsten, vertreten vnd vorsprechen mit dem rechte, alz chawfs vnd dez landez vnd der herschaft recht ist darynn er gelegen ist an all iren schaden. Täten wir dez nicht, welhen schaden si dez nement mit dem rechte wie daz getan war, den sullen wir in ab tun vnd wider cheren, vnd mugen dez von vns bechomen von aller vnfer hab befucht vnd vnbefucht, wann vnd wie si wellent on all chrig vnd widerred, vnd waz wir dar über vmb all sach alz vorgelchriben ist mit in ze chrig würden vmb wew daz wär zweder vor geistlichem oder weltlichem rechten, oder on recht, daz habent si allez behabt vnd wir verloren on all widerred daz in, oder wer den brief von iren

wegen vnd mit iren guten willen inn hat vnd fürpringt, daz alles also stat vnd vnzebrochen beleib, dar vber zw einem Vrchund geben wir in den brief versigelten mit meinem aygenen Jnsigel sür mich, für mein Haussraw vnd sür all vnser erben vnd nachkomen, vnd verpinten vns vnverschaidentlich mit einander dar vnter mit vnsern trewn allez daz stat ze halten daz oben verschriben ist. wir haben in auch all alt brief über den vorgenanten Weinzehent über geben, daz di selben brief sürbaz ewichlich di macht vnd di chrast hintz in en sullen haben, alz si hintz vns gehabt habent on all widerred, daz ist geschehen nach Christi gepurt drewtzehen hundert dar nach in dem Siben vnd newntzichksten Jar dez Mitichen in der heiligen Psingstwochen (13. Junij.)

Originale cum Sigillo. Tab. II. N. 10.

# Num. XXXIV. Confirmatio ducalis omnium Jurium & Privilegiorum. An. 1402.

vnd Hertzog in Bairn &c &c. Bechennen offenlich mit dem brief für vns vnser erben vnd nachkomen das wir den erwirdigen geistlichen frawen der Abbtessinn vnd dem gantzen conuent der Klosterfrawn dez gotzhaws zw Säldentag vnsern lieben diemutigen vernewet krestigt vnd bestätt haben, vernewen krestigen vnd bestaten in auch in krast ditz briss alle di bris vnd hautsest die Si von vnsern Vodern Künigen cheysern vnsern Anhern, Vettern vnd Vater saligen gedachtnüss habend, wie die selben bris von iren rechten

vnd freiheit wegen gen den von Landshut vnd allen andern den vnsern begriffen vnd von wort zu wort geschriben sind vnd gepieten auch allen vnsern amtlawten, Vitztumen, pflegern. Richtern vnd auch allen andern wie di genant sein die wir ietzo haben oder furbas gewinnen daz ir si bei denselben genaden, rechten, freiheiten vnd guten gewonheiten behaltet, darzu schirmet vnd nieman gestattet der in dhainen krankch, irrung oder ansal daran tue, als vern si vnser Vngenad vermeiden wellen. Geben zw Landshut an vnser lieben frawn abend zw liechtmessen mit vnserm aignen anhangendem Insigel als man zalt nach Christi gepurd drevzehnhundert iar vnd darnach in dem andern iar.

\* Originale cum Sigillo delineato Vol. IX. hornm Mon, Tab. IX. Sigill. N. XV.

### Num. XXXV. Fundatio quatuor Missarum ab Episcopo confirmata. An. 1424.

TOHANNES Dei & Apostolicæ sedis gratia Episcopus Ratisbonensis, Vniuersis & singulis Christi sidelibus præsentibus & suturis præsentium inspectoribus cum insra seriptorum notitia salutem in Domino sempiternam. Pastoralis sollicitudo nostri ossicii nos hortatur & admonet, ut ea, quæ zelo deuotionis pro diuini siunt cultus augmento, & præsertim pro missarum celebrationibus, pia prosecutione & Votiuo animo amplectamur, in his enim memoria Dominicæ passonis recolitur, Christus ipse sumitur, & pro sidelium omnium tam uiuorum quam desunctorum immolatur ho-

stia salutis. Sane, quia nuper Magnificus & Illustris Princeps & Dominus Dominus HENRICUS Comes Palatinus Rhen? Et Dux Bauariæ &c. Dominus noster generosus nobis insinuanit, quod dudum bonæ memoriæ Illustres Principes uidelicet FRIDERICUS dicti Domini Ducis HENRICI genitor eiusque auunculi STEPHANUS & JOHANNES etiam Comites Palatini Rheni Ducesque Bauariæ ad laudem & gloriam Sanctæ & indiuiduæ Trinitatis, ac Beatissimæ Dei Genitrieis Virginis Mariæ, totiusque cœlestis Curiæ Triumphantis, nec non ob fuarum ac progenitorum, & fuccessorum suorum omniumque fidelium defunctorum animarum remedium & falutem, augmentumque diuini cultus, quatuor missas perpetuis temporibus, quasi singulis diebus in Monasterio Sanctimonialium in Säldenthal ordinis Cisterciensis nostræ Diæcæseos celebrandas fundauerint cum certis annuis pensionibus de Steura Opmidanorum in lantshuet, dictarum miffarum Cappellanis exoluendis, cum conditione tamen easdem annuas pensiones Ipse itaque Dominus noster Dux HENRICUS memoratus, vestigiis suorum prædecessorum inhærendo animo deducendi huiusmodi Episcoporum commendandis in Domino propositum debitum ad affectum dictas annuas pensiones commutauerit, atque redemerit, per certos alios annuos redditus & cenfus, de certis curiis rebus & bonis aliis dictarum quatuor millarum Cappellanis per eum libere in perpetuum donatis & appropriatis exfoluendos, prout hæc & alia in literis eiusdem Domini Ducis HENRICI sub sigitto ducalis sua Maieflatis roboratis coram nobis exhibitis clarius continetur. Quare dem Dominus noster dux HEINRICUS nobis debita cum instaninstantia supplicauit, quatenus earumdem missarum sundationem & donationem pensionis annuæ commutationem bonorum reddituum & censuum donationem & appropriationem cum omnibus suis emergentijs, condependentijs, & connexis auctoritate nostra ordinaria ratisicare, approbare & consirmare dignaremur.

Nos itaque JOHANNES Episcopus antedictus ipsius commendandis partibus (precibus) ob divini cultus augmentum, quem etiam nostris temporibus possedemus (pro posse) cupimus amplificare, fauorabiliter inclinati dictarum missarum fundationem, & pensionis annuæ commutationem, bonorum reddituum & censuum donationem & appropriationem cum omnibus suis emergentijs condependentijs & connexis, prout rite & rationabiliter facta reperimus iuxta dictarum literarum originalium continentiam & tenorem, Auctoritate nostra ordinaria & Pontificali, qua licet immeriti fungimur, approbamus, ratificamus & in Dei nomine confirmamus, ac robur habere decernimus perpetuæ firmitatis, dictas quatuor missas in perpetua beneficia Ecclesiastica erigendo. Volumus insuper Jus patronatus & præsentandi Capellanos ad easdem misfas, uacationum temporibus, quotiescumque opus fuerit, penes Dominum Dominum Principem, eiusque hæredes & successores in perpetuam remanere, sic tamen quod cedentibus uel decedentibus eisdem Capellanis idem Dominus Princeps eiusque successores pro tempore existentes, nobis & successoribus nostris alium seu alios, idoneum seu idoneos, juxta sacrorum Canonum instituta præsentet seu præsentent Capellanum seu

Capellanos ad easdem missas, auctoritate ordinaria instituendos. Prohibimus etiam sub interminatione districti Judicii ac excommunicationis pæna, nequis aduerfus omnia & fingula præmilla facere, aut ea aufu temerario uiolare, & infringere, seu de rebus & bonis, redditibus & censibus dictis missis appropriatis, & in suturum appropriandis, quidquam minuere, distrahere, & ab eisdem missis alienare præsumat, quouis modo, prout ultionem Omnipotentis Dei, atque pœnas & fententias a canonibus latas, & in rebelles ferendas voluerint euitare. In quorum omnium & fingulorum fidem & testimonium præmissorum præsentes nostræ confirmationis literas sigilli nostri Pontificalis iussimus appentione roborari. Datum Ratisbonæ sub anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo Vigesimo quarto die uero uicesima septima mensis Octobris. (L. S.)

Dise abschrüfft ist gegen dem Vnverlerdten Original gehalten, gelesen, vnd deme allerdings von Wortt zu wortt gleichlautend befunden worden, München den 8. Juli anno 1667.

Curfrtl. HofCamer Canzley.

Joh. Vopaur Mppria.

Num.

Num. XXXVI. Interdictum de Bonis Monasterii non alienandis sub pæna caducitatis. An. 1426.

Wir HEINRICH von gotes gnaden Pfalltzgraue bey Rein vnd Hertzoge in Bayern &c. Bekennen für vns, vufer erben und nachkomen mit dem brine offenlich. Wann für vns komen find vnser liebe getrewen vnd andechtigen in gote die abbtissinn und conuent gemainclich unsers Genhauss au Saldental bey Lanndshuet, vnd haben Vns mit Clag erzelt vnd furgebracht wie daz man In groblich nach Ires Gotfhawss guetern, grundten, vnd podem bissher gestellet habe, vnd noch täglich stelle. Sunder mit eintziehen genad vnd pawmansrechten, die Ir hindersessen darauf maynent ze haben, vnd weder brieue noch Infigel darumb von dem genanten Gotshawss habent, darauff dieselben Ire güter vber Iren willen vnd wissen ainer dem andern chawsfen vnd verchawsten, versetzen, verkümern, vnd eintziehen mit heyrat vnd andern fachen, damit In Ir gilt gelmelet vnd nicht gedienet wird, als Ir Salpuch ausweisst, vnd Ir grund vnd podem entpfremdet vnd eingezogen werden. Vnd wann das Egenant Gotshawss von vnsern Vordern saliger gedachtpüss gestifft vnd herkomen ist, vnd vnser Grebniss da haben, Sein wir schuldig solche schäden zu surkomen, vnd haben darumb zu vorderst Got den almechtigen angesehen, und das Vuser Vordern Stisster des Egenant Gotshawss sein gewesen, vnd haben der abbtissinn vnd Conuent, die yetzo da sein, oder sürbas werdent zu chünstigen Zeiten die gnad getan, vnd tun In auch willentlich mit craft des briues, daz Mon. Boic- Vol. XV. Rrr Wir

wir ernstlich maynen und wellen, daz sürbas dhain der vnfern Er sei edell oder vnedell, Ritter oder Knecht, Burger oder gepawr, wie die gehaissen sein, geistlich oder werktlich chain des egenant. vnsers Gotshawss gueter, sein grund viid podem, viid auch weder gnad noch pawmanfrecht fich nicht mer viterziehen noch vnterwinden fullen noch mugen, weder mit verheyraten, versetzen, verkumern, verchausfen noch chausten wenig noch vil, heimlich noch offenlich in allem vnserm Lande vnd herschassten, an der egenant Abbrisfinn, Ires convents oder Irer nachkomen Infigel, willen, Vrlaub vnd wissen, Sunder Ire freye Stifft geen vnd chomen als von alter herkomen ist. Wurd aber das hinfür von yemand vberfaren, es wer von den vnfern oder anndern, wer die weren, so sol er doch kein Kraft haben wider den vnfern brieue, vnd fol folchs gelt, darumb des Egenant vnlers gotshawss gitter, gilt, grundt oder podem, es sein genad, oder pawmansrecht gechawst oder eingezogen werden, als oben geschriben ist, vns, vnsern erben vnd nachkomen verfallen sein, vnd dem egenanten Gotshawss die selben sein guter grundt oder podem an alle Irung vnd widersprechen ledig vnd lofe vnd ganntz haim auch verfallen sein an alle eintrag vnd widersprechen maynlichs getrewlich vnd slechtfich an alles geuerde vnd globen in bey vnfern fürstenlichen wirden vnd Trewen Sy gnädichlichen dabey zu behalten, vnd fullen auch dieselben dar inne von vns noch vnsern erben vnd nachkomen dhainerley bäte noch hilff von In nicht haben, noch genyssen. Vnd gebieten auch darauf allen vnfern Ambilawten getrewen vnd vndertanen, die yetzo fein, oder

oder furbas werden, vnd den der vnser briue geweist oder fürbracht wirdet, daz ir die Egemelten Abbtissun, Conuent, vnd alle Ir nachkomen bey den egenanten vnsern Gnaden haldet, Sy dartzu schermet, vnd dawider nicht tut, noch yemand dawider ze tun gestattet, Sunder solch uälle von den die es vberfüren, vns eindinget, vnd dieselben darumb zu stunden in gur gewissheit nemet. Vnd daz in solche vnser gnade vnd freyhait von meniclichen gehalten, vnd nicht vberfaren werde, darüber zu einem Vrkund vnd Stätikayt, geben wir in den briue mit vnser sürstenlicher Maiestät anhanngendem Insigel versigelten zu Lanndshuet an vnserr liebem frawen Abent Natiuitatis nach Christs gepurt viertzehenhundert, vnd dar nach in dem sechs undt zwaintzigstem Jaren.

De mandato dni Ducis folianes beyfracher.

Vol. II. Mon. bore. pag. 377. observandum tamen, quod lieic adpelletur Sigillum nostræ principalis Majestatis.

# EPITAPHIA PRINCIPUM.

I.

Nach, Christi Geburth, XV. M., CCCC. Jahr. am. Mitwoch. S. Bernhardus. Tag. Starb, der. durchleicht. Hochgebohra. Manhaftig. Fürst. und. Herr. Rupertus. Pfalzgraf. Und. Herzog, in. Bayra, dem. Sei. Gott, genadt.

#### II.

1503 nach Christi geburth starb der durchleicht. Hochge bohrn Manhaftig und Fridsame Herr Herr jjerg Pfalzgraf bey-Rein und Herzog in Bayren.

#### III.

Vnter disem Stain ligt begraben der durchleicht - hochgebohrne Fürst und Herr Herr Ludwig Psalzgraf bey Rein, Herzog in obern und nidern Bayren, starb da man zelt M.D45. den 22 Tag Aprilis. Gott sey der Seel genedig und barmherzig.

#### IV.

# Christo Servatori

Leonoram Magdalenam fil. Infantem vi Mense xi (leg. IX.) die nat. antequam seculi labem contraheret Reddiderunt Parentes Guilielmus Bavar. Dux & Renata Ducissa Lotaring. Anno Sal. M. D. LXXIX.

Anno domini MCCCC.LXV. am Sambstag vor Jacobi verschidt die hochgebohrne Frau Frau Margreth Herzogin in Bayrn. Fin gebohrne von Pranburg.

# EPITAPHIA NOBILIUM IN CAPELLA PREISINGIANA.

## L

Anno domini MCCCCXXII, starb Cunradus Achdorfer an S. Jacobi abendt.

### H.

Anno dni MCCXXXIII. fundata hec est capella II. Kl. Novemb. per nobiles dnos de Preising quorum X. anime requiessant in pace. Amen.

# III.

Hie ligt begraben der Edl und Vest Hanns Albrecht von Preysing zu alten Preising genant Cronwinkhel, Moss, Neissing, Zeuting, Harburg, vnd grunbach, gewester fürstl. Bayrischer Rath Zue Landtshuet, der gestorben ist Erchtag nach U.L. Frauen Liechtmess Tag als man zalt M.D.LXXXVIIdem Gott genadtig und barmherzig sein wolle. Amen.

# IV.

Hie ligt begraben der Edl und Vest Christoph von Raindorf, zu Inkhoven und Winkelheim, Erzkhamer des Hochstift Freising, Wilhelms herzogen in obern und nider Bayrn &c. Rath und Hoffmaister zue Landshuet auch Psleger zue Khellhaim, welcher gestorben ist an S. Jörgen tag M.D.74. Jahr. auch ist abgeleibt den 27. tag Januarii anno 1606. die Edl Tugendthasst frau Dorothea von Raindorss sein ehliche geweste Haussrau, geborne von Preising, alhie begraben, der allmechtige Gott verleich ihnen ein frehliche auferstehung. Amen.

# V.

Hie ligt begraben der Edt und vest herr onossius von Preising, von Kopsperg und ossenstetten, Erbschenkh des Hochstiste freising, weilandt gewester fürstl. Bayrischer Regiments Rath und Hossmäster zue Landtshuet, auch Psleger zue Wasserburg und oetting einer löbl. Landtschafft in Bayren Verordneter; So am hl. Palmabendt 1590 in gott Sellig verschiden. Auch die Edt Ehren Tugendthasste frau Genovesa von Preising ein geborne von Preising zu ober arnbach &c. sein eheliche Haussfrau mit der er in die 35. Jahr ehelich gehauset, und 10 Khinder erobert, welche hernach Tag Monathsmach Christi geburt Jahr ihr Zeitlich leben beschlossen, der allmechtige gott wolle Ihnen gnedig und barmherzig sein, auch die ewige freidt und Selligkheit verleihen. Amen.

# VI.

Anno Domini 1567, den 13. Februari Ist in gott seligklich entschlassen die Edle und Tugendhasste frau Marthe von
Preising eine gebohrne von Peinzenau zu salckenstain und
Neuhauss, weillandt des Edlen und vesten Herrn Michael von
Preising Khapersburg und ossensteten ehlichen nachgelassene Haussfrau, welcher am Ostermontag den 14. April 1544.
in der Schlacht vor Caminiek geschehen gebliben ist, der allmechtige gott verleich ihnen durch Jesum Christum eine frehliche auserstehung. Amen.

#### VII.

Hie ligt begraben der Edwest Philipp von Peising zue Khopspurg, der gestorben ist den 29. Tag Maij am ausarth abendt im 15.19 Jahr. D. G. G. Auch bey Ihm sein Haussrau die edl und tugendthasst frau Anna ein geborne von Danberg.

#### VIII.

Hic sita sum Benigna Preisingerina ex Illustri & libera prosapia freidbergerorum de Hochenaschau. VIII. liberorum Mater in ipsa iuuenta, decessi enim anno ætatis meæ 26. Christi 1620. ex decessu Mariti, quem Mars cum principe suo ab amante divulsit, ita dum anxia inter multa sunera, & sunerum nuntia Heri mei satum timeo, meum accelero & morior ne in mariti morte moriar, invidendo sæminarum exemplo.

Joann. Christoph. Baro a Preising Maximiliani electoris Ducis Bavariæ consiliarius secret, & cubicul. ex Vice dom, Landishut. & Senatus incliti præses charissime conjugi serius posuit, quod sepultam noluerat. Anno 1625.

#### IX.

Maria Christina Freilin von Preising zu Hochenaschau. Anno 1617.

#### X.

Hie ligt begraben der wollgeborne herr herr Joann Vlrich freiherr von Preising von alten Preising zu Khopspurg der Chursurst. Durchl, in Bayren gewester Regiements Rath in Landtshuet, welcher den 14. Tag Decembris anno 1620.

# 504 Monumenta Seeligenthalenfia.

in gott seligklich entschlassen deme der allmechtige gott. sambt allen Christglaubigen ein fröhliche auserstehung verleichen wolle. Amen.

#### IN CAPELLA KARGLIANA.

#### I.

Anno domini MCCCC. im XXX. Jahr starb der vest Hanns Kärgl zu Siessbach. darnach im XXXXXXVI. starb sein Sohn der vest Ritter herr Vrban Kärgl zu Furth. diser war Hostmaister bey unserm Closter alda begraben.

#### II.

Anno domini MCCCC. im LXXVII. Jahr starb der vest Reichard Khärgl am Pfingstag vor Laurenti begraben zu der Neunstadt im Closter.

#### III.

Anno domini MCCCCLXXXXV. starb der vest Carl Kärgl von obern Siessbach Margreth von Harsch, und dorothea von freidenberg seine Hausfrauen.

#### IV.

Hie leith Tiboth Rehker der gestorben ist Anno M.CCCC LXIII. Jahr.

Sequentur quatuor scuta. I. Reihker: II. Kluekamer. III. Velber. IV. Reindaller.

und Margaretha Eckerin sein Hausstrau MCCCCLIV.

#### V.

Hie ligt begraben der Edl und vest Martin Ecker zu obern Mering. starb den 4. tag August, Anno 1553.

# VI.

Anno domini MCCLXXXXIIII. proxima fecunda feria post festum S. Michaeli obiit Meinradus feuer de Pfetrich, cæteri omnes hic sepulti. †

# VII.

Anno MCCCC15. ist gestorben der Edl und Ehrenvest Wolfgang Kärgl von Siessbach. Barbara Karglin geborne Ebranin von Wildtenberg. Wolfgang Kargl eheliche Haussfrau.

An. domin Tausendt funffhundert. 27. Julij starb der Edt und Eheren vest Georg Kärgl zu Siessbach und Furth hie begraben. des Sel well gott genedig sein.

# VIII.

Hie ligt begraben der Edl und vest Erasmi Raindorsser von Raindorss zu Winckhelheim der Zeit Hossmaister bey disem Closter Seeligenthall der gestorben Anno dni MCCCCLI. den 19. Decembris.

# IX.

Anno domini MCCCLXIII. 4.10 Kalen. Januarij obiit Elifabetha Vxor Alharti Saulberger. Requiescat in pace. Alhardus de Saulberg.

1

# EXCERPTA NECROLOGII

Sæc. XIV. inchoati, & fuccessive continuati.

Kal.

# JANUARIUS,

Jrmgart von Steine. Mon. h. 1. Seifridus Puchberger. Erhard Preifinger.

Anno dni MCCCCLI. obiit nobilis dna ELIZABETH (V xor Vlrici ducis) de Wirtenberg, filia Serenissimi dni dni HAINRICI (divitis) ducissa bauarie. - d. Magdalena Weichserin. 1402.

IIII. Non. Jan. Henricus de Rorbach. Hiltprand de Camer.

III. Non. Jan. Catherina Gebeckin. 1570.

II. Non. Jan. Anna Ahaimerin M. h. l. 1426. d. Apollonia Rampacherin Abb. h. l. † 1605. Catherinal Menkoferin l. Udalricus frater eius.

Non. Jan. Jutta Morgensternin Abb. h. l. ab An. 1287 — 98. Piligrinus Closner de Achdorf. d. Renata de Sandizell. 1626.

VIII. Id. Jan. Chunradus Pessenhauser. Adelheit vxor eius. d. Nicolaus de Puchberg. d. Eberhardus de Haimhausen. Andreas Griessenbeck.

VII. Id. Jan. Richard de Frawenberch 1.

VI. Id. Jan. Winhart de Rorbach. Hartprecht der Ahaimer.

V. Id. Jan. KATHERINA March grævinne von Meichfen, Herzog HEINRIGHS Tochter von beiren. \* Carolus Kargl
de Sussbach Landschreiber 1493. Herr Herr PHILIPPUS ain
Furst in Bayrn, auch ain Bischoff zu Freising. ob. 1540.

\* Huius Catharinæ, Henrici I. Bav. inf. ducis filiæ A. 1267. die 9. Junii natæ, memoriam prope oblivione fepultam denuo suscitavit Cl. PFEFFELIUS singulari disfertatione volumini I. der academischen Abhandlungen inferta p. 205. & ex isto Necrologio de obitus die nunc constat, etsi annus adhuc lateat

VIII. Id. Jan. Eckart von Biburg. Agnes sein Hausfraw. Conrad von Weng.

III. Id. Jan. Fr. Maria Euphrosina von Ettenav Abbtissin in Chiemse A. 1686. F. gertraud Kamerauerin. Her Hans Puchberger. Fr. Margret sein Haussrau.

II. Id. Jan. Alheit von buchschorren. offemia vom Newenhause. M. M. h. l. Mechtild chaergelinne. Joannes von lauterbach.

Id. Jan. Riza von Mospurg. Percht dev Schenckinne. MM. h. l. Maehtild die Frawenbergerine L. Agnes Weichferin. Her Hans von Frauenberg. H. Pertholdus von Frauenberg.

XIX. Kal. Feb. Vitus Pehaim. Jeronimus von Seiblstorf. Hans Pehaim sein Sohn Veronica und Barbara seiner Tochter. Fr. M. Anna von Eck 1644.

XVIII. Kal. Feb. Elifabeth von Poxau M. h. l. Hans Eckger und Helena sein Hausfrau. Fr. Maria Jacoba von Alch. Her Georg Christoph von Asch ihres Hern. 1662

XVII.

XVII. Kal. Feb. D. Benedicta Aindorssein. Abb. h. l. ab An. 1298 - 1314. Hainr. von Rore. Margret Chlosnerinne. Joannes de Achdors. Albrecht von Puch. Catherina Griessenpeckin.

XVI. Kal. Feb. Perchtold der Eindorfer An. dni MCCC LXXXII. ob. dna ELISABETH, filia FRIDERICI ducis Babarie (ex prima conjuge Anna de Neissen, desponsata Marco, Barnabonis Vice comitis Mediolanensis filie. Vid OEFELE II. 190. ubi Pacta nuptialia An. 1366.) Frau Margareta Gumpenpergerin. LI. iar.

XV. Kal. Feb. Dulcissime MARIE ducesse de Brabantia decollate in Werdea: Pruder Herman von Rotenvelse brediger Orden der heiliges leben und ein licht der christenheit ist gewesen. Elspet von brisingen. Bischoss chunrat. dna AGNES Comitissa de Ortenberg. Herr Joannes Vitus von Leuprechting. Maria seiner Frau. 1621.

XIIII. Kal. Feb. Hedwigis Purigtor Abb. h. l. ab. An. 1278. - 80. Agues div grævinne von Grunnenbach, Mater primæ Abbatissæ. An. dni MCCCC. septuagesimo nono obiit serenissimus princeps ac dns dns LUDWICUS (dives) dux bauarie comes pal. Reni, cuius anima nunc & in dei silio requiescat in pace, & eius mesticie tu sis consolacio Christe, quia illo in vita noster conventus retit in bona pace & requie opulenta. \* addit recentior manus: ligt bei uns begraben.

XIII. Kal. Feb. Agnes von Ettelingen, piissima celleraria & tamquam Mater omnium Religiosarum. Genoseva Ahamerin, Catharina Preisingerin vnser Kellerin auf vil Jar 1563. ReinReinmar von Brenneberch. Leonardus von Asch. Lucretia sein hausfrau 1602. F. Magdalena Keutschachin. 1619.

XI. Kal. Feb. Chunigund Aheimerin. puella Ortolf von Morspach. der edl vnd vest Wolfgang Kargl zw Syesbach und zw furtt ist gestorben An. 41. und ain Carl Kargl sein Sohn, auch Jörg Kargl. Herr Jorg Wampel.

X. Kal Feb. ob. dna Chvnigund Reschin Abb. h. l. ab An. 1357 - 66. Mæthilt von Aschpach. Anna von Halbenwerch.

IX. Kal. Feb. Alheit von Ahaim. M. h. l. Diemvt dev chærgelinne Alheidis Nusspergerin. Vrsula planckin bene famata moribus & probitate. Georg Dellinger, 1617.

VIII. Kal. Feb. Mæthildis von Jetzendorf. M. h. l. commemoratio fiat Magistri Hærtwici.

VII. Kal. Feb. Pertholt Chærgel Margaretha Frauhofe-ferin, und ir Vater.

VI. Kal. Feb. Elifabeth Achdorferin. L. nobilis dna Chunegundis de Lapide. F. Barbara Preifingerin von Wolham.

V. Kal. Feb. Elizabeth Rvntingen, M. h. l. Alhardus de Saulberch. Anna Buchbergerin. 1601.

IIII. Kal. Fcb. Elisabeth Seylbergerin. L. Fr. Anna Auerin und Herr Jörg der Auer ir Wirt.

III. Kal. Feb. Martha eine gebohrne von Preising 1564 L.

II. Kal. Feb. F. Sabina Hauserin abbtislin dis Klosters † 1582. Ebran de Lauterbach.

#### FEBRUARIUS.

Kal. Cunegundis de Vohburg. L. Gerdrudis Valkensteinerin. Herr Herr WILHALM Herzog in obern und nidern Bayrn.

IIII. Non. Feb. Bertha Frumeslin Novicia. Fr. Veronica Zaunriedin vnser Sängerin. 1501. HEINRICUS Dux Brabantie pater dilette Marie. Bernhard Grans. Herr Arnoldus Messenhauser.

III. Non. Feb. Catharina Egkerin M. h. l. 1621. LUDE-WICUS Dux senior palatinus Reni. Chunradus comes de Mosburch. Furstl. Durchleucht herr h. FOANNES in obern und nidern bayrn Bischof zu Regenspurg.

Il Non, Feb. Anno dni MCCLXXXX. obiit Dns HEIN-RICUS Dux Bawarie (inferioris I.) & comes Palatinus Reni. \* addit recentior manus: ligt bei uns begraben. Agnes Aehtorferin von Weinting. Christophorus Perchofer nobilis. Margaretha sein Haussraw, und 2 Tochter Veronica & hortulana, und sein Sohn Valentinus. 1547.

Non. Feb. Alheidis Truchsaz abbtissin h. l. ab An. 1468-74. Henricus de Puechschorren.

VIII. Id. Feb. Heinricus de Rorbach. Frav M. Vrsula von Muggenthal 1676, freilen M. Maria Theresia ihr Tocter.

VII Id. Feb. Beatrix Auerin. M. h. l. Wandelburk Leuttenweckkin. L. dna Anna comitisa de Ortenperg.

VI. Id. Feb. Heilwik div Leutzmannin. Chunigundis Ebranin, cantrix. Cæcilia Furtnerin, MM. h. l. dna dna Ma-

ria Anna Christina Adelheidis DAUPHININ in Franckreich, gebohrne churprincessin aus BAYRN. 1690. H. Albrecht Chamerauer.

V. Id. Feb. Diemut div Ramspergerinne. L. Conradus Peffenhauser.

IIII. Id. Feb. M. Constantia von Pembler, de Nider Schönenseld. M. Gedryt dev Chloserinne. Bernard offenstetter und Agnes sein Hausfraw.

III. Id. Feb. Frau Anna Reissacherin, gewesene abbtissin dis Closters. An. dni MDI. ob. Serenissima altigenita dna
dna MARGARETA, comitissa palatina Reni Bavarie ducissa,
silia ducis Ludovici (divitis) Tobias Lerchenselder.

II. Id. Feb. des durchl. H. H. WILHELMUS, eines churfurstl. Prinzen. ob. 1708. Chunigvnt von slygelsperg. Margret von Vngern Elspet von Aindorf. Herr otto Rorweck. Herr friderich Chamerauer, freyle M. Magdalena von Preising. 1645.

Id. Feb. Irmengard Nothaftin, abb. ob. an. 1314 - 17. gedryt von Ahaim L. Herr Perthold offensteter.

XVI. Kal. Mart. Katherina Murratin. M. h. l.

XV. Kal. Mart. d. M. Anna von Preising, unser liebe getreue Muetter und abbtissin in die 22. Jahr. -- † 1665.

XIIII. Kal. Mart. Heinrich der ivnger Rorbecke. Erafmus gebeck.

XIII. Kal. Mart. Juda Marschalk. L. Illustris princeps & dns dns PHILIPPUS, comes palatinus Reni dux bauarie.

MDVIII, Georgius Langenmantel. Herr Wolf von Asch.

XII.

# Monumenta Seeligenthalensia.

XII. Ral. Mart. dna Beatrix Zengerin olim abbatissa huius Monasterii. 1541.

des durchl. H. H. MAX. EMMANUEL churfurstl. Prinz 1709. obiit dna HETWIGIS, Vxor serenissimi dni GEORGII principis Bavariæ, silia Regis Polonie. sepulta in Raitenhaslach MDLIII. Fran Sibilla Gebeckin. M. Elisabeth Frawbergerin.

XI. Kal. Mart. Elisabeth Sintzerin. M. h. l. M. Abundantia Grimmingin Abb. in Chiemsee An. 1702. Ludewik der Schenche von stygelsberch. Elspet Achdorserin.

X. Kal. Mart. Chvnrat der garre. obiit dna OMELIA (Amalia) de Saxonia natæ, incliti principis nri GEORGII mater, & devotissima dna.

IX. Kal. Mart. Barbara Neupergerin. M. h. l. Agnes von Affalter. Chonrat von Asche & Petrissa Vxor sua. Georg von Asch.

VIII. Kal. Mart. Omelia Pientzenawerin. M. h. l. Dietrich der Schenche. An. dni MCCCCLX. ob. illustris Princeps ac dns dns ALBERTUS Dux Bauarie de Monaco, (\* Arenpeck ponit. ult. Febr.) Anna von Westernach.

VII. Kal. Mart. Heilweich von Chamer. M. h. l. Alhaidis div Chlachlinn. Herr Emanuel Welfer. Brigitta sein Hausfraw, ott Heinrich ihres Sohn.

VI. Kal. Mart. Albrecht Leutzmann, otto de Prun Pertholdus de Peffenhausen.

V. Kal. Mart. Obiit ferenissimus princeps dus dus SI-GISMUNDUS de Monaco, Dux inferioris Superiorisque Bavarie. varie. Item decessit generosus ac inlitus princeps dus dus. CHRISTOPHORUS, dux inferioris superiorisque Bauarie. obiit peregrinando ad Jerusalem. (ARENPECK in Chron. Bav. V. 74. p. 469. obitum refert ad diem XV. Aug. An. 1493) dorothea von Peilstein.

IIII. Kal. Mart. Petrissa de Chamer. M. h. l. gedryt div Chlosnerinne. Livgart div greinærinne. Her Seifrid Preisinger: Dietrich Stausser vnd Braxedis sein Hausstraw.

III. Kal. Mart. Heilwick von Erlongeshoven, M. h. l. Hainricus Achdorfer.

II. Kal. Mart. Elysabeth Chuchlerinn. M. h. l. offinga Cholnpekkin. Agnes befenhauserin. Jutta Achaimerin von Niderminster. Vrsula Wildenwarttin. Evsemia Pientzenauerin. Joannes Reisacher. 1609.

# MARTIUS.

Kal. Mart. Frau frau MARIA RENATA HERTZOGIN IN BAIERN. 1630. Dietrich der Schenke von stigelsberch. Johanna Gebeckin.

V. Non. Mart. Agnes von Sternberch. M. h. l. Agnes von Halfe.

IIII. Non. Mart. Helena von Hornbach. M. h. l.

III. Non. Mart. Her georg von Laber.

II. Non Mart Katharina div Stainin. Petrissa von dem Degenberg. MM. h. l. Alheit div Chærgeline. Nobilis dna Adelheitde Hals.

Non Mart. Mæthilt von Pymbrukke. M. h. l. Anno Dni MCCCLX. obiit nobilis dna RICHARDIS ducissa Bawarie comitissa palatina Reni (silia Wilhelmi VII. com. Juliacens. v xor ottonis duc. Bay. infer.) Anno dni MDL die quinto mensis Martii obiit illustris princeps ac dns WIL-HELMUS (quartus) comes palatinus Rheni, utrinsque Bauarie dux, princeps erga omnes benignus ac mitis, & qui hoc Monasterium illustri prosecutus est gratia, adeoque eius Manes divinam eamque perpetuam merentur gratiam.

VIII. Id. Mart. Chunigunt von Ahaim. M. h. l.

VII. Id. Mart. Her fridrich der Mauttnær. Herr Cafpar Adam von Freyberg, Vitztum alhie.

VI. Id. Mart. ob. dus Sigismundus Langenmantel Præfectus in Kelhaim. 157. — Herr Adam Gebeck zu Arnbach. 1604.

V. Id. Mart. D. Wilhelmus de Messenhausen, Miles multum Sapiens & honestus.

IIII. Id. Mart. Guta Achdorserin. obiit dna Magdalena de Fraunberg antiqua abbatissa ab. An. 1443 — 54. Frau Anna Katarina, graskvrzin Landhosmaisterin zu München 1659. der hochwurdigst durchleuchtigste Her Her PHILIP-PUS MAURITIUS Herzog aus Bairn Bischof zu Munster und Paderborn.

III. Id. Mart. Chunigunt von Tanne. M. h. l. Her Wolfgang Kargl.

II. Id. Mart. Margaretha Mauttnerin. M. h. l. An. 1676.

obiit dna dna HENRIETA MARIA ADELHEIDIS, Chuffurstin, königliche Princess in aus Saphoia und Piemont.

Itus Mart. Agnes Truchsezine, L.

XVII. Kal April. Alhaidis de Pruggberg M. h. l. Bernart Eberan.

XVI. Kal. April. Elsbet von Brisingen M. h. l. Rubrecht der Chærgel. Sifrit der Bischof dominus JOHANNES inclitus comes de Görtze filius due BEATRICIS nobilis ducisse Bawarie. (filiæ Stephani, natus die 20 Feb. 1322. † 1338.)

XV. Kal. April. Gertraut von Nivvenburch. Alhaidis Nothaftinne, M.M. h. l. Illustris princeps & dus dus ALBERTUS (quartus) de Monaco Superioris inferiorisque bavarie dux. ob. MDVIII.

XIIII. Kal. April. Anna prifingerin. M. h. l.

XIII. Kal. April. Margaretha Mersenchoverin. M h. l. Anno dni 1705. ob. dns Maximilian Philipp dux Bavar und dessen Gemahlin frau frau Mauritia sebronia aus Burgund 1706. (2. Jun.)

XII. Kal. April. Anno dni MCCC. XLIX. obiit dna ELIZA-BETH ducissa Bawarie, filia Regis Sycilie. (V xor I. Stephani fibulati) dus Viricus Chamerawer, Miles multum sapiens & strenuissimus.

XI. Kal. April. Helena div Morspekkinne. M. h. l. Bernhart Seiberstorfer, Ritter. 1523.

X. Kal. April.. Ob. nobilis dus ac egregius doctor utriesque Juris dus Leonhardus, dictus Langemantl. Frau Margaretha Peilstainerin. 1600.

IX. Kal. April. Anna Ebranin. ob. dna Sydonia Seyberstorferin professa in felici valle 1545. Fraw Elspet Preisingerin von chossiperk. Her Reicher Chærgel von Siezzbach.

VIII. Kal. Apr. Guta frawenbergerin. M. h. l. dna ELIZABETH Junior inclita ducissa Bawie & austrie (V xor ottonis audacis)

VII. Kal. Apr. M. Margret Flavia von Haslangen Chiemsee. 1669. Agnes Satelpogerinn von geltolfing. Herr Johan Closner Ritter zu Arnstorf. 1527. Her Georg Kolweck. Herr Wolf von Asch.

VI. Kal. Apr. Theresia Auerin de Chiemsee. Margaretha Judmannin Abbatissa ibidem. dorothea Pientzenauerin. L. fraw Margaretha Frawnbergerin.

V. Kal. Apr. Elifabeth Rorenpeckinn, Anna Pergkhoferinn, M. M. h. 1. Herr Hans von Podman.

III. Kal. Apr. Levtwin von Niwenberch.

II. Kal. Apr. Georg Preisinger de Kapssperg nobilis 1528.

#### APRILIS.

Kal. April. Jutta von Aspach. M. h. l. Dorothea Karglin. 1523. IIII. Non. April. Soror Hadwigis dieta Levtzmanstain nobilis & honesta & multis virtutibus decorata. Chvnrat von Mosburch. Margaretha de Degenberg. Chunradus Puchberger.

III. Non. April. Beatrix Achdorferinn. Elipet frawenbergerinn. M. M. h. l.

II. Non. Apr. Elisabet livbolssingerinn puer. (puella) KATHERINA filia Regis Romanorum (Rudolfi I. vxor prima ottonis duc Bav. inser & Regis Hungariæ) Agnes de Preisingen. Jutta div Pessenhauserinn. dus sisridus Levbolsinger. frau Maria Schleichin 1638. Dorothea Preisingerin, geporn von fraunberg.

Non. Apr. An. dn. MCCCCXVI. ob dna Anna Preifingerin abbatissa nostre domus ab An. 1382. Herr Hylprant von Chamer.

VIII. Idus April. Dns Hartwicus de degenberg.

VI. Idus Apr. Chunradus Episcopus, dns Heinricus de Ortenwerch. Herr georg von Asch. 1602.

V. Idus Apr. Heilka de Otingen. Anna Mechtil dis Schleichin Priorissa ob. 1651. Johannes Prukperch. Chunigunt Hæchsena Kkerinn.

IIII. Id. Apr. Agnes de Luppurk. M. h. l. Her Hainrich der Preisinger von Rosenhaim. Frau Anna Maria von Gintzhaim 1651.

III. Id. Apr. Chunigunt von prukkperch. L. fridreich Achdorfer. fridericus Auer.

II. Id. April. Katherina Prukkbergerinn. M. h. l. Lucia Chlosnerin dutz Altors.

Id. April. Elisabeth SandiZellerinn de Niderschonenseld. Henricus de Salach.

XVIII. Kal. May. Seifrit von Imzingen. Albrecht Nutzberger. Herr Balthasar Part. vnd Arsacius Part 1623. Her Hainrich görg von Maxlrain.

XVII. Kal. May. Albertus comes de Mosburch.

XV. Kal. May. Anna Gebeckin. M. h. l. Anna Maria Poisslin M. de Niderschonefeld 1661. Sophia von Prukbergk der durchleuchtigsten frau ELISABETA einer furstin aus Bayern und fürstlichen Tochter von Florenz. (Mayland, V xor Ernesti I.)

XIIII. Kal. Maij. Anna von Swoben. Magdalena Ahaimerin 1254. M. M. h. l.

XII. Kal. May. Eufemia von Inchofen, M. h. l. Herr Bernard von der Laber. Elisabeth Messenhauserinn. Herr Carl Ramsperger. Anna sein Haussrau. Maria Christina Elisabetha von Gebeck gebohrne Leschin. 1688.

Al-heit von Grunbach, conc, (forte foror primæ abbatissæ) Anno dni MCCCCXLVI. obiit serenissimus ac nobilis princeps & dns dns LUDOVICUS Senior dux Bauarie com. pal. Reni. Et filius suus dns LUDWICUS iunior. # Quorum anime &c. &c. Herr Christof von Raindorf, 1574,

\* Nota. Vterque Princeps heic ponitur loco non suo. Constat enim ex Joan. VETTERI Synchroni sastis consularibus Landishutanis apud OEFELE II. 762 a. Ludovicum gibbosum ante Perentis sata An. 1442 die 3. April hinc suisse obreptum, & Ingolstadii sepultum. Senior autem Ludovicus, barbatus, eodem Teste An. 1447. die 1. Maij. in carcere Burghusii contabuit, Raitenhaslacum translatus. OEFELE L. e. p. 764. \*

X. Kal. Maij Alhart von Prifinge. Herr feyfrid der Puchperger.

IX. Kal. Maij. SOPHIA FILIA ducis Bawarie.\*

- \* Nota. Quatuor novimus SOPHIAS, ducum Bojariae filias.
- I. HENRICI nigri e domo Welsica, nuptam; BERTHOL-DO de Zaringen. 2. LEOPOLDO forti Marchioni Styriæ. ARENPECK chron, Bojar. Lib. IV. cap. 46. Ista autem huc non pertinet, & facile ignorata suit Necrlogii huj atis Scriptoribus, ab Ejus ætate longe remotis. Sed & dies ohitus Matronæ hujus guelsicae in binis necrologiis Runensi & Seccoviensi alia notatur. In illo VI. Idus Jvl. Sophia pia fundatrix Monasterii Runensis. Inisto: VI. Id. Jul. Sophia Marchionis Styriæ vid. diplomatar Sacr. Styriæ PUSCHII & FROELICHII.
  - II. filia erat OTTONIS I2 Witelsbachici, Vxor II HER-MANNI Landgravii Thuringiæ, de qua Chronicon S. Pe-

- S. Petri Erfordiæ apud MENKEN Scriptor Rer germ. Tom. III. p. 257. ad An. MCC. XXXVIII. = Hoc anno VI. Id. Julii obiit Sophia Mater Heinrici Landgravii in Ilenach, ac in Ecclesia B. Katharinæ sepulta est. =
- III. Parentem' habuit OTTONEM illustrem & infra occurrit V. Idus Augusti.
- IV. igitur superest SOPHIA, silia JOANNIS I. duc. Bav. de Monaco, Conjux II. WENZESLAI Bohem Regis & Imp. cujus obitum ARENPECKIUS chron Bojoar. V. 69. col 441. refert ad An. 1428. & seriam V. post omnium Sanctorum. BALBINUS autem en Ms. genealogia WELESLAVII apud STRVVIUM in corp. Histor. germ. 768 transfert ad An. 1435. & sinem Sept.

Principis Posonii in Ecclesia parochiali S. Martini circa capellam domini georgii quondam Posoniensis Praepositi sepultae, teste SUNTHEMIO apud OEFELE II. 570.

a. certiora docendi, humanissimis litteris An. 1785.

Kal. Januarii datis conveninus R. R. D. Ecclesiæ hujus Præpositum, spe tamen nostra delusi. Sive Epistolæ, fors interceptæ sato istud acciderit, an neglectu consulti, qui Bavaros, olim Posonii dominos, nunc exteros, sed de universa Hungaria non male meritos, nullo responso dignari voluit, Nemo præter Ipsum melius noverit. Igitur vera Epocha emortualis hujus SOPHIAE hactenus in obscuro cubat, donec melior quispian Poso-



# MAJUS.

Kal. Maij. Dietricus feur de pfetrach.

VI Non Maij. M. Margareta gumpergerin M. de Schonfeld. Elpet ahaimerin L.

V. Non. Maij. Henricus de Brandenberch.

de Prukkberch. Elisabeth Podmanin.

III. Non Maij. Agnes Brifingerine. L.

II Non Maij. Elisabeth Peylensteinerin. M. h. l. Herr Herr Johan. franc. carolus Herzog in Bayrn. 1640. Herr Oswalt und Caspar Part 1604.

Non Maij. Fr. Anna Maria von Röttern.

VII. Idus Maij. Vrsula Chamerauerin. M. h. l.

VI. Id. Maij. Alheidis de Blintheim. M. h. l. AGNES palatina Reni (filia secunda vel tertia Henrici I. duc. Bav. inser) Gebolf der graevl. Hilprand de Pessenhausen canonicus in Passavia. D. Arnoldus Frawnberger.

V. Idus Maij. Petrissa de Reno M. h. l. D. Frhardus Möringer canonicus in Freisinga. Hans preisinger. Nobilis Sabina Wilden vidua MDXII. Frau M. Catharina von Sandicel,

IIII. Id. Maij. Her Hertwicus von Degenberg.

III. Id Maij. Gilla de affalter M. h. l. Reichger der Chærgel.

Idus Maij. Dna Agnes de Stralenveld nostra dilecta abbatissa ab An. 1324 — 52 Jodocus Braitschedel surstlicher Pædagogus. Pfarrer in Ergolting 1470.

XVII. Kal. Jun. Otilia von grunenberch, L. An. dni MDXIIII. obiit illustris Princeps & dns dns WOLFGAN-GUS de Monaco dux sup. & infer Bavarie.

XVI. Kal. Jun. Salome Partin M. de Altomunster. LUDWICUS Junior dux Bawarie. (forte Romanus, Ludovici Imp. silius, quem serunt Berolini sepultum, & cui sixa dies obitus, quod sciam, nullibi assignatur)

XIIII. Kal. Jun. Margareta von Laber. M. h. I. An. dni MCCCLXXV. ob. dominus STEPHANUS (fibulatus) illustris dux Bawarie, comes palatinus Reni. obiit nobilis dns ac egregius Vir Christophorus Langenmantel Jur. utr. doctor. an. 38.

XIII. Kal. Jun. Rupert Kargel.

XII. Kal. Jun. F. Frau MARIA ANNA Erzherzogin in grätz eine gebohrne Herzogin in Bayrn 1616. (filia Wilhelmi V.) ob dnæ RENATA Herzogin Bayrn gebohrne Herzogin aus Lotring und Par. 1602. Herr Herr PHILIPP der römischen kirch cardinal Bischof zu Regenspurg, Herzogin RENATA in Bayrn gewesener Sohn. ob. 1598.

XI. Kat. Jun. Diemvd de Stausse. M. h. l. Elizabeth die Horbekchinne cantrix nostra multum dulcisona & deuota. obiit Kunegunda puechelpergerinpriorissa nostra. . an. 1536. Ruprecht Fewer.

X. Kal. Jun. Gutta pincerna (die Schenkin) M. h. l. Mechtild von Munding. M. h. l.

IX. Kal. Jun. Freyle Maria Catharina von Compensa, L. VIII. Kal. Jun. Irmgardis de Straubing M. h. l.

VII. Kal. Jun. gedrut von Loch. M. h. l. obiit 1679. Dominus dns FERDINANDUS MARIA churfürst in oberz vnd nidernbeyrn. Eusemia de Rorbach.

VI. Kal. Jun. Beatrix Rabensteinerin. M.h. 1. Herr Peter Eckh. Herr Albertus Achdorser.

V. Kal. Jun. Ita von Rohr VII. Abbatissa ab An. 1317 — 24. Levgardis de grienbach Soror primæ abbatissæ Mechtildis von prun. Juta de Velburch. M. M. h. l. Margareta von Daneberg. L.

IIII. Kal. Jun. Mechtildis Truchsetzine senex abbatissa ob An. 1280 — 88 Anno dni 1688. obiit Herr Herr MA-XIMILIANUS HENRICUS Erzbischof und Chursust zu Cöln, ein furst aus Bayrn. Justinian von Peilstain.

III. Kal. Jun. Philipp von Preifing. 1549.

II. Kal. Jun. Catherina Valckensteinerin. Anna Schenckin M. M. h. l. Hartmannus Achdorfer, frau Martha Partin. ob. 1593. Balthasar ir Hauswirdt.

# JUNIUS.

Kal. Jun. frau Elisabeth Auerin priorin in Viechbach. Vdalricus von Munebach. Margareta sein Hausfraw.

IIII. Non

IIII. Non. Jun. An. dom. MCCCCXLIII. ob. Katherina treundorferin abb. nre domus. Herr Georgius von Sandizel 1604. Hans Ardolf von Sandizel. 1615.

III. Non. Jun. Agnes Schenkin. M. h. 1. Anna Renata von Dering. M. in Chiemfe. 1618.

11. Non. Jun. M. Scholastica von Hirnheim M. in Chiemfee. 1692.

Non. Jun. Anna francisca Schrenkinn. 1648. M. h. l. Rapoto palatinus. frau Susanna von Asch. 1609.

VIII. Id. Jun. M. Chungunda von Horwarth aus Chiemfee 1690. frau Sufauna Schönbrunnerin 1673. frau Anna Maria Wamplin 1629. Margareta Karglin.

VII. Idus Jun. Mechtild gräulin. Fräulen Maria vnd Catharina von Preising Sorores 1651. Herr Franc. von Leonroth 1684. frau M. Eleonora Kholbin gebohrne von Leonroth. 1691.

VI Id. Jun. M. Mechtildis Poissin. M. h. l. Viricus Awær. Agues Hawzzenbergerin. Otilia Reisacherin. Wolfgang ihr Sohn. Caspar Bleisser ir Bruder.

V. Id. Jan. Henricus Essenpeck Præpositus. Diemudis Wolverstorf. frau Margaretha Dannbergerin.

IIII. 3d. Jun. Jutta von Stauff. M. h. l.

III. 3d. Jan. Henricus von Aich. Vdalricus von Aw.

3d. Jun. Herr Dietrich Pessenhauser von Schenckenau. Herr Christoff von Layprechting dumher zu Regenspurg. 1658. XVII. Kal. Jul. FRIDERICUS DUX AUSTRIE (filius Elifabethæ bavaricæ † 1344. Elizabeth Muckenthalerin nobilis 1496. Leonardus eius Maritus. 1474. Anna Laugenmantlin.

XVI. Kal. Jul. Rosalia Lucretia de Königsseld Mon. in Nidernburg. An. dom. MCCCLXXXXVIII. ob. dns 30-HANNES illustris dux babarie comes palatinus Reni. —— Fr. Anna Prisingerin. Herr Carl heinrich Egloss.

XV. Kat. Jul. Herr Joan. Bapt. Taufkircher. 1612.

XIIII. Kal. Jul. Catharina Semænnin. M. h. l. Heilwik de Brennberch. L. Anno dni M. CCCXXXIII. obiit diledus Domimus HAINRICUS DUX JUNIOR BAWARIE. Volchmarus abbas de campo principis.

XIII. Kal. Jul. Agnes de Rorbach. M. h. l. Fridrich von Morsbach. frau Anna Eckerin. Herr Hans Virgili und Herr Hans Jorg Schleich. frau M. Catharina von Preising 1645.

XII. Kal. Jul. Chunigundis de Rorbach. M. h. l. Herr-Wenzeslaus Adam Joseph von Freiberg Thumherr zu Regenspurg.

XI. Kal. Jul. des durchleucht H. H. Joan Aloysis churfurstl. prinz ob. 1708. dns Joannes de Abensperg & dna Agnes Vxor eius.

X. Kal. Jul. Morgareta de Puche. I. AGNETIS FILIE DUCISSE. Richger de Aheim.

Anno dom. M. CCCLXXXXI, obiit dua KARTARINA DUCISSA BABARIE, FILIA COMITIS de DIEROL (gorizia, Vxor



V. Non. Jul. Leukardis Schenkkin. M. h I. ...

III. Non. Jul. Herrn Herrn Al. BRECHT (VI.) ein from christlicher und gottseliger fürst und Herzog in Bayrn. 1666. Margareta Karglin.

III. Nou. Jul. Agnes von Levnting. Katharina Græullin. M. M. h. l Cæcilia Einzingerin. M. de Chiemfee 1710.

II. Non Jul. Agnes Nothaftin. M. h. l. Greimolt der Preisinger. Essper chamerauerin. dus fridericus abbas de Windberg. minio scriptus.

VIII. Idus Jul. Elizabeth Chærglinne. M. h. I. Her Hans Georg von Seiblstorf. 1658. Frau Maria Viereckin. 1658.

VII. Idux Jul. Hainrich Yllfungeh. Margareta Vxor eius. Margareta Purckstallerin der Chamerauerin Junckfraw. Her Albrecht von Seiberstorf.

VI. Idus Jul. Diemyt Lavzbekkinne. L. guta die Schenkchinn.

P. Idas Jed. Anno dni M. CCCXLI. obiit dna MARGA-RETA ducissa Bowarie, dni JOHANNIS Regis Bohemie sitia (Vxor Henrici Senioris.)

IIII. Id. Jul. Hailka Truchsætzinn M. h. s. LEO Epe Ratispon. otto von Frawenwerch. Dua Agnes de Wilheim. Jæuta von Aindors. Margareta Ramspergerin. Perchtold Aindorfer.

III. Id. Jul. Frau Anna Longenmantlin abbtissin dis Closter 1552. Diemyt, Chunrad die Chærgel. Chunrad von Hornbach, dominus HAINRICUS Ep. de Seccure.

II. Id.

II. Id. Jal. Greimolt der Brisinger. An. dom. 1504. interiit in consictu sacto per duces bauuarie RUPERTUM comitem palatinum &c. & ALBERTUM de Monaco &c. in campo circa Hottostal penes patibulum Landshuet Nobilis & sincerus Armiger sabianus Wolframstorser ex Franconia.

Id. Jul. IRMGARDIS PALATINA.

XVII, Kal. Aug. MARIA REGINA UNGARIE.

XVI. Kal. Aug. Alheidis de lupurch M. h. l. Vlricus Wolfel Vitztum. Frau Frau MAGDALENA Herzogin in Bayrn. 1450. Erafmus Preislinger von Chronwinckel 1550.

XV. Kal. Aug. Herr Vlrich Maraltinger zu Hornbach.

XIV, Kal. Aug. Margaretta Peffenhauserin. M. h. l. Frau. Margareta Semannin. L.

XIII. Kal- Aug. BERTHOLDUS comes, Frau Erentrud Seiberstorferin.

XI. Kat. Ang. Salome Ramspergerin. M. h. l. Gertrudis Frawenberch. L. dns Rudolfus comes de Schavmberch. Breyel und Alban von Schaumberg.

An. 1634. ist die Stadt Landshuet von den Schwedischen eingenommen und unser lieber Hossmaister Johannes Reisacher gleich in ansang erbärmlich vor Weib und Khind erschossen, bald hernach sein liebe Hausfrau Elisabet Reisacherin samt 5 Kinder im Sterb (Lue maligna) gestorben.

X. Kal. Aug. Frau Anna Ahaimerin. L.

IX. Kal. Aug. Chunegundis de Aspach, M. h. I. Frawe Anna Preisingerin.

Mon, Boic. Vol. XV.

Xxx

VIII.

Non. Aug. Elifabeth Schilwazin, Cantorin 1501. Anno dni MCC. XL. Ob. dna LUDEMIA DUCISSA FUNDATRIX NO-STRA. offinia von Rorbach. L. Vlrich Pienzenauer Herr Martin Eckher 1553.

VIII. Id. Aug. Gutta Camerauerin. M. h. I.

VII. Id. Aug. F. Dorothea Raindorferin L. Fräule M. Anna von Neuhaus. 1659.

VI. Id. Aug. An. dni. MCCC. XIIII. obiit dna ELIZA-BET, dni HEINR. illustris ducis Bawarie filia, Monialis & professa huius domus: ligt bei vns begraben. Frau Anna von Preising. 1606. Herr Sigismundus von Sandicel 1608.

V. Id. Aug. Catharina Fraubergerin, unser getreue Kellnerin. 1254. SOPHIA DE HIR ZBERCH (filia OTTONIS illustris Bavaria ducis, nupta GEBHARDO IV. com. de HIRSCHBERG, cuius Epitaphium hodieque cernitur in Templo RR. PP. Dominicanorum Eichstadii in hac verba: "Anno domini M. CC. LXXXIX. in vigilia beati Laurentii Martyris obiit inclita Domina SOPHIA comitista de HIRSCHBERG. nata de domo BAVARIE, fundatrix huius conventus.")

Agnes von Brukberg. Ortlieb Kargl.-Herr Hans War-mund von Preising 1649.

IIII. Id. Aug. Elifabeth Cholnbeckin. M. h. l. M. Constantia Pföttnerin. M. Theodora von Jahrstorf, M. M. de Niderfchönefeld.

Ebranin Abb. in Schönefeld. otto von Lern. Herr fridrich von Xxx 2

Achdorf. Elifabeth sein Hausfrau. Herr Elias von Leuprechting 1617. Christina Feurin sein erste Hausfrau.

II. Id. Aug. Anna Frustorferin. M. h. l. Heinrich Nothaft. Herr Fridericus Scharsach. Elspet Achdorferin. Herr Hans Fraunberger.

Id. Aug. Agnes Peffenhauserin. Catharina Inchoserin. LL. XIX. Kal. Sept. Graf Heinrich von Wartstein. Beatrix von Staudach. 1490.

XVIII. Kal. Sept. Heinricus de Catzbach.

XVII. Kal. Sept. Gutta Ahaimerin. M. h. l. Herr Vdalricus von Achdorf, ein Chorherr zu Freifing, vnd Herr Hartman sein Bruder. Warbara Wamplin 1609. fraule Clara von Neuhaus. 1679.

XV. Kal. Sept. Frau Elisabeth Eytzingerinn abbtissin dises Closters von 1466 - 68. Herman von Stausse. Elisabet von Preysing, Elisabet Staudacherin. Agnes lauterbekkin Johan. georg. von Sickenhausen. 1712.

XIIII. Kal. Sept. M. Lonora Sandizellerin M. h. l. Herr Vlrich Peffenhauser Herr Albrecht Eckher. Her Vlrich Poden, ein Vater der frau Abbtissin Agnetis 1459. Frau Anna von Asch. 1607.

XIII. Kal. Sept. Osanna von degenberg: Osanna Achdorferin. Agnes Ramspergerinn. M. M. h. l. Herr Peter Chamerauer. Herr Hans Jacob von Preising Benedictiner zu Tegernsee 1645. Anno dni M. D. IV. undecima hora nostis de votissime obiit illustris princeps dns dns RUPERTUS, comes palati-

nus Reni, inferioris superiorisque Bauarie Dux. Idem erat gener ducis JEORII (Georgii) qui anno obiit precedenti die prima octobr. (leg. Decembris ) Et ipsum RUPERTUM vt gubernatorem, sed Vxorem eius, dnam ELIZABET filiam suam & Nepotes suos ex ea genitos veros heredes sue provincie ante mortem instituit, & per suos locum tenentes, videlicet Sigismundum Fraunberger de Hag, Johannem de Aichperg, Adam Torringer, Erasmum Seibolstorfer innestinit, eo in Ingolfiat egrotante. Ideo inter dicum RUPERTUM & duces ALBERTUM & WOLFGANGUM de Monaco bellum oritur damnosum hew multum Sacrariis & Ecclesiis execrabile vltra quam credi & dici potest. Prædiaus RUPERTUS erat - affabilis, gracilis & omnino agilis, & omnibus benignus & Monasterio nostro gratiosus. Mortuus XC. etatis anno. ob cuius mortem o' quantus lucius & fletus, o! quanta lamentatio baronum & omnium nobilium sue curie & etiam totius populi exoritur, & quasi plandus in dies excre/cit. If bei uns begraben.

XII. Kal. Sept. Anna Ramspergerinne. Clara Polixena von Rödern. Cantrix 1635. MM. h. l.

XI. Kal. Sept. Winmar Frumesel. Jungsr. Christina vnd frau Anna Jacobe Zwaier Zeilhoserin.

X. Kal. Sept. Margareta Sinchingerin.

1X. Kal. Sept. Hodie cantantur vigilie more solito Sebastiana von Paumgarten. Abb. in Nidernburg 1717.

VIII. Kal. Sept. Hodie peragitur anniversarium generale principum bavarie cum officiis divinis. Eufrosina Catterina Hundin de Chiemsee. Berchtoldus de Rietenpurch. Andreas der sewr. Herr georg. franc. Constant. von Sickhenhausen, ein EdelEdelpasch. 1691. Jungsr. francisca und M. Rosa Paumgartnerin. Schwestern. 1712.

VII. Kal. Sept. Herr Degenhard von Degenberg. Vlrich Tuschl, Herr Albrecht von Hohensels. Junstr. M. Anna Blaichshirnin. 1709.

V. Kal. Sept. Regina Tichtlin quondam nostra dilecta bursaria XXVIII. annis. Herr Veicht Johan. von Neuhausen. 1662. M. Johanna Jacobe seine frau. 1660.

III. Kal. Sept. Frau Margareta Planckin, ain Schwester in vnser Bruderschaft. 1993. Grimoldus de Brisingen. frau Sufanna von Leuprechting.

III. Kal. Sept. Anna de Pyburch M. h. l. Benedicta Endorferinne. Herr Vlrich der alt von Abensperk. Anna fravvnbergerin 1525. Her Stephan Schleich 1649.

II. Kal. Sept. Maria Pföttnerin M. zu Schenefeld. Henricus de Prifingen.

#### SEPTEMBER.

Kal. Sept. Hædwigis Mannesdorf. M. h. l. f. Agnes Achdorferin L.

IV. Non. Sept. Frau M. Anna von Taufkirchen, Mon. de Nidernburg. Palfaw. 1679.

Anno dni M. CCC. XXXIX. obiit serenissimus dom. HEIN-RICUS (Senior) Dux Bawarie, comes palatinus Reni, cuius anima &c. \*

(\* Alii pouunt Kal. Sept. forte heic notatur dies fepul-

Herr

Herr Herr Hans de Achdorf Chorherr zu freising. Her Vlrich der Achdorfer. Margareta Leuprechtingerin.

III. Non. Sept. Katerina de Rorbach, M. h. l. frau Peters von Kamer.

II. Non. Sept. Anna offensteterin. Agnes Pehamin celleraria nostra An. MD. LIIII. frau M. Regina unser getreue Mutter und Abbissin, abends um 5° Uhr in die 17 Jahr. Verließ 60 Kinder (Moniales & Præbendarias) 1681. Herr franc. Ignaz freyherr von Muggenthal 1704. zu Ingolstat in der flucht.

Non, Sept. M. Mechtildis von Saur. Mon de Nidernburg in Passau. 1705. Katherina Fraubergerin L.

VIII. Id. Sept. Sabina Mammingerin M. de Passau. Vlricus Grans cum Vxore. fridericus Leubolfinger. frau M. Eva franc. freiberg, gebohrne von Elsenham.

VII. Id. Sept. Adelheit von Schönbrun. M. h. l. fridericus Achdorfer. Anna Fraunbergerin.

VI. Id. Sept. Chunigunt Karglin. M. h. l. Dietricus Pincerna. Rieher Ahaimer. Herr Chunrat der Nothaft, Elizabet sein Hausfraw. Herr Vlrich Camerauer.

V. Id. Sapt. obiit Beatrix Preisingerinn - Anno dni M.CCCC. XXV. dna Barbara Gumpergerinn abbatissa 1495. die 20 abbtiss.

Anno dni M. CCC, XIII. obiit dns OTTO serenissimus Rex Ungarie & dux Bawarie

Frau diemut von Staudach. frau Elisabet preysingerin.

IIII. 1d. Sept. M. Jacoba Welserin M. in Geisenseld.

III. Id. Sept. Chunegunt frawnbergerin. M. h. l. M. Victoria von Sandicell. M. Cæcilia von offenbach. beyde von Niderschöneseld. 1704.

II. Id. Sept. M. Victoria Pemlerin. M. de Schöneseld dna Sophia comitissa de Mospurch. Johannes Kammerauer canonicus in frisia (frisinga)

Id. Sept. An. dni MCCC. LXXX. obiit dna Elisabeth Puechpergerin Abb. nre domus. Cordula Wamplin 1634. frau frau MAGDALENA, gebohrne Herzogin in Bairn, Herzogin zu Neuburg. 1628.

XVIII. Kal. Octob. LUDEWICUS DUX BAWARIE. \*

Filius HENRICI I. Bav. ducis inferioris: Superstes An. 1295. ex Charta anecdota, ergo defunctus An. 1296, ut recte scripsit AVENTINUS, fridreich der sivverær. Her Perchtold der Pessenhauser.

XVII. Kal. 0566b. Anno dni MCCCXX. ob. dna JUTTA dni POLK (Boleslai.) illustris ducis Polonie silia, ducissa Bawarie. (Vxor Stephani.) Petrissa Puchbergerin. frau Agnes Torringerin. frau Katherina Græulin.

Anno dni M. DlV. ob. illustris. altigenita Dna ELIZA-BET, princeps regens Bawarie, conjunx principis RUPERTI, ut supra in die Bernordi (20. Aug.) Hew Hew & iterum Hew causanti, ut suspicatur, eius mortem.

XVI. Kal. Octob. Sophia Peffenhauserin, kameraria nostra. HEINRICUS FILIUS DUCIS BAWARIE (inferioris, Henrici. I.) das Johannes Lauterbekk, canonicus Salzburgensis.

Anno dni MCCCCXXXIII. (rectius ARENPECK in Chron. Bav. V. 69. col. 440. An. Xti MCCCCXXXV. feria 3. II. Id. Sept. obiit WILHELMUS - fepultus Monaci in Ecclesia B. Virginis) obiit dns WILHELMUS H. illustris dux Bawarie comes palatinus Reni. und fraw MARGARETA seine Gemahel fraw anna Maria von Eckh. 1598.

xV. Kal. Oñob. Maria von Reine. Catherina Auuerin. Anna Rechpergerin. ob. A. 1528. ætat. 85. MM. h. l. Dna Kunigundis podnyn 1493. Mater æne Agnete abbatisse. fran M. francisca von Leubelfing. 1634.

XIIII. Kal. Octob. H. Perchtolt der Preifinger.

An, dni MCCCLXI. obiit dns LUDWICUS MARKGRA-FlUS Dux Bawarie comes palatinus Reni ist bei uns begraben. Herr Samuel von Rödern. 1626.

XIII. Kal. Offob. Agnes von Ainchofen. M. Lutgardis Rainerin 1646. MM. h. l.

An, dui MCCCLXXVII. obiit nobilis & illustris dua MAR-GARETA Bucissa Bawe, filia dui purggrafii de NURENPER-GA (Vxor II. Stephani sibulati.)

XII. Kal. Octob. Anna de Praitenekk. M. h. I.

XI. Kal. Octob. Chunigunt Mæssenhausen. M. h. l. ossemia de Ror. Albertus de Zant. Herr Antonius Welser Thumprobst in Freising 1618. Herr Hans Albrecht Gebeck - 94.

X. Kal. Octob. Chunrat der Schweindacher, Agnes Vxor. Herr Antonius Sigershover 1548. Herr Hans Vlrich Jevlhofer Thumprobst zu Passau.

IX. Kal. Off. Elifabet Puchpergerin. M. Sara Leuprechtingerin 1670. gewesene Priorin. Magister Virious dictus Chærgel frau Katrey von Praytenekk. Egkardns der Trawnberger. Otilia frawenbergerin. Her Vlrich von Laber. Her Christoph Sigmund von Thumberg, 1627. frau Walburga Leuprechting. 1634.

VIII. Kal. Ottob. Anna Gransin. M. h. l. Chunradus de Satelpogen. Johannes der Jung Polan. Elisabeth von Buech 1645.

VII. Kal. Octob. Herr Vlrich der Ebran. frau genoveva von Preysing. Jhro durcht. frau frau MARIA ANNA. Churfurssin in Bairn königliche Princessin in Ungarn und Behaim, ein grosse Liebhaberin der geistlichen und armen 1665.

VL Kol. Octob. Elifabeth Preisingerin M. h. I. Herr Ernst von Asch. 1615. frau Maria von Leuprechting 1645.

V. Kal, O&ob. M. Anna von Muggenthal. 1724. M h. l. Hans Reichart Kergl zu Furt. Herr Hans Hypolitus Leuprechtinger. 1629.

An. dni 1651. obiit Ihr durchl. Herr Herr MAXIMILI-ANUS Churfurst in ober und nider bairn.

IIII. Kal. Ottob. Gerdrud Morspekkin. Anna frawnbergerin. MM. h. l. M Francha von Rosenbusch Mon. in Niderschöneuseld.

Frau frau ELISABETH, ein Königin in Behaim 1203. (Vxor friderici I. Regis, Mater LUDMILLÆ, fundatricis hujus loci.)

Anno dni MCCCLXXXI. obiit dna THADÆA filia de Mediolano, ducissa Babarie (Vxor I. Stephani I. Ingolitad.)

Fran Margareta Preisingerin von Cronwinckl 1504. Fran Vrsula von Preising. 1619. Fran M. Elisabeth von Edelweck. 1711.

III. Kal. Ottob. Sophia von Eglofheim. Margareta SateIpogerin. Agues Wetternachin ein Novizin. Elena Seibolstorserin. MM. h. l. Her Heinrich von Lauterbach. Herr Heinrich Achdorser Petrus Fewrer. Alheit Tauskircherin. Catherina fraunbergerin. frau Clara Fraunhoserin. Herr Hans Jacob Schleich 1638.

II. Kal. Odob. Herr Hans Preisinger. Herr Ardolf von Sandizell. 1634.

#### OCTOBER.

VI. Non. Octob. Frau Anna Rufina Eglossin L. 1626. Frau Ester Schleichin. 1721.

V. Non. Odob. Agues prima abbatissa ob. An. 1233 - 77. Margaretha Semanin puer (puella.)

An. dni MCCCC. XXXIII. ob. Dna Urfula Chamerauerin abb. nre domus. M. Catherina Eglossinn von Schöneseldt. 1656. Degenhard von Theningen. Herr Bernard grav von Preising. 1688. unser lieber Herr Vater. frau M. Eva Elisabetha von Puechleuten 1707. geborne von Freyberg.

III. Non. Oash. Chunegundis Awerinue M. h. l. Wilhelm Georg Welfer 1622. Fraule M. Salome von Buech 1698.

III. Non. Odob. Dis Albertus de Hals, frau dorothea von der Laber.

### Monumenta Seeligenthalensia.

540

II. Non. Oftob. Liebhardus Vorpurch. das Wernherns de Praitenekk canonicus in Babenwerch. Herr Huns Leonord von Leuprechting. 1628.

Non. Odob. M. Gerdrudis von Weixin M. in Schönenfeld Thomas von Framberg.

VIII. Id. Offob. Agues Seiblstorferin. Barbara Weichserin. MM. h. l. Maximiliana dumbergin, 1620.

VII. Id. Odob. M. Lutgardis Fränking von Chiemsee. 1667. Apollonia Preisingerin von Regenspurg bei S. Paul. Anna de Storchenvelt. L. Bertha von Sigenhaim. Herr Bernard von Kolnbeck. offmi sein Hausfraw. frau M. Catherina von Neuhaus. 1665.

VI. Id. 080b. Dorothea Raindorferin M. in Holzen ELI-ZABET dilesta quondam Regina (filia Ottonis illustris, Vxor prima Conradi IV. Imp. fecunda Mainhardi goritiensis) Ottilia Preisingerin. Herr Hans Georg von Leuprechting.

V. Id. Offob. Anno dai MCCC. XLVII. obiit dileffus dominus LUDIVICUS inclitus Imperator.

IIII. Id. Odob. Seifrid von Fraunberg.

III. Id. Octob. Cacherina Mautnærin. M. h. l. Herr Vrban Kargl. von Furth, Herr Wolfgang Seiblstorfer.

II. Id. Octob. Catherina Rosenthalerin M. h. I. Alheidis de Mur. L. Herr Albertus von Hals. Herr Gewolf von Degenberg.

Id. Octob. Henricus Chargel.

XVII. Rel. Nov. Herrnoldus von Frauhofen. Juta fein Hausfrau. Joannes Prifinger von Copfiperg. Herr Heinrich ein Ritter von Staudach. Otto von Mospach. ein Chorherr zu Passaw.

XVI. Kal. Nov. Wendelina Staudacherin L.

Anno due M. GCCLXXX. obiit illustris dua domina AN-NA Vxor serenissimi dui FRIDERICI ducis Bawarie & filia comitis de NEIFFEN & ducissa Bawarie.

XV. Kal. Nov. Margret Gebolfin. Margareta Preyfingerin. MM. h. l. Herr Degenkard von Kamer canonicus in Freifing. Herr Petrus Seman, dus Henrieus Ep. Calcidonensis quondam abbas de Cesarea.

XIII. Kal. Nov. Alheid von Hohenarce I. Georg Kargl von Sufsbach.

XII. Kal. Nov. Richza von Flygelsperch. Engla Achdordorferin MM. h. l. Gertrud von Teispach. L. fridrich von Weinting.

IX. Kal. Nov. Anno dni MCC. LXXL obiit dna ELIZA-BET, filia Regis Ungarie, ducissa Bawarie. (Vxor Henrici I. Ducis Bay. Inferioris.) Catherina Satzenhoferin.

VHI. Kal. Nov. Obiit dua Margretha Morschalkin, abtissin zu der Saligen Porten. ossmei Lengfelderin L. frau Alhaidis von Preising. Morgareta Closnerin. Frau Margareta Preisingerin. Herr otto Pienzenauer.

VII. Kal. Nov. Juliana Fraunbergerin M. h. 1. Alheit von Prifingen. Herr Albertus Preifinger von Kopfstain. Peter Wampl 1604.

VI.

VI. Kal. Nov. Agnes Achdorferin L. M. Joanna von Wolfwifen, in Nidernburg.

V. Kal. Nov. Elleis dev Glæssinne. Anna Leutgebin M. M. h. l. frau Walburga Preisingerin von Kopsperg. Frau Benigna von Preising Viztumin all 1620.

IIII. Kal. Nov. Chunigunt Lauterbeckin. M. h. I. Anno dni M. CCC. XV. obiit dna AGNETIS, Soror illustrium dnor. OTT, STEPH, ELIZABETH.

III. Kal Nov. Barbara Feuerin. M. h. 1 Mæthild von Mosburch L. Barbara Rainerin. Herr von Schönbron Psieger in Reichenhall 1655.

II. Kal. Nov. Irmgardis de capella. Anna Karglin MM. h. l. Elifabet Preifingerin L. Barbara lautenpeckin. frau Martha Græfin von Porcia, 1646, frau M. Elifabeth von Closen ihr Schwester, 1669.

### NOTEMBER.

Kal. Non. Margareta Pehaymin. L. vita & moribus fineeraque nobilis.

IIII. Non. Nov. Dna Ofanna de Paulstorf in Pulnhosen. Elizabeth von Reichen. MM. Joannes Epifc. Osanna de Ramfperck.

III. Non. Nov. Elifabet Sawlbergerin. Margaretha Ahaimerin. MM. h. l.

II. Non. Nov. Veronica Schenckin. M. h. l. Jhr durchleichtigkeit H. H. SIGISMUNDUS ALBERTUS Bischof in Freising und Regenspurg 1685. Appolonia Feurin.

Non.

Non. Nov. Agnes Lauterpekkin. Margareta Ekkerin. frau F. Anna Malvatterin abbt. hie 1617. dna Chunegundis (Junior) de Fttendorf.

VIII. Id Nov. Gutta Morgensternin M. h. l. Fridericus Achdorfer.

VII. Id. Nov. Magdalena francisca von Seinsheim, gebohrne von Seckendorf, ex lutherana conversa Mon. in Nidernburg. 1688. M. Catharina Plankin ibid. 1688. Dns Johannes de Hals.

IIII. Id. Nov. Mæthildis de Katzbach. Brigida de Bruckberg. MM. h. l. Herr Erhard Nußperger. Brigida Pelchofferin. Herr Sebastian Persfelder Brobst in München. Wilhalm Egloff, dechant bei S. Martin alhie. 1662.

II. Id. Nov. Herr Joannes Affalter. Barbara von Gundlfing. Des Hochwürdigsten und durchlauchtigsten H. H. Jo-SEPH CLEMENTIS Herzog in Bairn und Churfurst zu Cöln.

Id. Nov. Margaretha Mæssenhanserin, Vrsula Stingelhamerin, MM, h. l.

KVIII. Kal. Decemb. Chunigund Truchsætzin, celleraria nostra Sophia gransin. Rosina Seibolstorserin. 1255. MM. h. l. Elisabeth comitissa de levtenberch. Barbara Fraunbergerin sein dochter. Frau Anna Gebeckin.

XVII. Kal. Decemb. Regina Pintzingerin. M. h. l. 1461. Anno dni Millef. CCC. LXXVIIII. obiit inclitus dns OTTO MARGRAFIUS comes palat. Reni & dux Babarie. Ist bei uns begraben.

XVI. Kal. Decemb. Beatrix Pehamerin. M. h. l. Agnetis comitissa palat. Reni ducissa BAWARIE. Catherina Buechber-

bergerin. Bernardus Grans. Herr Heinricus Preifinger. Herr Eisenreich Chamerauer.

XVI. Kal. Decemb. Margareta Satelpogerin. Margareta Laimingerin. Walpurg Satelpogerin. Otilia langenmantlin. M. M. h. l. Brigida Seibolstorserin Abbt. in Nidernburg zu Passau. Herr Bartholomeus Wesser 1627.

KIIII. Kal. Decemb. Herr Herr MICHAEL KIENBER-GER Bischof zu Salzburg. \*

\* Nota de hoc Archiepiscopo in alia pagina hujus Necrologii notantur sequentia "In dem 60. Jahr (post 1500)
ist gestorben der Herr H. Michael Kienpurger Bischof zu
Salzburg, alhie her in vnser Closter gepracht, über nacht
gestanden, und zu morgen pesungen von den Closterfrauen und mit peden Schulmeistern der Psalter gelesen
worden. Essen, drincken, pesoldung von den pischovischen pezalt worden."

Anno dni MCCCC. LX. tercio in die elyzabeth vidue obiis illustris princeps ac dus dus JOHANNES DE MONACO comes palatin. Reni duxque Bauarie - -

XIII. Kal. Decemb. Gerdrudis de Brandenperk, Maria Nusspergerin M. M. h. l. Frau Agnes Chamerbergerin. Herr Hertweig von degenberg. Albrecht Haidelfinger und sein Hausfraw. frau Anna Susanna Auerin. 1642.

XII. Kal. Decemb. Offemia de Enstorf. Anno dni MDIX. ob. dna Agnes dicta Podnyn abbatissa huius Monasterii Alhart der Preising Sun frau Anna Preisingerin.

XI. Kal. Decemb. M. francisca von Lodron M. de Niderschöneseld 1711. Herr Albrecht camerauer. Herr franc. Ignatius von Carozio.

X. Kal. Decemb. Elifabeta Rorbeckin M. h. l. Chunra-dus Chærgel. Sophia Achdorferin.

IX. Kal. Decemb. Alheidis de Waltbach. M. h. I. dorothea Viereckhin M. de Schönefeld 16;1. Ludwig chamerauer. Herr Georg. Nußdorfer und Agnes sein Hausfraw. Veronica Chlosnerin.

VIII. Kal. Decemb. Georg Sigmund Egloff. 1632.

VII. Kat. Decemb. Berechter der Vttendorfer.

VI. Kal Decemb. Mæthildis de Mura. Margaretha Capellærin. M. M. h. l. Benedicta catharina Auerin de Chiemfee 1672. Herr Wernerus de Standach. Herr Gabriel Parthehorherr in München. vnd Ludwig sein Brueder 1600.

V. Kal. Decemb. Cunegundis Lauterbekin. M. h. l.

IIII. Kat. Decemb. Rinmar von Brenneberch.

III. Kal. Decemb. Omelia Presingerin. M. h. l. DNUS OTTO HLLUSTRIS DUX BAWARIE.

II. Kat. Decemb. Gertrudis von Franenberg. catherina chappellerin. gutta Ahamerin. Novizin. Barbara Frawenhoferin. Elifabeth Awerin. M. M. h. l.

### DECEMBER.

Kal. Decemb. Regina Weichserin. M. h. l. Anno dni MD. tertio obiit illustriss. & prudentissimus princeps ac das dns. GEORGIUS. Reni comes palatinus, inferioris Superiorisque bavarie dux, filius legitimus LUDOWICI ducis. Idem Georgius fuit ultimus in ducatu LANTZHUTENSI, claustque christianissime extremam diem in Ingolstat, & offavo die post obitum comitatu ad supra distam civitatem (Lantzhut) lugerrimo eius nobile funus deducium tum in curru duc fratres Minores & presbyteri duo laternas ardentes tenentes consederunt, & odo viri venti lumina habentes ardentia currum circumdantes, qui vestitus induti nigris quasi Saccis erant. dein solenni processione totius Cleri & artiscum in Saligenthal altera die ad sepeliendum addudum fuit, & per totum officium defunctorum ipsum novile funus supra feretrum expositum fuit, nudam ac sanguineam faciem eius omnis volens videbat &c. &. ex eius morte tota trislatur provincia.

Diser fürst ist bei vns begraben.

IIII. Non. Decemb. Fran Anna Barbara gebeckin. Mon. in Schönseld 1638. Chunrat der sewer. Herr Johann Wolfgang Neuhaus. 1658.

III. Non. Decemb. Vrfula frawnbergerin M. h. l. Heinricus de Achdorf. Liutoldus filius Pincerni (Schenck.)

II. Non. Decemb. Anno dni MCCC. LXXXXIII. ob. Serenissimus dns dns FRIDERICUS dux Bauarie comes palatinus Reni. Ist bei uns begraben.

Non. Dec.

Non. Decemb. F. Scholastica Therefia von Perfal. abbt. in Chiemsee 1682.

VIII. Id. Decemb. Margareta Ahamerin. Vrsusa Preisingerin. Martha Zeilhoferin. Barbara Sigershoferin. M. M. h. s. der edle Herr Erasmus von Preising in Cronwincks. 1525.

VII. Non. Decemb. Diemudis von Altdorf. frau M. Victoria Lintmairin abbtissin 1688. DNA AGNES, SOROR IL-LUSTRIS DUCIS HAINRICI BAW. Elena von Asch. Herr ferdinand Maria Freyherr von Neuhaus Landschafts Præsident 1716.

V. Idus Decemb. dna Abbatissa Margareta Nussdorferin ob. an. 1380 — 82. Altman von Wintzer. Elspet von Nördling.

IIII. Id. Decemb. Anna Barbara Sandizellerin von Schönteld. 1626. Herr Christoph Schrenck.

III. Id. Decemb. frau Agnes Monstorf. M. h. I.

II. Id. Decemb. Gedrucis Frumesline L.

Id. Decemb. Anna Preisingerin M. h. l. Vlrich von Preising. 1621.

XIX. Kal. Jan. Anna Hebrantip. Astroberta Muggenthalerin M. M. h.l. Bertholdus magnus Prædicator. dietricus Pin erna. Anno dni MCCC. XXXV. obiit dikius domizus OTTO illustris dux Bawarie (filius Stephani I.)

XVIII, Kal Jan. Herr Albertus von Hals-

XVI. Kal. Jau. Gerdrudis von Krems M. t. L. Herr Thomas Fraunberger.

XIIII. Kat. Jan. Agnes von Haunsperg. M. h. 1.

XIII. Kal. Jan. Perchtoldus Seibolstorser. Anno dui MCCCXL. obiit dus JOHANNES ultimus hæres & dux Bawarie. Omelia Feurin. frau Magdalena von Preising. 1633.

XII. Kal. Jan. Barbara Stausserin M. h. l. Anno dni MCCC. X. obiit dns STEPHANUS inclitus dux Bawarie (filius Henrici I. ducis Bav. infer.) Dna MEHTILDIS Vxor LUDIVICI (Severi) illustris ducis Bawarie: Herr ALBERTUS von Bogen.\*

(\* Huius Nominis tertius, prior Ludmillæ fundatricis Maritus, cuius obitus in Necrologio Windbergensi refertur ad XIIII. Kal. Jan.)

XI. Kal. Jan. der durchleichtigsten Fr. Fr. MARIA AN-TONIA THERESIA JOSEPHA, Churfurstin in BATRN gebohrn kaiserl. Princessin von Oesterreich. Und ihres Sohnes Herrn H. JOSEPH MAX LEOPOLD Churprinz gestorben zu Brüssel im 8ten Jahr seines alters.

IX. Kal. Jan. Barbara Frawnhoferin M. h. l. Ebranus von dorssen. Anno dni MCCCC. quadragesimo septimo obiit nobilis dna MARGARETA Vxor serenissimi dni dni HAIN-RICI (divitis) ducis Bavarie, de austria, & ducissa Bauarie.

WIII. Kal. Jan. Anno dui MCCC LXI. obiit nobilis dna AGNES Regina Vngarie & ducissa Bawarie (Vxor II. ottonis.) Herr Joachim Preisinger und Barbara sein Hausfraw. Georg von Preising von Kopsstain.

VII. Kal. Jan. Jutta Anna Rorbeckin. M. h. l.

V. Kal. Jan. Dna Sabina Planckin olim Abbatissa huius domus, ob. An. 1509 — 21. Bertholdus Senex Pincerna.

IIII. Kal. Jan. Mæthildis de Curia (Hose) L. Chunradus de Hornbach. Mæthildis Vxor eius, & Vlricus filius eorumdem. Agnes dev frawenhoserin.

III. Kal. Jan. Catherina Satlpogerin M. h. l.

II. Kal. Dna Chunegundis de Otténdorf. Herr Joh. franc. Max. Edatius Freiherr von Muggenthal 1717.



In eodem Necrologio post quædam intervalla sequitur adnotatio prioris Manus Sæc. XIV. Anno dni MCCXXXII. Dna LUDEMIA ducissa Bawie orta ex regali bohemorum nobilissima progenie sundauit Menasterium Sanctimonialium cysterciensis ordinis, dictum Vallisselix vel Sældenthal, situm prope Landeshut in diocesi Rat. In quo Monasterio omnes personas, que ibidem Deo sideliter seruientes uitam suam se-

liciter finierunt, ac & que adhuc adhuc in hac nita degentes felicem finem se confidunt largiente dno recepturas, inuenies in presenti opusculo propriis nominibus in subsequentibus annotatas.

Primo dna AGNES cometissa de Grunbach, que deo cooperante prima suis meritis ibidem abbatie promeruit primum locum.

Deinde Livgardis Soror abbatisse. =

Dehinc sequitur Series prolixa Monialium, & has inter majusculis litteris vario colore pictæ.

" ELIZABETH, filia dni Heinrici (primi) illustris dudis Bav.

AGNETIS filia ducis Stephani.

Eidem Necrologio in fine adiuncta est sarrago Historicochronologica, satis indigesta, a nobis in ordinem redacta, quæ non nihil Lucis Historiæ patriæ assundit.

# FARRAGO HISTORICO - CHRONOLOGICA.

MCVIII. Incepit ordo Cysterciensium.

MCLIIII. Fridericus coronator ab adriano pp.

MCLVI. Marchionatus Austriae mutatur in ducatum. eodem anno ducatus Bohemie mutatur in regnum per Fridericum Imperatorem.

MCLVI. ordinantur regulares canonici apud Saltzpurgam.

MCLVII. Imperato poloniam subegit.

MCLXI. Thomas cantuarie patitur.

MCLXII. Imperator Fridericus Mediolanum subvertit, ita vt ibi nulla domus vel turris preter ecclesias remaneret.

MCLXV. Mediolanum a ciuibus reparatur.

MCLXVII. Exercitus Imperatoris circiter tria millia remanorum cum duobus cardinalibus occidit, VII. millia cepit, vrbemque ingrediens ecclesias confregit, omnesque in eis inventos peremit. Secuta est grandis pestilencia in Exercitum.

MCLXXX. Heinricus dux Bawarie & Saxonie ab Imperatore Friderico deponitur, & Otto de Schyra Dux Bawarie constituitur. eodem anno Otaker Marchio Stirie, mutato nomine Marchionatus, dux appellari gloriatur.

MCLXXXXIII. Richardus Rex Anglie a Leupoldo duce Austrie captinatur.

Eodem anno Albertus de Pogen fugat Ludewicum ducem Bawarie auxilio Bohemorum.

MCLXXXIX. Fridericus crucis signaculo insignitus cupiens ciuitatem Sci Sepulchri domini liberare, moritur. Heinricus filius eius confecratur.

MCLXXXIX. Fridericut Imperator Jerusalem ire volens, in aqua periit.

MCC. (An. MCXCVI.) Chuuradus rex filius Friderica Imperatoris obiit.

MCCLXXXXIX. (Legendum 1197.) Heinricus rex motitur, & philippus frater eius succedit in regno.

MCLXXXXIX. Wolfgerus episcopus patauiensis expugnauit castrum in graben, & ediscauit castrum in o' ernperge.

MCCII. Sancta Elifabeth moritur.

MCCII. Sancta Chunegundis de tumulo transfertur.

MCCIII. prelium suit inter episcopos Bawarie & Lude-wicum ducem.

MCCIII. Landeshut construitus.

MCCVIII. philippus rex romanorum transuexit ducatum Bohemie in regnum.

Eodem anno vero anno incepit ordo minorum. (Paullo infra initium huius ordinis compilator ad annum MCCVI. refert.)

MCCVIII. Philippus Rex Romanorum comitem de Witelspach fraudulenter în Iecto suo occidit. (quod falsum.)

MCCVIII. Philippus rex occiditur. ( quod verum.)

MCCIX. Otto Saxo Succedit in regro, & mox coro-

MCCXI. incepit prouectio puerorum trans fretum.

Eodem anno & tempore autumpnali Fridericus filius Friderici Imperatoris exiuit de Italia & fugauit Ottonem regem in Saxoniam, & regnauit pro eo.

M. CC. XIII. Gertrudis regina Vugarie occiditur.

M. CC. XV. Innocentius Papa Rome concilium habuit-

M. CC. XV. IX Kl. Decemb. Fridericus coronatur.

M. CC. XVI. Ordo predicatorum sumpsit inicium.

M. CC. XVI. Kl Octobris terre motns factus est magnus hora diei prima, ita vt castella ruerent.

### Monumenta Seeligenthalensia.

M. CC. XVIII. Perchtoldus comes obiit, & Straubingen construitur.

M. CC, XXII. Ludwicus Dux transfretauit, & Damiata perditur.

M. CC. XXIII. Landawe confirmitur.

M. CC. XXIX Agnes ducissa Bawarie peperit Ludwicum Ducem Id. April.

M. CC, XXX. Leupoldus Dux Austrie obiit.

M. CC. XXXI. Ludwicus Dux occiditur.

M. CC. XXXI. Ludwicus Dux Bawarie in chelhaym occiditur.

- M. CC. XXXIII. Fundatum est claustrum Vallis selicis a Domina Ludmia Ducissa Bayvarie.

M. CC. XXXIII. Heinricus Rex romanorum contra Ottonem Ducem Bawarie ingreditur.

M. CCC. XXXIIII. Otto dux occidit XL. Latrones in Varnbac.

M. CC XXXV. natus est Heinricus Dux XIII. Kal. Sept.

M. CC. XXXVI. Sancta Elifabeth transfertur, & Heinricus Rex exilio relegatur.

M. CC. XL. Obiit domina Ludmia Ducissa Bawarie.

M. CC. XLI.

M.CC.XLI. eklipsis solis sacta est, & tartari vastave-

eodem anno obiit Heinricus: comes de Ortenberch.

M. CC. XLI. Chunradus rex angustias patitur ad Sem-

M.CC. XLII. pridie Non. Octob. Sol obscuratus est im meridie usque ad tres horas.

M. CC. XLIIII. Heinricus duxit dominam Elifabeth filiam Bele Regis in Vugaria.

M. CCXLVI. Fridericus dux Austrie occiditur.

M. CC. XLVII. H. enricus Lantgrauius Duringie electus: in regem obiit.

M. CC. LV. Ludwicus & Heinricus ducis Bawarie fuamihereditatem diuiserunt.

M. CC.LVI. Maria Vxor Ludwici ducis bawarie decollatur in Werden, ipia Ludewico jubente.

M.CC.LVII. Rex Bohemie apud Muldorf vincitur.

M. CC. LVIIII. & a fundatione claustri XXVII. dedicata est eeclesia nostra in honore beate V. M. in vigilia Sci Michaelis a venerabili Heinrico Ep. Chimensi.

M. CC. LX. flagellatores furgunt, & Rex Bohemie vincit Vngaros.

M. CC. LX. Ordo flagellantium cepit messe.

A a a a 2 M.CC.LXVI.



M.CC.LXXXI. Rudgerus effectus est Notarius Burggrauii de Nurnberch, post hec Cancellarii Magistri Gotsridi Episcopi pataviensis, qui hev apud Nurnberch toxicatus suit.

M.CC.LXXXV. in ciuitate Monacensi Bawarie ob necem cuiusdam pueri a iudeis occisi cremati sunt vtriusque sexus iudeorum CXL.

M.CC.LXXXX. ob. Heinricus Dux Bawarie.

M.CC.XC. ob. Heinricus illustris Dux Bawaric.

M.CC.XCI Obiit inuictissimus Rudolfus Rex Romanor. Idus Julij. & eodem anno vastata est Accaron a Soldano.

M.CC.XCII. in crastino Apostolorum philippi & Jacobi Adolssus comes de Nazzawe electus suit in regem romanorum.

M.CC.XCIIII. obiit Ludwicus dux Bawarie comes palatinus reni.

M.CC.XCV. factus est terre motus magnus circa meridiem, ita ut in Dycesi chimensi multa castra ruerent.

M.CCC.X. ob. Stephanus dux Bawarie.

M.CCC.XIII. Obiit Otto Rex Vngarie, & Dux Bawarie.

M.CCC, XXXIII. obiit Heinricus Dux Bawarie, filius predicti Regis Ottonis.

M CCC.XXXV. obiit otto dux Bawarie, filius predicti Stephani.

M.CCC, XXXIX.

### 558 Monumenta Seelingenthalenlia.

M.CCC.XXXIX obiit Heinrieus inclitus Dux Bawarie, etiam filius predicti Stephani.

M.CCC.XL. ob. Johannes filius predicti Heinrici, vltimus heres & princeps Bawarie. Quo defuncto Ludwicus inclitus Imperator possedit terram Bawarie iure hereditario vna cum pueris fuis.

M. CCC.XLVII. ob. Dus Ludwieus inclitus Imperator.

Anno dni M. CCCCLV. ortus est illustris princeps Georius Dux Bauarie in opido Landshut, in sesto assumptionis Marie Virg. gloriose, & duxit Vxorem sc. Reginam de polonia nomine Hadwigis seria tertia post Martini an. dn. M. CCCC, LXXV. manu coaeua.





\_



N.10 p.ago. t. 1397



N. 12 A. 12 55 p. 562

N.III. Mon. Miscell.



## MONUMENTA MISCELLA.

#### Monitum.

Nulla anecdota medii Aevi negligenda cenfemus, quippe que non raro usum præstant, haut exspectatum.

Superest dubio procul post tautam Segetem multiplex Spicilegium, quod possessionibus enixe commendamus, & ut ab interitu vindicent, obtestamur.



### MONUMENTA MISCELLA.

### Num. I.

Exemtio Episcopalis a decimis. Post An. 1146.

Totum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod ego HENRICUS \*) dei gra Ratisponensis eccle epc. pro remedio anime mee iustif postulationibus Gebehardi prepositi de Winithberg eiusque fratrum tam presentium quam suturorum libenter annuo & ut iuxta concessionem apostolicorum uirorum INNOCENTII uidelicet & EUGENII laborum eorum quof propriis manibul aut sumptibul colunt fine de nutrimentis eorum animalium nulluf omnino ab eis decimas exigere presumat interdico. Precipue tamen decretum hoc in allodio eorum quod vvrlbach dicitur perpetuis temporibus inuiolabiliter conservari decerno. & ut ecclesiam in eodem. Mon. Roic. Vol. XV.

Bbbb

Comes de Wolfertshausen,

allodio nuper edificatam cum dedicata fuerit ipsi procurent tam auctoritate nostra quam banno concedo. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere uenire temptauerit. secundo. tertioue commonita si non satisfactione congrua emendauerit, excommunicationis sententie subiacebit. Amen.

Originale, sine dato, cui a tergo impressum est Sigillum Episcopi sedentis. ex Archivio Windbergensi. Quoniam vero heic mentio sit Bulla EUGENII P. P. de An. 1146. M. B. XIV. 18. & GE-BEHARDUS utrobique non Abbas, sed Prayositus adpellatur; hine post an. 1146. Privilegium issud concessum fucrit.

### Num. II. Largitio Decimarum pro Anniversario. An. 1255.

A LBERTUS miseracione diuina Ratispon. Eps. Scriptum intuentibus salutem in omnium saluatore. Cupientes Laudem Dei & cultum sui nominis non solum uerbo sactis & pietatis opere sedulo adaugere Notum sacimus tam presentibus quam suturis, quod nos dilectis in Xto abbati & conuentui ecclesie in Windeberge decimas nouales in parochiali ecclesia Windeberge & silia sua scil ecclesia Sci Engelmari runcatas & runcandas. pure propter Deum & in remedium anime nostre & predecessorum nostrorum ac salute parentum nostrorum dedimus ecclesie Windeberge in perpetuum, seruituras, & ipsi anniuersarium nostrum celebrabunt in evum. habituri animas patris nostri & fratris nostri in suis orationibus com-

<sup>\*)</sup> Huius Privilegii fit mentio M. B. XIV. 41.

mendatas. In cuius rei euidentiam presentes conscribi secimus litteras Sigilli nostri munimine roboratas. Datum Ratispone an. dom. M. CC. LV. XII. Kal. Martij. Pontificatus nostri anno nono.

Ex Archivio Windbergensi originale cum Sigillo. Tab. II. Sigill. Seligen hal. N. 12. In locis fractis legendam erat: CLAVIS PETRI LIGAT SCLVIT. Vid. M. B. Vol XI. Tab. XI. N. 3. inter Sigilla Metensia. Istad autem observatione singulari dignum, quod ad pedes Episcopi cernatur Scutum gentilitium samilae sue Bittingen: novo argumento, Episcopos non demum seculo XIV. Insignia gentis sue Sigillis inseruisse.

Num. III. Confirmatio boica Privilegiorum clericalium fub onere celebrandi Anniversarii perpetui.

An. 1322. & 1365.

Rhein und Herzog in bayren &c. grave ze Tyrol und ze Görze &c. bekhenen und thuen kundt offentlich mit dem brief, das wir verstanden haben von all unsrer Pfassheit yberall in vusern lande ze bayren, das sy schr und vast beschwärdt, gelaidigt und ybergriffen sei an iren Pfasslichen Rechten eren und freiheiten, di sy von Bäpsten und Kaysern, und von vnsern vorvodern Herzogen zu Bairn &c. habent, und di inen mit namen unser lieber Her und vater Khayser LUDWIG von Rom sel: besonderlich mit seinen Briese gegeben, erneuert und bestätt hat mit seinem kayserl. Innsigel, das wür gesehen haben ganz und unzerbrochen. Welcher unsers lieben Hern und Vatters sel. vorgenant Bries steht und sich anhebt von Wort zu Wort, als hernach geschriben steht:

Bbbb 2

"Wür

"Wür LUDWIG von gottes gnaden Romischer Khay-" ser zu allen Zeiten mehrer des Reichs thun kundt offent-" lich mit disem brief, dass wür durch gott und zu mehrung , unsers und unser erben (heil) aller Pfassheit in unsern Lan-" de zu bayn, Ienhalben der donau und hin disshalb all ire ,, freiheit die sy habent von geistlichen oder weltlichen rech-", ten, von bäpsten, oder Khaysern bestätt ehwiglich mit , disem Brief fur uns und unfre erbern, dass In dhain unser " amtmann, Vitztumb, Richter, Vogt, Scherg, noch kain · 27 Man in dem Laude Edl oder unedl armer oder reicher in , khein weiss bekhrenkhen oder ybeisharen soll bey un-, fern hulden, und bey unfern gnaden. Es foll auch khain ", Vogt von Inen noch von keinen iren güetern, Widen, , oder hofstetten, oder was sy anders habent, es seyn Wi-" denleith, oder guett, nicht nemben, dann das alte Vogt-" recht, und foll yber das weder mit steur, noch mit khei-, nen andern dienst mer an Sy vordern, noch von Inen " nemben. Stirbt ein Pfaff, dess guetts soll sich khain Vitz-, tumb, Vogt, Richter, oder Scherg unterwinden von khai-, nerley Sachen, fondern foll es dahin gefallen, da er es ", der Pfaff hin schafft, an die Kurchen, oder als es Pfafflei-" then Rechte fagent von Pabsten oder von Khaysern. Es , foll auch Niemand khainen Pfaffen, noch sein guett belan, 29 gen vor den Richter, dann vor iren Richter, es sey umb 29 guett, oder umb welcherley fach dæs fey. Und was ge-" wohnheit wider die egenanten freyheit der Pfassen, und " wider unser vorgenant bestättigung in allen unsern lande " zu Bayrn &c. auferstanden sein, die nemben wir ab, vnd " wellen

" wellen, dass si nicht crafft haben. Wer darüber einen " Pfaffen wider seine freyung und unser bestättigung icht un" gemach thuet, den wöllen wur bestern darümb an seinen " Leib, und an seinem guett, und wöllen, dass er uns ge" fallen sey. wie wir In bestern wöllen, als wir es mit den " Rechten erlanget hett gegen In, und was darzue die Pfas" sein mit geistlichen Rechten gegen den hand habent, die sy " beschweren wider die vorgenante unser bestättigung, das " ist Inen damit nicht abgenommen. Es sey unser guet " Wille und Gunst, dass Sy vollswhren mit Urkund diss " briess, den wir In geben mit unsern anhangenden Insigel " versigelten, der geben ist nach Christi geburd drey zehen " hundert Jare, darnach in dem zwai und zwainzigisten Jar, in dem fünszehenten Jar unsers Reichs, und in den dritten des Kaysertumbs. "

Nun haben wür ALBRECHT vor genanter Pfalzgrave bey Rhein und Herzog in bairn &c. Grave zu Tyrol &c. angesehen den grossen gebrechen und das übergreissen Pfasshait yberall in unsern Lande zu bairn ist geschehen uber die Recht, Ehre und Freyheit, als In des Vorgenanten unsers lieben Hern und Vatters Khaysers LUDWIGS sel. brief oben begriffen ist, und haben deroselben unser durch Gott, und durch ir sleisligen bitt willen, und umb unsers lieben hern und Vatter Khayser LUDWIGS, und all unser Vorvordern und Nachkomen Selen hayls willen, und dass Gottesdienst furbas ehewiglich in dem selben unsern Lande dest löblicher gehalten und volbracht werde, die obgeschriben iren Recht, Ehre,

und

und Freyheit, als der obgeschriben unsers lieben hern und Vatters Kayfer Ludwigs fel. brief inn heltet mit allen stuken und Articulen von besonderen Gnaden genouirt und bestätt. verneurn und bestätten In auch die mit disem unserm unsern Brief für uns, und unfer Erben und Nachkomen, und mainen und wöllen auch In die stett haben, und In die nicht ybersaren, noch yemant anderst der unsern, der wür gewalltig fein, yberfaren lassen in dhain weil, sundern wir wollen Sy darbei halten und schirmen gen meniglich, wo In dæs nott beschiht. Vnd darum zu einer ewigen gedechtnufs und vmb hayl des obgenanten unsers lieben Hern vnd Vatters Kayfer LUDWIGS fel. und all unser Vorsordern fel. So foll die oben geschriben unser Psassheit alle Jar ein Jartag halten yberall in unfern lannde zu bairn, auf den Tag, als unsers Vattern sel. Jarzeit steht, dass ift an Sanct Gereons tag und seiner gesellen der heiligen Martyrer. den abent mit vigilien, und des morgens darnach Selmess umb hail und Selde unser und der hochgebornen Margaretha unser lieben gemahlin, und aller unfer Erben und Nachkomen, und diefelben Vigilu und Messen sollen fürbals also ewiglich gehalten und vollbracht werden an den Stätten und mit namen zu Straubing, zu Khellhaimb, und Dinglfing zu Landau, zu Filshoven, zu Deggendorf, und zu Chamb, und in jeglich der selben Stätt sollen die Pfassheit khomen als vill, als Sy dan ietzo felber undereinander geordnet gemacht, und mit irem brief verschriben habent, alles das zu halten und zu vollfüren in jeglicher Statt, als oben begriffen ist Gescheh auch, duss under der obgenandten unser Pfassheit ainer oder mehr.

mehr, es wären Dechant, Kürchherr, oder Vicari, wie si genant sein, yberall in unsern Lande zu Bairn &c. die jetzo findt, oder fürbass werdent, auf den tag und in die Stätt nicht khomen, als oben begriffen ist, sy ire darumb ehaft Nott, die sy dan khundlich beweisen möchten, der oder die selb Dechanej, darinn Sy gewesen sind, in das Capitlzu besterung geben ain pfvnd Regenspurger Pfening. Wär aber dass ainer oder mehr derselben besserung nicht gehorfamb wollten sein, so sollen sy die andern in dem selben Capitl den oder die felben nach geistlicher ordnung darzu halten, dass die besserung von Im oder In also gefalle, als oben begriffen ist. Davon wöllen und gebieten wir allen unsern Amtleuten, Vitztumben, Pflegern, Richtern, Schergen und andern unsern getreuen Edl und undedln, wir die genant sein, die durch vnsern willeu billich thun und clagen follen, die jetzo find, und fürbass werden, vestiglich, dass sy die obgenanten vnser Pfassheit yberall in vnsern lande zu bairn &c. bei der obgeschriben vnserer gnade, freyheit, und bestättigung fürbass ewiglich von unser wegen halten vnd schirmen, und In auch dieselb nicht ybersaren, noch yemant auders yberfaren lassen, in khein weif bei unsern hulden, und dise obgeschriben unsere Gnad, Erneuerung, vnd bestättigung, als oben ist begriffen, haben wir gethan nach vnsers Rats Rat, die dabei sint gewesen, mit Namen, der Edlman Grave Leopold von Hals, und die Vester Ritter Werrath Aun, Albrecht Fuechberger von Wintzer, Schwichart Raschel von Hainspach, Albrecht Eckher Eglolf von Kolnbach, Lautwein Ræiner, Dietrich und Fridrich die Auer,

Hans

Hans von Stainach Cunrad Huntzendorfer und Fridrich Ramsperger. Und dess zu einer Urkundt aller obgeschribenen Sache, dass die fürbass also stett gehalten werde, und darwider nicht thun noch können in kein weis, geben wir disen
brief der obengeschriben unser Pfassheit versigelten mit unserm großen anhangenden Insigel, der geben ist zu Straubing
nach geburt dreyzehenhundert Jar, und darnach in dem
sünf und Sechzigisten Jare den Mittichen vor aller hayligen
Tag.

Serenss. D. D. Albertus pritt, confil, ut supr.

S. A. D. Muren.

# SYNODUS RATISPONENSIS ANNO MCCC. LXXVII. CELEBRATA.

#### 

#### MONITUM.

Hujus quidem synodi statuta e membrana coceva monasterii Oberaltacensis cura sodalis nostri SCHOLLINERI eruta Anno MDCCLXXXV. typis straubinganis lucem viderunt; quoniam vero hujusmodi scheduasmata, disputationibus annuis destinata, exiguo numero inprimi & facile distrahi solent, illa heic denuo recudere & perennitati servare visum suit.

Incipiunt Statuta Synodalia Diocesis Ratisponensis reposita & supposita certis tytulis anno legenda in concilio synodali, & in conuentibus Decanatuum per singulos Decanos frequenter recitanda.

Tytulus primns de summa Trinitate, & fide Katholica.

II. De electionibus, & confirmacionibus, ac animarum curis.

III. De Renunciacionibus.

IV. De Vita & honestate clericorum.

V. De cohabitacione clericorum & mulierum.

VI. De clericis absentibus, & vicariis curam animarum regentibus.

VII. De clericis peregrinis & dyscolis.

VIII. De censibus, prebendis, & ecclesiis parochialibus.

IX. De libertate ecclessisca; & personarum aique rerum ecclesiasticarum,

Mon. Boic. Vol. XV.

Cccc

X. De rebus ecclefiarum non alienandis.

XI. De Testamentis.

XII. De Sepulturis.

XIII. De observacione Jejuniorum.

XIV. De ecclesiis & capellis edisicandis de nouo.

XV. De Parrochiis, & alienis parrochianis.

XVI. De decimis.

XVII. De Regularibus conuersis, & peginis.

XVIII. De Jure patronatus.

XIX. De consecracione ecclesie vel altaris.

XX. De celebracione Missarum & horis canonicis.

XXI. De clericis indigne ministrantibus.

XXII. De Sacramentis non iterandis.

XXIII. De Baptismo & eius effetiu.

XXIV. De custodia Enkaristie & Sacramentorum.

XXV. De veneratione Sanstorum.

XXVI. De emunitate ecclesiarum.

XXVII. De Matrimoniis & Sponfalibus.

XXVIII. De accufacionibus.

XXIX. De calumpniatoribus, & facientibus ac affigentibus cedulas disfamatorias.

XXX. De Symoniacis.

XXXI. De Hercticis,

XXXII. De ufuris.

XXXIII. De Iniuriis & Repressaliis.

XXXIV. De Penitenciis & Remissionibus.

XXXV. De Indulgenciis & prinilegiis.

XXXVI. De Sentenciis excommunicacionis & interdidis.

TIAXX

XXXVII. De verborum significacione. XXXVIII. De Regulis Juris. XXXIX. De Transscripto & copia Statutorum.

CONRADVS dei & apostolice sedis gracia Episcopus ecclesie Ratisponensis Venerabilibus in christo patribus, Abbatibus, prepositis, decanis, Archydyaconis, canonicis, Rectoribus, Vicariis, Plebanis, Viceplebanis, capellanis, Altaristis, nec non eorum loca tenentibus, ac vniuersis & singulis clericis tam Religiosis quam secularibus nostre diocesis,
cuiusque nominis, ordinis, & condicionis existant, Salutem
in Domino & mandatum nostris ac constitucionibus synodalibus firmiter obedire.

Cum expediat, vt animarum Medici, qui vasa dominica frequenter contingunt, & sanctissimum Dni nostri Jesu Christi Sacramentum proprio ore consiciunt, per quod nos christiani sumus, qui claues regni celorum retinent, & Subditos ante diem finalis judicii judicabunt, noticiam habeant liberam, & experienciam causarum, ne si cecus ceco ducatum prebeat, ambo in soueam dilabantur, & indecorum sit, vt ad aliorum regimen ponantur, qui se ipsos non norunt gubernare, cum in se ipsis deberent ostendere, quomodo Subditi iu domo domini deberent conuersari.

Verum cum non nulli clericorum propter paupertatem, alii propter ignoranciam, quidam propter carenciam librorum, facerdotibus ad sciendum necessaria inuestigare non poterunt, ad honorem igitur sancte & individue Trinitaris Patris & filii & spiritus sancti, & venerabilis ecclesie Ratispo-

Cccc 2

nenfis

nensis sponse nostre de maturo consilio, beneplacito & confensu venerabilium fratrum Prepositi decani, totiusque capituli ecclesie nostre Ratispon, aliquas breues constituciones sub certis Tytulis vobis presencialiter tradimus, & assignamus, publicantes easdem vobis, volentes & in virtute sancte obediencie sirmiter precipientes, vt ab omnibus vobis inuiolabiliter obseruentur, & quedam populis necessaria vestris in ecclesiis denuncietis.

# I. De Summa Trinitate, & fide Katholica.

Firmiter credimus, & simpliciter consitemur, quod vnus solus est verus Deus, eternus, inmensus, incommutabilis, incomprehensibilis, omnipotens, inessabilis, pater & silius, & spiritus sanctus, tres quidem persone, sed vna essencia, substancia, natura, & cetera.

Item credimus, & firmiter profitemur nihil aliud in fide Katholica credendum, tenendum, docendum fiue dicendum fore, nifi quod Sancta Romana tenet & docet ecclesia, Sanctissima, providentissima omnium ecclesiarum mater & magistra.

Insuper statuimus, quod omnes ecclesiarum Rectores, Vicarii & Plebani nostre Diocesis per se vel eorum substitutos diebus dominicis & festiuis subditos suos articulos sidei sideliter instruant, doceant, & informent, ac singulis diebus Dominicis, postquam euangelium legerint, pater noster, & Aue Maria, & credo in deum suis plebibus sideliter & uulgariter exponant.

II. De eleccionibus & confirmacionibus ac animarum.curis.

Cum in fpiritualibus omnis paccio & conuencio omnino cessare, ymc nec nominari debeat, statuimus, & irrefragabiliter dissinimus Sacra Synodo approbante, quod omnes confirmaciones prelatorum & prelatarum nostre Diocesis simpliciter pure & libere deinceps admittantur, dummodo alias elecciones de ipsis sacte canonice fuerint celebrate, non obstantibus consuetudinibus quibuscumque.

Volumus tamen & statuimus, vt prelati & prelate huiusmodi secundum constitucionem Clementis quinti, que incipit
— Statutum super bonis — in qua constitucione cauetur inter cetera, quod emolumenta, que prouenire possunt ex Jurisdiccione & Sigillo curie &c. &c. pensionem debitam & decentem nobis & successoribus nostris in antea persoluant secundum taxam Monasteriorum & ecclesiarum suarum, videlicet pro litteris & Sigillis consirmacionum huiusmodi de decem libris vnam libram denariorum.

Notariis vero --

camerariis & familiaribus — -

& precipimus inuiclabiliter observari & idem in curis animarum & in institucionibus Rectorum volumus observari.

Nullus Religiosus ad abbaciam seu prelaturam alterius religionis de cetero eligatur, nisi antea suerit ordinem regularem expresse professus; quod si secus sactum suerit, eo ipso irritum habeatur.

Si Religiosus, cuius arbitrium non ex sua, cum velle & nolle non habeat, sed ex illius, quem vice dei super caput suum



cellariorum & ludos taxillorum non exerceant. Alioquin si moniti nominatim & tercio non destiterint, secundum constitucionem Clementis quinti prinilegio clericali, quamdin premissi institerint, sint prinati eo sacto.

Item Clerici tabernas, & loca deservientes tabernis prorsus non ingrediantur causa bibendi seu ludendi, nisi causa necessitatis, ut in itinere constituti, uel nisi faciant causa honorandi aliquem dominum uel amicum aut alias honorabilem personam, uel si non premeditate intrent obliti constitucionis huiusmodi, seu si ex causa quacumque necessitatis uel utilitatis, non tamen voluptuose ibi comederint aut biberint, pena statuti huiusmodi non ligentur.

Item Clerici vestes longas & honestas secundum morem patrie deserre studeant, nimia tamen breuitate aut longitudine non notanda, pannis uero uirgatis, uiridibus, aut rubris, aut calceis rostratis, capuceis nodatis, annulis, & nodis aureis aut argenteis, uel aliis metallis in palliis, capuceis ac manicis nullo modo utantur, nisi hii, quibus ex ossicio competit dignitatis, si penam Sacrorum canonum, & indignacionem Dei omnipotentis voluerint euitare. Alioquin contra ipsos prout de Jure possumus, granius procedemus,

Item statuimus, ut Judicium sanguinis, aut ossicium notariorum in causis sanguinum non dictent uel vsurpent, necque consilium & auxilium dent in premissis, excepta caussa heresis, etiam leges & phisicam (Medicinam) non studeant Sacerdotes, & specialiter curati, si penam canonum voluerint euitare,

Item

Item statuimus, quod nullus Clericorum jocularibus vesticionibus aliquomodo impendat. siquis etiam Clericorum ossicium joculatorum aut bussonum per annum ignominiose exercuerit, ipso jure: si autem tempore breuiori & tercio monitus non resipuerit, careat priuilegio clericali.

#### V. De Cohabitacione Clericorum & Mulierum.

Licet in concilio Maguntino sit descriptum, quod nullus Sa-cerdos seminas, de quibus potest esse suspicio, secum retinere prefumat, Nonnulli tamen dyabolica suggestione decepti concubinas suas etiam cum pueris suis in domibus secum retinere presumunt in graue periculum animarum suarum & scandalum plurimorum, quod heu tantum inoleuit, quod pauci inueniuntur ab huiusmodi vicio immunes, propter quod nostrum vituperatur ministerium. Et cum scriptum sit: Nullus audiat Missam Sacerdotis, quem scit concubinam indubitanter habere. Ad extirpandam igitur huiusmodi corruptelam mandamus omnibus Clericis nostre diocesis, ut si quas fornicarias habuerint, studiose curent illas ab habitacionibus eorum amouere infra quindecim dies a publicacione presencium computando, & eas ulterius minime admittere. Si quis vero, nel si qui huiusmodi nostris mandatis noluerint & contempserint obedire, illos primo, secundo & tercio ex nunc prout ex tunc amonemus districte, ut premissa essicaciter adimpleant, alioquin transgressores ipsos statim ab officio & beneficio suspendimus, & si sic suspensi eas detinere presumserint, eos excommunicatos faciemus denunciari, & si necessarium fuerit, ad penas carceris procedemus, & eos a beneficiis suis perpetuo remouebimus. Contra concubinas vero taliter procedemus & ordinabimus, quod, nisi destiterint, in personis & rebus grauissime punientur.

# VI. De clericis absentibus & Vicariis caram animarum regentibus.

Animarum periculis ouiare cupientes statuimus, vt omnes habentes ecclesias, seu dignitates, quibus animarum cura noscitur anexa, uel benesicium, cui ex statuto aut priuilegio residencia competit personalis, talia habentes benesicia statim postquam adepti suerint, curam a nobis per se uel procuratorem ydonenm petant & recipiant, ne per illos anime misere dampnentur: Alioquin si per mensem benesicia tenuerint eadem. & se motu proprio intruserint in cisdem, ar, bitrio nostro & capituli nostri puniantur. Si uero infra sex menses curam a nobis non receperint, & in eisdem benesiciis personalem residenciam non secerint, aut legitime docuerint, quare in eisdem benesiciis non debeant residere, contra eosdem procedemus, tamquam contra non residentes, monicionibus & citacionibus aliis non premissis

Item districtissime prohibemus, ne aliquis prespiter de aliqua ecclesia nostre diocesis & ipsius cura quomodolibet se intromittat sine nostro, aut Vicarii nostri assensu speciali: Alioquin ex nunc prout ex tunc sentenciam excommunicationis se nouerit incidisse eo sacto, & nichilominus contra taliter presumentes ad penas grauiores procedemus.

Mon. Boic. Vol. XV.

Dddd

Preci-

Precipimus eciam, quod nullus plura beneficia curata retineat, nifi infra terminum predictum dispensaciones, si quas super hoc habuerit, aut quo iure teneat, nobis indicet & ostendat.

Eciam precipimus sub pena priuacionis officii, ut nullus Vicariam teneat, preter unam, nisi nos caussa necessitatis uel euidentis utilitatis aliud duxerimus ordinandum.

Monemus insuper omnes ecclesiarum Rectores, quocumque nomine nuncupentur nostre diocesis, quatenus infra hinc & festum purificacionis Virginis gloriose proxime nunc venturum, quem terminum eis peremptorium presigimus, & deputamus, in ecclesis suis residenciam faciant personalem, & ab illis non recedant nostra licencia non obtenta, nam omnes absencias peracias & indulgencias de & super premissis per nos, predecessores aut Vicarios nostros quouismodo datas uel concessas ex certa sciencia ex nunc prout ex tunc reuocamus, cassamus, ac nullius volumns esse sirmitatis.

Siquis uero, uel si qui eorum ex causis racionabilibus a nobis licenciam absencie impetrauerit, statuimus, vt talis uel tales antequam a suis beneficiis se absentent, nobis personas ydoneas, quas pro Vicariis in eisdem beneficiis instituamus, studeant presentare: Alioquin contra pastores & Vicarios eosdem procedemus iusticia mediante.

# VII. De clericis peregrinis & dyscolis.

Quoniam dominice vocis oraculo nobis fola dei paciencia Ratisponen, Kathedre presidentibus iniungitur, ut diligenter

genter vultum subditorum nostrorum agnoscamus, & de quorum vita, moribus & conversacione, nec non aliis circumstranciis certa noticia non habetur, sustinere in Ecclesiarum regimine non debemus, & de quibus hesitatur, an ab Epifcopis veris fedis apostolice gratiam habentibus fine saltu promoti fuerint, presertim cum infames loca sue consueuerint fugere uacacionis. Quidam uero in uno decanatu nostre diocesis culpis suis exigentibus reprobati uel ejecti se latenter ad alios decanatus recipiunt, & se divinis ingerunt, qui non solum negligunt curam animarum, fed eciam prauo ipforum exemplo plebem sibi commissam inficiunt & corrumpunt. Quocirca vobis fingulis & vniuersis Archidyaconis, Decanis, Ecclesiarum Rectoribus, Plebanis & Viceplebanis nostre diocesis quibuscumque in virtute obediencie & sub pena excommunicationis districte precipiendo mandamus, vt de cetero talium nullum prespiterorum in vestros socios & Capellanos recipiatis, nisi super recepcione & approbacione nostras litteras vobis exhibeat speciales.

# VIII. De Censibus, prebendis, & Ecclesiis parochialibus.

Pastores ecclesiarum nostre diocesis censu antiquo & debito de cetero sunt (sint) contenti, nisi forte plus vel minus ab aliquibus ecclesiis consideratis locorum & temporum circumstanciis exigi valeat, quod nostro duximus arbitrio reservandum, ecclesias tempore institucionis quantum soluere debeant, declarare, nec plus recipere presumat a Sacerdotibus,

Jenny

Dddd 2

qui-

quibus easdem ecclesias committere decreuerint seu locare pacto, condicione, arra, propina cione uel alio quocumque colore questo. Nullus eciam Clericorum alium prespiterum a benesicio aut Vicaria, quam obtinet precio aut propinacione iniqua subplantet.

Contrarium autem facientes in premissis tam dantes quam recipientes excommunicacionis sentenciam volumus incurrere éo facto, & nichilominus ipsos Vicarios a dyocesi Ratispon, esse volumus interdictos, donec post suficientem emendacionem per nos aut Vicarium nostrum sibi conceda a reditus ad eandem.

Item clericus beneficiatus, qui infamem uel apostatam aut excommunicatum in sua ecclesia scienter locauerint, uel in suam familiam assumpserit, ab ingressu ecclesiae suspendatur.

Abusum & auariciam quarumdam personarum reprobantes, statuimus, quod nemo deinceps parrochiales ecclesias non constitutis in etate legitima sicut pueris, infamibus, uel illegitimis sub pena excommunicacionis conferre, commendare uel eosdem presentare presumat; Alioquin indignacionem dei omnipotentis incurrerit, & nichilominus a nobis uel successoribus nostris grauissime punietur.

# IX. De libertate ecclesiastica, & personarum, atque rerum ecclesiasticarum.

Omnes eos, qui manum violentam miserint in Clericos uel in alios viros religiosos vel in sacra loca si adeo grauiter delinquunt, quod necessaria est absolutio Domini Pape, precipi-

cipimus, ut infra duos menses iter arripiant ad curiam romanam, uel ad Legatum Domini Pape. Quodsi iter non arripuerint, publice excomunicentur, & si non euitent loca, in quibus postea conuersantur, ecclessastico supponantur interdicto.

Cum in plerisque locis quorumdam Laycorum iniquitas inualuerit, quod in rebus ecclesie surtum reputatur sagacitas, Rapina probitas & voilencia sortitudo; Synodali judicio dissinimus, ut qui bona ecclesiarum scienter detinent occupata, nisi infra tres menses eadem restituerinr, & de dampnis ac injuriis satissecerint competenter, ex tunc introitum ecclesie sibi nouerit interdictum, nec a nobis aut aliis ecclesiarum prelatis nostre diocesis ad communionem dominici corporis, aut aliquis de eorum samilia admittatur. Qui uero obstinata mente dum vixit satissacere non curauerit, nullus clericus regularis aut secularis sepulture ipsius interesse presumat.

Quicumque personam ecclesiasticam enormiter vulnerauerit, uel occiderit aut captiuauerit, non nisi per sedem apostolicam absoluatur, & ipso sacto, siquid tenebat ab Ecclesia, illud perdat, & in vtilitatem ecclesie convertatur.

Statuimus, ut finguli in Synodo illi qui clericos capiunt, vulnerant, uel occidunt, aut aliás in ipfos manus immittunt violentas, excommunicati denuncientur, & nominatim illi, de quibus confliterit manifeste.

Statuimus preterea, vt si in nostra dyocesi aliquem cano nicum Kathedralis ecclesse, uel in dignitate eciam sacra constitutum capi contigerit uel captum detineri, vsque ad liberacionem ipsius & exhibicionem debite satisfaccionis, cessetur generaliter a diuinis. Similiter eciam in illa parrochia, in qua res violenter ablatas capi nel detineri contigerit, vf-que ad satisfaccionem debitam & canonicam a diuinis ces-fetur.

Item ad aures nostras per clamosam infinuacionem multorum deuenit, quod patroni eccleharum tam clerici, quam layci, Vicedomini, aduocati, judices & precones bona decidentium clericorum occupant & vsurpant, volentes sibi ab intestato succedere, quasi sue voluntalis arbitrio non iudicio racionis. Quare prouide duximus statuendum, vt singuli predicti nisi moniti occupata & vsurpata restituerint intra octo dies & de cetero abstineant a talibus, excommunicati publice denuncientur.

Hac consultissima constitucione in posterum valitura sancimus, quod nulla secularis ecclesiasticaue persona quacumque nobilitate aut preeminencie statu presulgeat, ecclesias & ecclesiarum bona, jura, jurisdicciones, homines, vassallos eorum violenter & auctoritate propria publice occupare, aut occupando inuadere, vel scienter vsurpantibus ecclesias & bona predicta prestare presumat quomodolibet per se, uel alium seu alios consilium, auxilium, uel sauorem. Quodsi aliquis contra huiusmodi nostre constitucionis tenorem secerit vel venire presumpserit, & requisitus infra mensem ecclesie lese aut prelato ipsius dampnum non emendauerit, ipso sacto sit auathematis vinculo innodatus, & terra ipsius ecclesiastico subiaceat interdicto, ac Clerus terre offensoris huiusmodi sola denunciacione prelati seu cleri ecclesic lese, seruet inuiolabiliter interdictum. Quodsi celebrare presumpserit, quamdiu offensor huiusmodi

non emendauerit quod dilinguens ipfo facto, fcilicet clerus terre offenforis a diuinis officiis fit suspensus. Simili modo illos, qui possessiment ecclesiasticas tytulo pignoris detinent obligatas, a quibus iam receperunt ultra sortem, nis restituant prelatis ecclesiarum, quarum sunt, eadem volumus pena mulctari.

Eos qui timore dei postposito clerices seu personas ecclesiasticas occidunt, vulnerant, capiunt, aut proscribunt, aut captos detinere presumunt, & sentenciam, quam incurrerunt latam a canone, non verentur, adieccione huiusmodi pene volumus coherceri, videlicet quod prelati & Rectores ecclesiarum, in quibus captiuantes ipsi degunt, & captiui clerici capiuntur, & captiui tenentur, ipsos captiuantes, & captiuos
tenentes, excommunicatos denuncient publice singulis diebus dominicis & sessiuis, nisi postquam requisiti suerint, eos
infra octo dies dimiserint libere absolutos, & in locis ubi capti
clerici uel persone ecclesiastice detinentur, tamdiu cessent a
diuinis, quamdiu in locis ipsis sic suerint captiui. Quodsi
contra secerint, tamquam eorumdem malesiciorum participes
excommunicatos esse volumus ipso sacto, faluis aliis, que
contra tales sunt in prouinciis constituta.

Cum scribtum sit in concilio lugudens, quod decet domum dei sanctitudo &c. quare statuimus, & sub pena anathematis districte mandamus, quod de cetero aliquis Clericus vel laycus sedicionem, conclamacionem, tumultum, aut impetum in ecclesiis non faciat, moueat, aut committat quouismodo, cessentque in ipsis seda & prepraua colloquia, nec non iudicia, mercaciones, societates, consilia, cauciones & publica parla-

menta.

menta. Cessent eciam in ipsis ecclesiis & earum cimiteriis negociaciones, & precipue nundinarum ac sori, cuiuscumque secularium iudiciorum strepitus & tumultus, ne ubi peccatorum est venia postulanda, ibi peccandi detur occasio. Alioquin contra eos, quantum de iure possumus, grauius prócedemus.

Item excommunicamus omnes & fingulos, qui impediunt causas, que ad forum ecclesiasticum ab antiquo de iure, priuilegio, uel consuedudine pertinere noscuntur, trahentes easdem ad aliena iudicia, uel aliter impedientes, quo minus
iusticia ecclesiastica execucionem sui gladii prosequatur, cum
non deceat iusticiam nostram & ecclesie nostre negligere, qui
alios in sua iusticia parati sumus consouere.

#### X. De Rebus ecclesiarum non alienandis.

Prohibemus insuper, ut nullus propter debitum aut fideiuffoniarum obligacionem singularis persone alicuius ecclesie
ecclesiastica bona capiat, que ad ecclesiam uel capitulum
ipsius ecclesie convincenter pertinent, & qui contra secerint,
nisi moniti insra quindenam a die monicionis numerandam
restituerint, ecclesie uel capitulo, ad quos pertinent, ipsos
excommunicacioni subiacere volumus ipso facto.

Nullus de cetero, qui cum aduocatis ecclesiarum Guuerras habebit uel inuaserit bona ecclesiarum, quibus aduocati defensores existunt pretextu guuerre quam habebit cum eis, surripiat aut ecclesias ipsas vel illas earum & loca incendio, uel hostilitate deuastet, aut homines earum spoliet bonis earum,

& qui contra fecerint, ipso facto excommunicacionem incurrant, nec absolui valeant, nisi quod deliquerunt, sufficienter emendent.

Districcius inhibemus, ne Abbas uel Abbatissa, prepositus, decanus, plebanus, uel quicumque clericus obliget uel
quocumque alienacionis tytulo ab ecclesia transferat uel commutet dotes ecclesiarum, possessiones, decimas uel quascumque res alias ecclesiarum vel vsufructum, uel in emphiteosim
dent, uel prebendas vendant laycis, quod vulgariter dicitur
leipding\*, nisi ex certa scientia nostra & licencia hoc saciant iuxta formam in canonibus comprehensam. Si uero Abbas, prepositus, decanus, plebanus & quicumque clericus contractum huiusmodi secerit, a sua dignitate uel benesicio sit
depositus ipso sacto, & contractus cum eistem initus sine nostra licencia non obtineat alicuius roboris sirmitatem.

Statuimus, ut nullus patronus, clericus, uel layeus, dotem ecclesie, in qua ius obtinet patronatus, alienare presumat. Quodsi contra (fecerit) eo ipso cadat a iure patronatus, & res alienata ad ius & proprietatem ecclesie reuertatur.

Ementes bona feodalia, que ad eccletias uel personas ecclesiasticas ecclesiarum nomine de iure directi dominii pertinent, ac vendentes, cum ea sine consensu ecclesiarum & personarum huiusmodi alienare nequeant, ecclesiarum indempnitatibus prouidendo tali volunius pena mulctari, ut ementes & alienantes layci, nel clerici, siue sint religiosi, siue clerici seculares, qui sine consensu eorum, qui super hoc requirendi suat, haiusmodi seodalia emerint uel alienauerint, ipso Mon. Boic. Vol. XV.

Eeee facto

<sup>\*</sup> Leib - geating. viu. HAL. TAUS glossarium german. medii aeui pag. 1240.

sacto excommunicacioni subiaceant, & bona ipsis ecclesiis, ad quas directum dominium pertinet, applicentur.

Edicto perpetuo prohibemus, ae inuiolabiliter observari volumus, quod nullus clericorum, Rectorum uel Vicariorum nostre dyocesis cuiuscumque gradus seu dignitatis existat, calices, libros, ornamenta, & alia vtensilia quecumque ad cultum diuinum spectancia & illorum, quorum interest, non obtenta. Alioquin tales iure se nouerint excommunicacionis sentenciam incurisse.

Item statuimus, quod nullus procurator seu yconomus ecclesie parrochialis aut silialis, qui vulgariter Zechmaister dicitur, cum bonis ecclesiarum sub nomine sanctorum & patroni illius ecclesie, cuius procurator existit, usuras, mercaturas illicitas & contractus sicticios viterius exercere presumat, Alioquin ex tunc prout ex nunc talem seu tales a percepcione corporis dominici suspendimus ipso iure.

Peruenit eciam ad nos, quod quidam custodes ecclesie, qui vulgariter Zechmaister dicuntur, redditus, qui ecclesis & luminaribus pertinent, & que ad hoc a sidelibus conseruntur, ad suos convertunt vsus, quibus sub pena excommunicacionis late sentencie precipimus, ut de omnibus & singulis perceptis huiusmodi, uel que percipere potuerunt, singulis annis coram plebano loci & duobus uel tribus melioribus de plebe faciant rationem, percepta uero ab eis indebite, indilate restituant: Alioquin per plebanos suos ad solucionem predictorum per Sacramentorum subtraccionem compellantur.

#### XI. De Testamentis.

Cum nihil sit, quod magis hominibus debeatur, quam ut supreme voluntatis liber stilus existat, specialiter in illis personis, que habent voluntatem non ligatam; Quare statuimus, vt nullus clericorum euram seu administracionem habens in preiudicium ecclesie sponse sue testari uel legare valeat nostra uel successorum nostrorum licencia non obtenta, fed omnia bona remaneant ecclesie sponse sue, que intuitu ecclesie acquisiuit, quorum disposicionem nobis & successoribus nostris specialiter reservamus. Tamen familiaribus illius defuncti clerici aliqua gracia secundum statum personarum & serniciorum est facienda. Acquisita uero ex intuitu persone, ut ex artificio honesto aut doctoratu, uel aliis modis honestis & licitis non inhibemus racionabiliter testari uel legare. de aliis nero bonis de anno congrue competentibus, que pro remedio debitorum & falute animarum funt inuenta. prohibemus concubinis, spuriis, uel aliis personis illegitimis testari, quodsi fecerint, Legata non teneant. Modicam tamen donacionem causa pietatis in articulo mortis sactam non reprobamus.

Statuimus, & a cunctis precipimus inuiolabiliter observari, vt sideles ad exequendas vltimas decedencium voluntates electi, antequam de rebus seu bonis desuncti se aliquo modo intromittunt, Inuentarium saciant de omnibus rebus per eos perceptis sub side dignorum testium, ac insra annum cuncta disponant secundum placita & testata desunctorum. Alioquin ex nunc prout ex tunc tales vltimarum Voluntatum executores a percepcione corporis Christi suspendimus, & suspensos Eeee 2



vsurarios manisestos, nisi sacta plena restitucione vel caucione sufficienti de restituenda peccunia senebri, quorum nec quisquam recipiat oblaciones sub pena suspensionis ab officio, suspensos patibulo, decollatos, vel alias qualitercumque morti traditos, in tormentis, ludis, vel publicis spectaculis, vel alias occisos, vel subito decedentes, qui non eodem anno consessi fuerint, vel receperint eukaristie Sacramentum, nisi de consilio sacerdotis sui consessoria duxerit abstinendum, tradere presumat ecclesiastice sepulture, nisi licencia nostra super hoc petita diligencius & obtenta.

Abolende consuetudinis peruersitas in quibusdam ecclesiis inoleuit, vt decedentes & morientes non permittantur persodi, nisi prius pro terra, in qua sepeliendi sunt, certum ecclesie precium persoluatur; Quare sirmiter precipimus, & inuiolabiliter observari volumus vt pro talibus nichil exigatur, velex pacto recipiatur: laudabiles tamen consuetudines a Christi sidelibus introductas volumus iu premissis observari.

### XIII. De Observacione Jeiuniorum. \*)

A d hec statuimus, vt statuta ieiunia, videlicet quadragesimale tempus, quatuor temporum, & vigilias apostolorum

<sup>\*</sup> Nota. Videtur heic agi de Jeinniis proprie dictis, hoc est, unica refectione & abstinentia a carmbus, utpote cum sermo sit de Quadradragesimali, quatuor temporum & Vigiliarum. An autem series sextis per annum eo tempore assixum snerat Jejunium proprie dellum, quo hodie non obligamur? An Sabbato non erat precepta a carnibus abstinentia? Quonam Ecclesia canone, vel R. Ponissicis decreto interdictus est carnium esus istis diebus? In cathechismis nostris vulgaribus inter Ecclesia Pracepta quarto loco numeratur abstinen-

rum consuetas, nec non omnia alia ieiunia, que per nos & nostros predecessores racionabiliter sunt instituta, excepta caufa necessitatis ab adultis inuiolabiliter obseruentur. Prauam tamen quorumdam hominum consuetudinem reprobamus, qui feriam sextam a sanctis patribus deuocius introductam & diucius obseruatam violant ex eo maxime, quia credunt, quod sabbato vel quarta seria vel die alia ieiunantes se posse plus promereri, lucc decreto sieri huius nostre constitucionis synodo prohibemus.

## XIV. De Ecclesiis & Capellis de nouo edificandis.

Inhibemus eciam, ne religiosi vel alii clerici & Layci, cuiuscumque gradus aut dignitatis existant, nostre diocesis Ecclesias, Oratoria, Capellas de nouo sundare, vel sundatas transferre presumat sine nostra & successorum nostrorum licencia speciali, & nisi eidem altari seu altaribus in proprietatibus tantum assignetur, vt saltem luminaria & alia necessaria vltra victum ministri vel ministrorum habeant competenter, & siant cum voluntate & licencia nostra & successorum nostrorum speciali

tia a carnibus diebus Veneris & Sabbati. Istud autem statutum meminit solum seria sexta, & non nisi ad exemplum patrum, & diuturnam observantiam, sine mentione pracepti, provocat. Cum insuper dicat, quosdam loco seria sexta, sabbato, vel quarta seria, jejunare, hoe est, carnibus non vesci; an igitur eo tempore Sabbatum in ista diocesi liberum suerat, nec legi abstinentia subjectum?

Paulo ante hanc synodum in Bojariam venerunt RR. PP. Carmelitæ, qui cum introducto sui ordinis scapulari sorte etiam jejuninm quartæ seriæ, illis usitatum, quibusdam persnaserunt. Verum hæc ab instituto nostro aliena sunt. Viderint Theologi, & juris ecclesia-stici tractatatores.

ciali. Aliter fundata ecclesia vel altare diruatur, & fundator ad arbitrium nostrum canonice puniatur.

Item multi secularium hominum sub pretextu elemosine illicite acquisite, vbi verum dominium non transfertur, sicuti de Vsura vel Rapina, ecclesias aut altaria de nouo edificant atque dotant, ponentes certe pecunie quantitatem ad Víuras, de quibus ministris altarium victum & amictum amministrant. credentes, deum huiusmodi placare muneribus, quibus ipsum magis ad iracundiam, prouocabunt, testante Salomone, qui ait, qui offert sacrificium de substancia pauperis, ac si vidimet filium in conspectu patris. & rursus scriptum est: Honora dominum de tuis justis laboribus. Quapropter huic malo pestifero secundum constituciones sanctorum patrum occurrere cupientes statuimus, & sub anathematis pena districte precipiendo mandamus, vt nullus clericorum aut Laycorum nostre diocesis Monasteria, Ecclesias, Capellas, aut altaria taliter fundare aut dotare fundatas de cetero prefumat: Si indignacionem omnipotentis dei & eternam dampnacionem vo-Inerit euitare. De iam vero taliter fundatis & dotatis altaribus nobis, successoribus & fratribus nostris Canonicis moderacionem & ordinacionem referuamus. Insuper omnes & singulos, qui aufu temerario de dedicatis Ecclesiis, Monasteriis, feu capellis faciunt castra, municiones, seu speluncas latrotronum, vel qui perfodunt cimiteria, ossibus mortuorum eicctis, ac eciam opem vel operam dantes ad premissa, decernimus sentencie excommunicacionis subiacere, cum scriptum sit, quod semel deo dicatum est, ad humanos vsus transferri non debet.

#### XV. De Parrochiis, & alienis parrochianis.

rauis & clamosa querela nostris auribus inculcatur, quod on nulli clericorum fuis iuribus non contenti, parrochianos alienos ad confessiones, officia diuina, ac sepulturam in periculum animarum fuarum alliciunt, invitant, & admittere temere prefumunt contra canonicas fancciones, cum non liceat alicui mittere falcem in messem alterius, cum neque absoluendi vel ligandi habeant potestatem, excepto necessitatis articulo, qui legem non habet, & fic per tales anime miserabiliter seducuntur: Nos igitur sanctorum patrum vestigiis inherere volentes, qui ecclesie sancte dei & personis ecclesiasticis terminos, quos non licet transgredi, posuerunt, mandamus, quod fingulis diebus festinis publice proclametur per sacerdotem, vt exeant alieni parrochiani, nisi aliqui propter funus familiare, nuptias folempnes, aut dedicaciones 'ecclesiarum, seu aliquam aliam euidentem necessitatem ibi venissent, eciam de cetero nullum alienum parrochianum ad confessionem & sepulturam recipiat quouismodo: Alioquin per septem dies immediate sequentes nouerit se ab ingressu ecclesie suspensum ipso iure.

#### XVI. De decimis qualiter folui debeant.

Reuera fancti patres in suis tradiderunt scripturis, de vino, grano, fructibus arborum, pecoribus, ouis, negociacione, de ipsa maticia, de venacione, de omnibus bonis decime sunt ministris tribuende, ita vt qui de hiis eas soluere neglexerint, ecclesiastica debeant districcione percelli. Volumus

Jumus igitur & districte precipimus, quatenus antequam de bonis predictis expensis deductis decimas ecclesiis, ad quas pertinent, cnm integritate debita persoluants. Item cum Leuitis seu eciam sacris personis iure divino decime debeantur, dolentes referimus, quod quorumdam Laycorum cupiditas huiusmodi ius, quod deus sibi in signum generalis dominii retinuit, nititur abolere, & de sua voluntate de hiis, que ad ipfos non pertinent, aliter ordinare, ymo pocius deordinare presumunt, quasi a sese divivi servicii iugum velint excutere, quod in baptifinate funt professi. Huius igitur approbacione concilii districte precipimus, vt iuxta laudabilem consuetudinem patrie decime tam antique quam de nevalibus majores & minute plenarie perfoluantur, nec licet alicui Lavco nobili, cuiuscumque dignitatis vel principatus existat sibi decimas & maxime de minutis & noualibus vsurpare, alioquin si contra fecerit, ab ingressu ecclesie vsque ad satisfaccionem condignam se nouerit esse suspensum.

Statuimus, vt Judei sacerdoti parrochiali, infra cuius terminos manserint, pro eo, quod loca, in quibus christiani habitare deberent, occupant, iuxta quantitatem dampni, quod ei ex hoc inferunt, ad arbitrium diocesani loci omnes prouentus, quos a christianis, si ibidem manerent, sacerdos perciperet, refundere compellantur, decimas eciam prediales cum omni integritate persoluant.

Item statuimus, & sub pena suspensionis precipimus sirmiter & districte, vt decani, plebani, & prouisores ecclesiarum inquirant diligenter homines censuales ecclesiarum nostrarum precipientes districcius sub pena excommunicacionis

Afon, Roic. Vol. XV.

Ffif

fuis

fuis subditis, vt se prodant seu manisestent saltem occulte, si non audeant maniseste, & de hac caussa in confessione diligentem faciant inquisicionem, & nobis dent in scriptis nomina inuentorum censualium, vel prelatis ecclesiarum, ad quas pertinent huiusmodi censuales.

Item statuimus, quod nullus, qui decimas noualium vel alia bona Ratisponensis ecclesie, & aliarum ecclesiarum sibi subditarum, que sunt absolura, vel obligata pignori, vel homines proprios aut censuales ipsius in proprietatem vel in feodum sibi vendicare presumant iniuste & huiusmodi hominibus propriis seu censualibus, qui se subtrahere nituntur ecclesia predicte dominio, questo colore, non concedantur ecclesiastica sacramenta, sed singulis diebus dominicis & festiuis excommunicati denuncientur in ambone, ne per temeritatem tam improbam eterne dampnacionis sub nostra dissimulacione dictos iniuriatores laqueus inuoluat & apprehendat.

Auaricie cecitas quorumdam facerdotum oculos in tantum excecauit, quod fepius & frequenter debitores decimarum, noualium & censuum ecclesiarum, quod dolentes referimus, in consessionibus & extra inducunt, vt sibi decimas & census huiusmodi tradant & assignent, salse promittentes restitucionem & porreccionem earumdem. cum igitur occasio peccandi omnibus sit auserenda, statuimus, vt nullus sacerdotum talia & similia de cetero sacere aut vsurpare presumat: alioquin se nouerit suspensum a diuinis eo sacto.

## XVII. De Regularibus conuerfis & Peginis.

Item statuimus, quod quilibet prelatus seu prelata cuiuscumque gradus, ordinis aut dignitatis existant, omnia beneficia ad ipsum seu ipsam communiter vel diuism spectancia simpliciter & pure sine omni diminucione, modo & paccione conferat, nihil sibi vel ecclesiis suis exinde reservando, nisi quantum ab antiqua consuetudine vel privilegio sibi & ecclesie sue racionabiliter noscitur pertinere. Alioquin penam suspensionis a divinis & ecclesie ab ingressu noverint se ipso facto incidisse.

Cecitas & abusus quorumdam Monasteriorum & ecclesiarum taliter inoleuit, quod prelati negligentes, desides, prodigi, dilapidatores & nimium liberales, melioris condicionis
sunt, quam viri iusti, prouide & occulati. Nam cum mammona iniquitatis prouidere, & cum suis subditis sepius ordinare consucuerunt taliter, vt dimissis ptelaturis suis vnam vel
duas prebendas, aut valorem ipsarum sibi temere vsurparc
presumunt contra regulam Beati Benedicti, & constituciones
sanctorum patrum prelaturis suis sub certis modis & pactis symoniaci & proprietarii essiciuntur, & heu ad baratrum dilabuntur. Quare statuimus, & firmiter observari volumus, vt
nullus prelatorum nostre diocesis cuiuscumque dignitatis, or-

Ffff 2

dinis,

dinis, aut condicionis existat, talia de cetero nobis inconsultis facere presumat. Alioquin facientes & consencientes ipso sacto se nouerint sentenciam excommunicacionis incidisse.

Monachi mortui mundo, viuentes deo, velut piscis in aqua, semper debet in Monasteriis remanere, nec se debent secularium cetibus immiscere. Quidam autem stulti, quibus sua condicio displicere videtur, habitu reiesto vagantur in seculo, quidam eciam exquisito colore claustrum esfugiendi, quod sicte conuersis carcer esse videtur, vel reputatur, ad alia se monasteria destinari procurant, vt observancias essugiant seculares. (Salutares)

Nonnulli eciam prelati, quod deterius est, vagabandos Monachos recolligere pretermittunt, quorum detestande confuetudini desiderantes resistere, presenti statuto declaramus, quod abbas, prepositus regularis vel monachus habitum deponens monachalem, excommunicacionis sentenciam incurrat. Abbas vero vel prepositus, dum vagabundum monachum dum potest non recolligit & ad ouile reducere negligit vel pretermittit, virtute sancte consuetudinis ab amministracione spiritualium suspendatur.

Illam eciam prauam abbatum consuetudinem reprobamus, qua abbates pro leuibus excessibus, & non numquam simulatis offensis passim & disserenter de monasteriis ad monasteria monachos mittunt, cum delictum pocius illic puniri & mori debeant, voi committitur, & patratur, cum nec tales missi ad alia monasteria peccata sua lugeant, sed vagantur pocius dissolute; timemus enim vehementer experiencia do-

and the state of t

cti, vt per tales missiones siant, qui nequam suerint, nequiores. Si vero necessitas exigit, vt Monachus ad aliud monasterium transmittatur, hoc abbati nullo modo liceat, nisi causa missionis & tempus reditus per nos aut nostros ordinetur successores.

Nullus deinceps prelatus, nullus plebanus, nullus alius, cuiuscumque ordinis aus religionis existat, masculum aut feminam tonsurare, aut vestes induere, aut benedicere presumat, nisi certam & approbatam prositeantur regulam, & se destinet certo loco. Eos vero vel eas, qui vel que contra secerint, a locorum Restoribes & plebanis per censuram ecclesiasticam, monicione premissa, compelli precipimus, vt, aut certe religioni se conferant, aut religionis vestem, que vagandi eis prestat materiam & opportunitatem accommodat delinquendi, abiiciant, ne irregularen vitam vestis religiosa obumbret.

Nulli religioso liceat extra suam professionem vel ordinem sibi confessorem eligere, nisi de prelati sui licencia speciali.

Nonnulli conuersi nec non conuerse motibus propriis innitentes ab omni conuersacione communi se subtrahere moliuntur, & inter cetera sacerdotibus iura parrochialia velut acephali non exhibere, nec volunt parrochiam statutis horis & temporibus frequentare, quibusdam eciam singularibus seu specialibus observanciis ambulare satagunt in tenebris non in luce. Quorum vesanie cupientes occurrere, statuimus & ordinamus, vt omnes prespiteri, qui presunt parrochiis, plenam & liberam habeant potestatem ipsos & ipsas per censuram ecclesiasticam cohercendi, quod diebus dominicis & sestiuis ad parrochiales ecclesias conueniant ad diuinum officium
audiendum, & ad exhibendas eis oblaciones & alia iura parrochialia tam debita quam consueta. Sed cum grex dominicus, quem Christus pretioso sanguine, corruptibilibus non
acquissuit, sit omni diligencia gubernandus, sanccimus, vt sacerdotes, qui plebibus presunt, singulis annis semel, assumptis sibi
duobus conversis & duabus peginis honestioribus, super quo
consciencias ipsorum tamquam nobiscum in partem sollicitudinis vocatorum sub obtestacionis siducia plenius oneramus,
vt tam super vita quam conversacione conversorum & peginarum sibi subditorum inquisicionem habeant diligentem, sicut in examinacione districti iudicii super eis reddere voluerint racionem.

\* De Beguinis vid. Thassinus de vet & nov. Eccl. disciplina P. I. Lib. III. cap. 63. S. XI. & Böhmer Jus ecclesiasticum Lib. III. Tit. XXXI. 6. XLV. seq.

### XVIII. De Jure patronatus.

dam ecclesiarum patronorum, qui Rectoribus earum defunctis spoliant dotem & ecclesiam omnibus rebus mobilibus in falutis proprie dispendium & scandalum plurimorum, statuimus, vt talis patronus, clericus sine layeus, qui hoc facere presumpserit, sit de iure presentandi ea vice suspendius, & superior ecclesiam ea vice conferat, omni excepcione procul mota.

Quamuis patroni sint ecclesiis ad presidem (presidium) deputati, sed tamen in hoc tendit ad noxam'& oppressionem, quod ad desensionem noscitur institutum.

Nam advocati pariter & patroni bona, que sunt ecclesiasticis vsibus deputata, dirripiunt, & personas ecclesiasticas multipliciter inquietant, & vnde sperant auxilium, senciunt detrimentum. Cui pesti cupientes mederi, constitucione, prefenti sanccimus, vt tam aduocati quam patroni, cuiuscumcumque preeminencie sen status fuerint, statutis & antiquis juribus, ipsis vel eorum progenitoribus in institucione prima, vel cum ipsas aduocatias a principio susceperunt, deputatis penitus stent contenti. pro posse quoque statum, honorem. & res ecclesiarum fideliter manuteneant & defendant; si vero patronus vnus plures reliquerit filios aut heredes, omnes isti, qui succedunt in stirpem & in locum defuncti, nichil plus exigant, extorqueant, vel recipiant, quam ei debebatur, in cuius loco & ius successerunt, & nichilominus in solidum, sicut defunctus, ecclesiam defendere teneantur. Si quis autem extorsione seu recepcione iuris aduocaticii excelerit, sicut raptor seu spoliator ecclesie puniatur.

Item statuimus, quo patroni diligenter attendant ne indignum Superiori presentent, videlicet incorrigibilem, infamem, illiteratum, prauum, corpore viciatum, illegitimum aut alias personas a iure reprobatas. Alioqui nouerint se a iure presentandi ea vice dumtaxat excidisse.

#### Monumenta

#### XIX. De consecracione Ecclesie vel altaris.

It in basilicis non consecratis aut in ecclesis sanguinis vel seminis esusione pollutis, homicidio, ignibus, confraccionibus, vel rapturis enormibus execratis nullus clericorum nostra licencia non obtenta celebrare presumat, sub anathematis pena prohibemus, & eadem pena prohibemus, ne in campis, tentores (tentoriis) vel cimiteriis aut altaribus viaticis sine nostra & successorum nostrorum licencia speciali missarum solempnia celebrentur.

#### XX. De celebracione missarum & horis canonicis.

audabilem consuetudinem sanctorum patrum ac predecessorum nostrorum approbare volentes, vt mater misericordie & mediatrix generis humani gloriosius honoriscetur, statuimus, vt impedimentis legitimis cessantibus horas eiusdem beate Virginis quilibet sacerdotum nostre diocesis qualibet die studeat adimplere, si intercessionibus intemerate Virginis gloriose consolari & adiunari desiderat, ac remuneracionem dininam voluerit perpetuo reportare. Item statuimus, vt nullus clericorum sine causa racionabili missam de die consuetam propter missas peculiares sine speciales omittat.

Item districcius sub anathematis pena prohibemus, quod nullus binam celebracionem vna die saciat, nisi in casibus a iure expressis. primo si aliquod sunus est presens, tunc vnam dicat de die, & aliam pro defunctis. Secundo propter necessitatem peregrinorum. Tercio quando hostiam non habet consecratam, & aliquis infirmorum vult communicare Quar-

to propter folempnes nuptias. Quinto propter paupertatem ecclesiarum scilicet quando due ecclesie parrochiales commendantur vni sacerdoti. in quibus casibus permittitur ipsis sacerdotibus celebrare duas missas, in prima tamen missa nullam recipiant ablucionem. In secunda vero potest & debet. Trinam vero celebracionem vna die in eadem vel in diuersis ecclesiis, die natalis domini dumtaxat excepta, sub pena predicta sirmiter inhibemus.

### XXI. De Clericis indigne ministrantibus.

Statuimus & sirmiter observari volumus, quod nullus clericorum missas celebrare presumat, nisi Matutinum, Primam, & Terciam cum Reverencia dixerit & persecerit reverenter.

Item nullus celebret non premissa digestione. Item sunt nonnulli singentes se consicere corpus Christi hostiam non consecratam eleuare presumunt, sacientes populum ydolatrisare. Aliqui vero debitam prolacionem verborum ac debita intersticia non seruant; nonnulli eciam pransi. Aliqui vero canes a aues venaticos a consimiles ad altare ducentes minus digne celebrant. Nonnulli eciam causa vena ionis seu voluptatis, antequam luciser oriatur, noctis tempore excepta vigilia natiuitatis domini, similiter celebrare presumunt, quare hec fimilia sirmiter sub pena excommunicacionis prohibemus, ne de cetero talia siant. Alioquin talia presumentes animaduer-sione condigna puniemus.

Insuper statuimus, quod si quis clericorum excommunicatus vel suspensus celebrauerit, aut celebrare vel alias se divi-Mon. Boic. Vol. XV. Gggg nis ingerere presumpserit, semel aut pluries in officio suo, cum tales sint irregulares, precipimus, vt infra spacium duorum mensium iter arripiant ad romanam curiam pro habilitacione & dispensacione obtinenda. Alioquin rebelles nouerint se ex nunc prout ex tunc nostra diocesi exclusos, & si illos vltra in diocesi nostra reperierimus, incarcerabimus eosdem, prout iuris ordo postulat & requirit. & idem volumus de clericis per saltum promotis & de non promotis ministrantibus observari.

Quidam non legitime geniti paterni sceleris imitatores, nonnulli vero membris carentes vel fensibus orbati, vel alias corpore viciati, quidam eciam irregularitatibus irretiti nec non officii carentes execucione se misteriis ingerunt sacrorum ordinum in sue salutis dispendium & scandalum plurimorum. Ad reformacionem igitur ecclesiastici status & decoris domus domini, quod nequeuntes conniuentibus oculis preterire, decernimus statuentes, quod quicumque talium per decanos in diocesi nostra recepti fuerint, quocumque modo nobis sine mora qualibet transmittantur pro suis excessibus corrigendi, vel si decreuerimus apostolice sedi super-obtinendo dispensacionis beneficio destinandi. Quodsi forte rubore perfusi se nostris conspectibus infra mensem distulerint presentare, loci decanus ipsos per suspensionem tam ab officio quam a beneficio punire seu cohercere nullatenus pretermittat, & si decanus quilibet in hoc faciendo negligens fuerit, ipse penam sustineat pro eisdem.

Item omnis, qui contra interdictum celebrauerit, vel in quorum ecclesiis de iplorum consciencia & assensu est celebratum contra interdictum, aut aliter interdictum violatum, sur spen-

spensum ab officiis & beneficiis mittimus ad Papam, precipientes, vt iter arripiant infra tres mentes: alioquin eos grauius puniemus.

Districcius inhibemus, ne aliquis clericus a layco patrone, recipere benesicium audeat, nisi ab Episcopo vel Archidyacono suerit institutus; Alioquin ab ossicio seu benesicio sit suspensus & ab omni iure, quod exinde sibi compeciit, cadat ipso sacto, & laycus qui auctoritate propria instituit, ipso iure perdat ius patronatus.

#### XXII. De Sacramentis non iterandis.

Ne iniuria fiat Sacramentis, quibus maxima reuerencia a Katholicis viris debetur, statuimus, quod nullus clericorum puerum prius baptisatum & confirmatum de nono baptisare presumat, seu confirmari procuret, nisi in dubio & sub certa forma, si non es baptisatus, te baptiso in nomine patris & filii & Spiritus sancti. Et idem siat de confirmacione, nisi forte maniseste constiterit, quod puer ab hereticis vel a laycissuerit baptisatus predicta verborum forma non seruata.

### XXIII. De Baptismo & eius effectu. .

Baptismus cum summa reuerencia & deuocione celebretur in materia & sorma. In materia scilicet aqua elementari. In sorma vero sub hiis verbis: Ego baptiso te in nomine patris & silii & spiritus sancti. doceant eciam sacerdotes, tam mares quam seminas in necessitate posse paruulos suos baptisare eadem sorma in suo ydiomate, & quod patres & matres

Gggg 2

proprios infantes, si summa necessitas exigat, poterint baptisare, & eciam de sacro sonte leuare, super quibus conscienciam Sacerdotum oneramus, eciam diligenter inquirant, vtrum
debita forma & materia sit observata, tune quod legitime
factum est, approbent, supplentes circa baptisatum quoad vnctionem olei in pectore & in scapulis, & chrismatis in vertice,
quod a laycis est omissum. Si autem in baptismate debitam
formant non invenerint observatam, non differant puerum
huiusmodi baptisare.

Item prohibemus edicto perpetuo, ne aliquis clericorum de cetero in aulis, cameris, aliisque priuatis domibus infantes audeat baptifare, fed in ecclesiis, in quibus ad hoc sunt fontes specialiter deputati, nisi Regum vel Principum pueros, aut nisi alia necessitas emerserit, propter quam ne nequeant ad ecclesiam absque periculo peruenire. Qui autem secus presumpserit, per nos aut nostros successores granius puniatur.

Quorumdam auariciam restringere cupientes, qui pretextu Sacramentorum nouos auaricie modos adinueniunt, multitudinem compatrum seu commatrum in baptismo conducentes, per quod multa scandala, pericula, seu impedimenta animabus inducunt; quare statuimus, vt nullus deinceps vltra tres personas in vtroque genere ad baptismum compatres seu commatres rogare aut conuocare presumat, si indiguacionem omnipotentis Dei voluerit euitare.

## XXIV. De Custodia Eukaristie, & Sacramentorum.

Voi maius periculum versatur, ibi caucius est agendum. igitur statuimus, vt in omnibus ecclesiis nostre diocesis regularibus, collegiatis & curatis baptismus, crisma, oleum sauctum, Eukaristia, reliquie Sanctorum, & ornamenta ecclesiastica sub sideli custodia, clauibus & ferris adhibitis obseruentur, ne possit ad illa manus temeraria seu nepharia quolibet modo extendi. Pallee quoque altaris, vasa corporalia, & vestimenta ministrorum munda & nitida obseruentur, quod nimis videretur absurdum in sacris sordes sustinere, & negligere, & in prophanis seu mundanis honestatem obseruare.

### "XXV. De veneracione Sanctorum.

Gloriosus Deus in Sanctis suis sanctam matrem ecclesiam surginum de deciam virginum de viduarum preconiis celestibus de honoribus honorauit, nec non inter cetera gloriosam virginem de matyrem BARBARAM multis miraculis decorauit, cui eciam in sine vite sue promisit omnibus memoriam ipsius agentibus misericordiam de remissionem omnium peccatorum sempiternam confequi, quam nos eciam tempore iuuentutis dileximus, de ipsius sestum singulis annis celebrandum dotauimus nostra in ecclesia Kathedrali; omnipotentis dei consist suffragio, nec non beatorum apostoiorum Petri de Pauli, in quorum locum successimus licet indigni, statuimus de inuiolabiliter observari volumus sub anathematis pena, vt deinceps de in perpetuum Sancte Barbare sestum in nostra diocesi honorisice ferietur, de fe-

stiue celebretur, sicut sestum beatarum virginum & martyrum Margarete & Katerine, consilio & assensu nostri venerabilis Capituli presentibus accedente. In nomine patris & silii & Spiritus Sancti.

Volumus & districte mandamus vniuersis & singulis Rectoribus ecclesiarum & plebanis, quod diligenter prouideant subiectum sibi populum frequenter instruant, quod sestiuitates
Sanctorum & ferias ad honorem altissimi & sanctorum Dei ab
ecclesia Dei & sanctis patribus introductas diligenter observent.
Si quis vero necessitatis articulo, qui legem non habet, excluso violare presumpserit siue molendo, triturando, aut alios
actus serviles diebus dominicis exercendo, per sentenciam excommunicacionis percellatur.

XXVI. De emunitate ecclefiarum.

Cum ecclesiastice persone nec secularibus exaccionibus, nec angariis, parangariis, vel steuris aliquibus vtriusque iuris testimonio debeant pregrauari, quidam tamen plus terrenam timentes quam diuinam ledere potestatem talia persoluere non abhorrent, per quod eciam qui princeps est orbis, constituitur sub tributo, quorum pusillanimitati seu consciencie perturbate presentis statuti remedio cupientes occurrere, prouidemus, (&) sub anathematis interminacione prohibemus, ne religiosi vel clerici seculares, in dignitatibus constituti, vel simplices, nouam steuram, exacaccionem, vel aliqua de nouo superinducta persoluere presumant, nisi nos ex aliquibus emergentibus casibus communiter vel diuisim duxerimus ordinandum: prohibemus insuper, nequisquam clericorum decano

fuo vel archidyacono communiter vel diuisim collectam vel exaccionem aliquam sine nostro scitu & licencia soluere presumat. Contrarium facientes ab ossicio sunt suspensi.

XXVII. De Matrimoniis & Sponfalibus.

Yum matrimonium, quod auctore domino ad procreacioonem generis humani falubriter institutum est, cum reuerencia & honore in facie ecclesie celebrari debeat, decernimus statuendo, vt plebani, aliique rectores ecclesiarum ac vicarii nostre diocesis inhibeant publice in ecclesiis suis singulis diebus dominicis & festiuis sub pena excommunicacionis, ne aliqui matrimonialiter coniungantur, nisi si prius tribus dominicis in ecclesia publice infinuatum, quod tales simul contrahere volunt, in qua infinuacione populus moneatur, & sub pena excommunicacionis annectator, vt, si aliquis impedimentum sciuerit inter illos, qui matrimonialiter volunt coniungi, illud proponat publice, si sine periculo & scandalo hoc fieri poterit; alioquin proponat occulte Sacerdoti. Et si post trinam infinuacionem nullum proponitur impedimentum tune in nomine domini coniungantur. Si autem impedimentum legitimum & euidens proponeretur, tunc nullatenus contrahere permittantur. Si vero dubium sit, an impedimentum sit fufficiens ad matrimonium impediendum, in hoc casu non permittantur contrahere, donec per decanum ecclesie nostre Kathedralis, aut qui tunc pro tribunalibus sederit, quid sieri debeat, decidatur.

Precipimus eciam districte, ne clerici intersint clandestinis desponsacionibus vel matrimoniis occultis, ex quibus dissensiones,

siones, scandala, periuria, inimicicie, nec non animarum varia pericula surgere dinoscuntur. Postquam autem plebanus de vero vel sama probabiliter cognouerit aliquos clandestine contraxisse, statim ipsos ad publicandum & iura sua profequendum coram ecclesia censura cogat ecclesiastica mediante.

Prudencias vestras volumus non latere, quod cause matrimoniales non sunt tractande per quos libet, sed per iudices discretos, qui potestatem habeant iudicandi & statuta canonum non ignorant, cum ecclesia romana mater omnium & magistra causas matrimoniales tamquam periculosas Episcopis consueuit delegare, sunt tamen nonnulli simplices elerici & curati, nec non aliqui prelati & abbates ac decani nostre diocesis, quibus de primilegio non competit, qui de causis matrimonialibus coniungendorum separanda (ita codex) cognoscant, graue in periculum animarum & scandalum plurimorum, quod de cetero sieri sub pena excommunicacionis late sentencie sirmiter inhibemus, nisi ex speciali commissione alicui vel aliquibus nostris litteris committamus.

Item prohibenius, quod nullus clericorum, Rectorum seu Vicariorum secundas Nupcias sub pena suspensionis deinceps benedicere presumat.

#### XXVIII. De Accufacionibus.

Perniciosam quorumdam hominum consuetudinem, quantum nobis a domino conceditur, extirpare cupientes quorum nonnulli reiectis vxoribus suis legitimis concubinas sibi publice assumere, & cum eisdem maniseste habitare presumunt. Quicumque eciam vsuras, sortilegia, incantaciones, diui-

diminaciones & alia nepharia in scandalum sancte matris ecclesie publice exercere non verentur. Mandamus igitur singulis & vniuersis ecclesiarum Rectoribus, plebanis, viceplebanis nostre diocesis in virtute sancte obediencie sirmiter & districte, vt de premissis & similibus malesiciis diligenter inquirant, & nobis deserant seu manifestent, vt eadem crimina vleisei & vindicare secundum quod canones statuerunt, absque omni impedimento valeamus.

# XXIX. De Calumpniatoribus & facientibus ac affigentibus cedulas disfamatorias.

Jum forcius punienda sint crimina, que insontibus hominibus & innocentibus, & maxime facratis inferuntur. Sunt tamen nonnulli Lupi rapaces & honoris detractores in ecclesia dei, qui ad aufferendum honorem hominibus libellos samosos & cedulas distamatorias contra innocentes & ignorantes temere scribunt aut scribi procurant, & easdem ecclesiis & locis aliis, vbi prefumitur reperiri affigunt & apponunt in falutis & honoris sui dispendium & seandalum plurimorum. Volentes autem hanc pestem mortiseram a nostra ecclesia & diocesi eliminare, cum tales secundum leges sint decapitandi, secundum canones vero excommunicandi, statuimus & fub pena excommunicacionis late sentencie, quam eciam ipso facto incurrat, si quis deinceps talia sacere aut attemptare, presumpserit, districte mandamus, vt ab omnibus clericis nofire diocefis, quibus hoc notum fuerit, detractores & diffamatores huiufmodi cuiufcumque condicionis aut status suerint. Mon. Boic Vol. XV. Hhhh flatim

statim in genere excommunicentur, & excommunicati denuncientur publice corum plebe singulis debus dominicis & sessiuis, donec aliud ad nobis, nostris successoribus, aut vicariis nostris habuerint in mandatis. Qui vero clericorum aut laycorum talem cedulam inuenerit, statim rumpat & nulli reuelet, sed igne consumat: Alioquin tamquam celatores huiusmodi criminis aut sautores sciant se sore a percepcione Corporis dominici ipso sacto suspensos, donec per nos sucrint absoluti & ecclesie reconciliati, quam potestatem nobis & successoribus nostris specialiter reservamus.

## XXX. De Simoniacis.

Quante dampnacionis & peruerlitatis existat crimen symoniace prauitatis, nouit ille, cuius proprium est misereri, qui eciam ementes & vendentes eiecit de templo, cum hoc sanctorum edocent sancciones, quod tanta est labes huiusmodi criminis, quod apud deum quasi heresis reputator, & tales ab Ecclesia sint reiiciendi. Sunt tamen nonnulli sacerdotes, quod dolentes referimus, qui non tam ex simplicitate sen iuris ignorancia, sed certe magis ex auaricie vicio, que multorum oculos excecauit, cum Eukaristiam, oleum infirmorum, baptisma paruulorum, crisma sanctum, sepulturam & alia ecclesiastica Sacramenta suis subditis administrant, pecuniam extorquere sub desensione longe consuetudinis pretendunt, non aduertentes, quod diuturnitas temporis peccata non dimittit sed augmentat. Nos igitur inherentes concilio Turonensi huiusmodi consuetudinem totaliter reprobamus, &

jub pena excommunicacionis firmiter inhibemus, ne talia de cetero fiant, per hoc tamen laudabiles confuetudines, & si aliqua munera sponte offerantur, non reprobamus.

Item firmiter inhibemus, ue aliquis facerdotum nostre diocesis deinceps pro debitis pecuniariis, siue decimis aut oblacionibus aut aliis rebus similibus quibuscumque protrahere aut subtrahere presumat baptisma paruulorum, penitencias morientium & sepulturam mortuorum quouismodo. Alioquin talem vel tales ex tunc prout ex nunc excommunicamus solempniter in hiis seriptis, & nichilominus eosdem pro absolucione ad curiam transmittimus romanam.

### XXXI. De hereticis.

Excommunicamus & anathematifamus ante omnia vniuerfos hereticos, quibuscumque nominibus censeantur, facies quidem habentes diversas, sed caudas ad inuicem ligatas, qui de vanitate conueniunt in id ipsum. Similiter excommunicamus omnes fautores, credentes, receptores, defensores hereticorum, & qui tales scienter presumpserint ecclefiastice tradere sepulture. Inhibemus eciam, ne vmquam
cuiquam layce persone cum iudeis & hereticis publice vel
priuatim de side Katholica disputare liceat; Alioquin excommunicacionis laqueo innodetur.

Item prohibemus, consolacionem manus imposicionem ab hereticis ne aliquis recipiat pena sub premissa.

Item quia Judei, qui ad ritum Christianorum sunt conuers, & postea redeuntes ad Iudaismum peiores efficientur quam

Hhhhh 2 prius

prius in scandalum sancte matris ecclese & sidei Katholice, volumus, qui contra tales si convicti suerint de premissis, tamquam contra desensores hereticorum procedatur.

Monemus eciam fingulos ecclesiarum Rectores, vt diligenter super premissis inquirant, & nobis in seriptis nomina eorum remittant, vt vulpecule, id est, heretici de ecclesia dei eliminentur.

Vt fides Katholica nostris prosperetur temporibus, & pravitas infidelica de finibus fidelium extirpetur, statuimus, vt nullus Beghardus seu pegina in conventiculis seu locis secretis predicare prefumat, cum, vt frequenter (contingit) errores seminent, & homines inficiant doctrinis suis sacrilegis ac peruersis, sicut pridem ad nostrum deuenit auditum nonnullos errores ab ipsis fore promulgates, primo videlicet, quod homo in vita presenti talem perfeccionis gradum possit acquirere, vt reddatur inpeccabilis, & quod amplius in gracia proficere non possit. Secundo quod ieiunare non oportet hominem vel horare, postquam talem perseccionis gradum acquilierit. dicunt, quod qui sunt in spiritu libertatis, non fint subiecti, & plura similia & maiora, Quare sirmiter precipimus & inniolabiliter observari volumus, vt siquis tales errores vel confimiles a Beghardis seu Peginis aut aliquibus aliis audierit, assirmando nobis & nostris ossicialibus huiusmodi personas, vt vicionem canonicam in ipsos exerceamus, statim intmare procuret.

### XXXII. De Viuris.

ontra viurarios iuxta statuta lateranensis concilii taliter procedatur, vt si notorius fuerit eorum excessus, fine di-Ninceione qualibet ecclesiastica careant sepultura, nisi prius ablata reslituerint, vel nisi caucionem debitoribus, a quibus receperunt, vel ipsis absentibus ordinario loci, vel Rectori parrochie, vbi habitat, de restitucione secerint sussicientem. Si vero non fatisfecerint, neque caucionem sufficientem, vt premittitur, fecerint, ipforum heredes ad restituendum vsuras per censuram ecclesiasticam compellantur. Si qui autem tales sepelire presumpserint, excommunicacionis sentenciam ipso iure incurrant. & suis beneficiis priuentur. Nec aliquis dictorum vsurariorum testamentis intersit, aut eos ad confesfionem admittat, sine ipsos absoluat, nisi satisfecerint de viuris, vel de satisfaciendo, vt premittitur, ydoneam prestiterint caucionem. Testamentum eciam ipsorum aliter sactum irritum fit ipfo iure.

Item statuimus, quod nullus alienigenis personis & ignotis domos suas ad exercendum vsuras locare presumat. Item volumus & sub pena excommunicacionis inhibemus, ne aliqua religiosa secularisue persona vsuras exerceat, aut Judeis & malis christianis in vsuris communicet, pecunias mutuando, concedendo, seu deponendo, aut res alias quascumque mutuando lucrum vsure percipiens, vel eciam sperans: alioquia ex tunc prout ex nunc nouerit se sentencie excommunicacionis subiacere, quam absolucionem nobis & successoribus noseris specialiter reservamus.

Legis dominice constituta, ne quis terram duabus viis ingrediatur, prohibent & ne res vnica diuersis iuribus censeatur, statuto presenti decernendo cauemus, ve omnes clerici nostre diocesis tam religiosi quani seculares aut negociaciones non exerceant, & specialiter ne res sub dilacionibus vendant, aut carius eas distrahant, aut preemciones prorsus euitent, cnm enim non solum a malo, sed eciam a quauis spet cie mali debeant abstinere, sane eciam cauere debent, ne crimen auarice, quod est ydolorum seruitus perpetrent aut committant, volentes, ve quicumque negociaciones, viurariam pranitatem, & preemciones repertus suerit exercere, preterquas, quibus a iure communi punitur, nobis viginti libras denariorum persoluat, in usus pauperum vel alias, sicu-decreuerimus, conuertendas,

Preterea cum delictum priuilegium & emmunitatem non habeat, & delinquentem pena, non dignitas, merito comitetur, statuimus, vt quilibet usurarius, cuiuscumque status aut condicionis suerit, miles siue ministerialis, superior vel inferior, omni priuilegio fori cessante, sub nobis & nostris iudicibus de & super super vsuris possit conueniri. Item statuimus, & verius, statutum in concilio Wienensi declaramus, quod si quis in illum errorem inciderit, vt percinaciter assirimare presumpserit, exercere vsuras non esse peccatum, eumdem decernimus sore vt hereticum puniendum.

#### XXXIII. De iniuriis & repressaliis.

Eth pignoraciones, quas vulgaris elocutio repressalias nominat, in quibus alius pro alio grauatur, quamquam graues legibus & equitati naturali contrarie, ciuili sint constitucione prohibite, vt tamen earum prohibicio in personis ecclesiasticistanto amplius timeatur, quanto in illis inhibetur eas concedi contra personas seu bona ipsorum, aut quantumcumque generaliter pretextu cuiuscumque consuetudinis, quam pocius reputamus abusum, sore concessa ad illas extendi presenti decreto districcius inhibemus. Illi autem, qui contra secerint, aduersus personas easdem pignoraciones seu repressalias concedendo, vel exercendo ad eas nisi presumcionem huiusmodi reuocauerint, a concessionis vel extensionis tempore infra mensem, si persone singulares suerint, sentenciam excommunicacionis incurrant, si vero vniuersitas, ecclesiastico subiaceat interdicto.

#### XXXIV. De Penitenciis & Remissionibus.

Omnis vtriusque fidelis fexus postquam ad annos discrecionis peruenerit, omnia sua solus peccata saltem semel
in anno fideliter consiteatur proprio sacerdoti, & iniunctam
sibi penitenciam propriis viribus studeat adimplere, suscipiens
reuerenter ad minus in pasca Eukaristie sacramentum, niss
forte de proprii sacerdotis consilio ob aliquam racionabilem
causam ad tempus ab eius percepcione duxerit abstinendum,
alioquin & viuens ab ingressu ecclesie arceatur, & moriens
christiana careat sepultura. Vnde hoe salutare statutum frequen-

quenter in ecclesis publicetur, ne quis ex ignorancie cecitate velamen excusacionibus assumat. Si quis autem alieno sacerdoti voluerit insta de causa sua consiteri peccata, licenciam prius postulet & obtineat a proprio sacerdote, cum aliter ipsum non possit absoluere.

Sacerdos autem sit & cautus, vt more periti medici superinsundat vinum & oleum in vulneribus sauciatis, diligenter
inquirens peccatoris consciencias & peccata, quibus prudenter intelligat, quale ei debeat prebere consilium & ei remedium adhibere, diuerss experimentis vtendo ad sanandum
egrotum. Caueat autem omnino sacerdos, ne verbo aut sactoaut alio quouis modo prodat aliquando peccatorem, sed si prudenti consilio indiguerit, illud absque expressione persone
caute inquirat, quoniam qui peccatum in penitenciali iudicio
sibi detectum presumpserit reuelare, non solum a sacerdotali
ossicio deponendum decernimus, verum eciam ad agendam
penitenciam perpetuam in arctum monasterium detrudendum.

Item decani & plebani ecclesiarum provisores ieiunia, ferias consuetas districte precipiant observari. Si quis autem ferias & ieiunia consueta violauerit, ad consilium consessoris seu plebani peniteat competenter.

Sacerdotes in penitencia, que secunda post nausragium est tabula, per quam diuina elemencia cuncta peccata dimittit pariter & indulget, ex districto presentis statuti precepto studeant observare, quod in absolucione penitentis, in qua dei sunt adjutores & interpretes, hec verba, que sunt de substancia, nullatenus pretermittant: Ego absoluo te a peccatis tuis & restituo te sacramentis ecclesie. In nomine patris & silii

filii & spiritus santii. Ne vero Sacerdotes mendaces decipiantur in stateris, penitencias super hiis criminibus imponendo, quorum superioribus absolucio de iure communi vel consuetudine reservatur, Casus in quibus penitentes transmittendi sunt nobis, presenti constitucione duximus exprimendos, ad quos minores sacerdotes suam extendant nullatenus potestatem.

a Nullum absoluant vinculo maioris excommunicacionis irretitum. | b Beneficium possidentem contra canonicas sancciones. | c & qui manus in clericum vel religiosum iniecerit violentas. | d Incendiarum, | e Irregularem, | f plasphemum Christi nominis & sanctorum. | g falsum testem, | h persurum. li parricidam, | k homicidam, | l facrilegum, | m falfarium litterarum domini pape, vel Episcopi, vel cius officialis vel iudicum quorumcumque. | n violatorem libertatis ecclesiastice. o fortilegum, | p incestuosum, | q peccantem contra naturam, r corruptorem sanctimonialium, | s scienter ferentem iniquas fentencias, | t oppressorem filiorum, | u voti fractorem vel violatorem, | w fymoniacum in ordine vel beneficio, | x publice penitentem, | y obligatum ad vagas restituciones, | z & quemuis alium enormibus criminibus irretitum; Sed omnes tales nobis ad abfoluendum transmittant, vt cum talibus disponamus, ficut iuri consonum suerit & racioni. Sed quia non remittitur peccatum, nisi restituatur ablatum, & vbi magis periculum vertitur, ibi caucius est agendum, ideirco sub excommunicacionis pena precipimus, quam in contrarium facientes promulgamus constitucione presenti, ne quisquam facerdotum religiosus vel secularis cuiuscumque prelacionis contextu (pretextu) seu quocumque nomine censeantur, se de vagis Mon. Roic. Vol. XV. liii reftirestitucionibus recipiendis, dispensandis seu distribuendis quibuscumque modis seu coloribus exquisitis nullatenus intromittant, cum earum distribucio seu disposicio iure communi solis Episcopis competere dinoscatur.

## XXXV. De Indulgenciis & priuilegiis.

Deuocamus, cassamus, & penitus annullamus quasuis indulgencias & gracias speciales, quas quibuscumque sub quacumque forma verborum, vel alio quolibet modo concessimus, indulfimus & dedimus, quod tamen non recolimus, fiue bone memorie predecessores nostri concesserunt, indulserunt, vel dederunt, puta de habendo prinatum confessorem, vel de recipiendo extra suam parrochiam ecclesiastica sacramenta, vel de dando indulgencias, vel de abessendo a sua ecclesia, in genere vel in specie, communiter vel diuisim, vel aliqualiter aliter in casibus seu negociis quibuscumque, quod a iure communi discrepet, volentes illos & alios religiosos vel seculares clericos, vel laycos, Beghardos vel peginas, & alios quofcumque, quibus indulgencias, licencias seu gracias dedimus, concessimus, vel indultimus, hiis cassatis iure communi cum aliis subiacere. Reuocamus preterea, & reuocatam esse volumus auctoritatem nostram quibuscumque, quod tamen non recolimus, a nobis vel predecessoribus nostris concessam in casibus illis, quos nobis specialiter duximus reservandos.

Item prohibemus districcius, ne abbates, prepositi, plebani questuarios quoscumque recipiant, nisi nostras litteras super his receperint speciales.

Quampis non in sermone, sed in virtute regnum dei confistere dinoscatur, quidam tame n decorem domus domini nec non fancte matris ecclesie sub siccionibus turbare nituntur approbatis vetita preferentes, quorum peruerse voluntati salubri cupientes obuiare remedio, decernimus statuendo, quod hii, qui presunt ecclessis, nullum in ecclesia vel in plebe sua quarumcumque litterarum occasione vel colligere permittant elemofinas, nifi litteris eorum exacta diligencia perspectis eis apparuerit per litteras nostras, quod sunt vere, & quod earum auctoritas adhue duret. quo comperto nulla porcione requisita vel exacta, cuius, si contra secerint, triplum restituere teneantur ad vius, quibus elemofina fuerit deputata, remissione colligentium minime profutura, nec tunc preter id, quod in litteris exhibitis continetur, aliquid proponere populo permittatur; nullum questorem religiosum, vel clericum fecularem, hospitalarios, aut alios, cuiuscumque condicionis extiterint vel ordinis, vel interdicti tempore permittant in fuis ecclesiis diuina solempniter celebrare, nisi super hoc litteras nostras exhibeant speciales. Et ne per importunitatis audaciam fiant, qui nequam fuerunt, nequiores, & ne facti peruerntas transeat presumtoribus in exemplum, omnibus prelatis, rectoribus ecclesiarum, & vicariis sub anathematis & excommunicacionis pena districte precipimus & mandamus, vt omnes fallos questores, si literas nostras per omnia faluas non exhibuerint, detineant & eaptiuent, ipsosque nobis transmittant & affignent, quam cito potuerint, penas promeritas recepturos taliter, quod pocius fint vindiéte speculum quam offense.

Iiii 2

Vt crimen peculatus, quod est surtum de re publica, diligencius caueatur, & res eccesie diligencius conseruentur, statuimus & irrefragabiliter dissinimus, vt omnes debitores sabrice & censuales nostre ecclesie Kathedralis singulis annis, censuales quidem in vigilia beati Petri apostoli patroni nostri, debitores vero sabrice, postquam obligati suerint, sabrice nunc vel in suturum insta sex menses studeant magistro sabrice nostre ecclesie Kathedralis satis sacere vel concordare cum eodem, Alioquin suspensionem a percepcione corporis dominici se nouerint incurrisse, quorum absolucionem nobis reservamus.

Item statuimus, vt omnes rectores ecclesiarum, vel eorum loca tenentes in confessione & predicacione populum sibi sub-iectum inducant & informent, vt dicta debita nostre ecclesie Kathedralis soluere & tradere studeant diligenter, si indignacionem dei omnipotentis & nostram voluerint euitare.

## XXXVI. De sentencia excommunicacionis & interdicti.

Juxta sanctorum patrum statuta excommunicatis nec viuis neque desunctis communicare licet, sed statim tam in suis ecclesiis parrochialibus tum aliis, prout iura pronuuciant, (s) suerint denunciati nominatim, mox ab omnibus exemptis, & non exemptis debent vitari, nec ex tunc aliquis, qui hoc seire tenetur, credat se per ignoranciam excusari, cum alias denunciacio publica necque possit necque debeat singulis auribus inculcari. Nonnulli tamen excommunicati siducia sinalis penitencie vel absolucionis extreme claues ecclesie sic contempnunt, & tempore sanitatis nec restituere nec consiteri volunt.

volunt, statuimus, vt tales in extremis ad reconciliacionis beneficium nullatenus admittantur, nisi satisfecerint, vel iuratoriam caucionem de satisfaciendo prestiterint, qui sue moriantur sue conualescant, per se vel per suos in quantum ipsis est possibile, satisfaciant de commisso.

Caueant eciam & diligentissime attendant vniuersi & singuli prelati, canonici, Ecclesiarum rectores, plebani, viceplebani, & capellani nostre diocesis, quod nullum excommunicatum, & nominatim denunciatum absoluant, nec ad diuina officia vel ad sepulturam admittant, sed eos publice ammoneant, & de suis ecclesiis, ne intersint diuinis officiis, expellant, si penam canonicam, hoc est excommunicacionis & irregularitatis laqueos voluerint euitare.

Racionis ordo confunditur, si cuilibet sua iurisdiccio non seruatur, digneque seruus domino suo stat aut cadit. Quare cunctis personis ecclesiasticis, collegiis singularibus, vniuersitatibus & laycis vniuersis, quocumque nomine censeantur, presenti statuto precipimus, ne clericos ordinis cuiuscumque vel personas ecclesiasticas, vniuersitates vel collegia, cuiuscumque condicionis suerint, trahere presumant ad iudicium & examen iudicis secularis, Judexque secularis citacionis edictum vel sue cognicionis officium nullatenus interponat, & si secus presumpserit, tac actor quam judex ipso sacto sentenciam excommunicacionis incurrant, numquam ad absolucionis benesicium admittendi donec parti lese super iniuriis & expensis taliter irrogatis cauerint ydonee vel satisfecerint competenter tam estimacionem quam declaracionem coram no-

bis & ecclelie nostre capitulo faciendis, saluis constitucionibus aliis super hoc per sedem apostolicam promulgatis.

Item ecclesias, que per monachos inofficiantur, preter nofiram licenciam, suspendimus a diuinis, nisi infra mensem super hoc ostendant privilegium speciale.

Clericos tam feculares quam religiosos cuiuscumque sint ordinis, qui constituti erunt in Ciuitate, villa seu Castro, vel in aliquo, loco, qui subiaceat interdicto, in exequiis mortuorum seu processibus non debere cantare aut publice pulsare campanas, aut ad horas pulsare, presentis constitucionis oraculo volumus declarari, nisi habeant ex privilegio vel indulto.

Quoniam iuris apices non omnibus innotescunt, ad vberiorem facerdotum instruccionem & falubrem informacionem, qualiter interdicti tempore se gerere debeant & habere, presenti declaramus statuto, quod interdicti tempore tam ab homine quam a iure prolati, tam fani quam infirmi funt ad penitencie remedium admittendi, nisi suerint interdicti vel excommunicati, & quorum dolo, culpa, confilio, fauore vel auxilio latum extitit interdictum, quibus tamen viaticum, baptisma paruulorum, & penitencie morientium concedentur, nullus inungatur, nec tradatur ecclesiastice sepulture preter clericos, qui seruauerint interdictum, nisi tales sint; qui nominatim interdicti fuerint, excommunicati, vel iuspensi, qui fi non fuerint huiusmodi sentenciis innodati, sine pulsacione campanarum, cessantibus quibuscumque solempnitatibus cum filencio tumulentur. Insuper sacerdotes populum habentes sine scrupulo consciencie semel in ebdomada viros & mulieres possunt ad ecclesiam convocare, nec non ipsis exponere ver-

bum

bum dei; mulieres post partum non intronisentur, nupcie non benedicantur, nec aqua populus solempniter aspergatur. Singulis diebus in ecclesiis & monasteriis misse celebrentur, & alia queuis officia dinina, ficut prius, submissa tamen voce, januis clausis omnino, quibuslibet excommunicatis, & interdictis. exclusis, ministris altaris dumtaxat exceptis, & omnibus aliis, nisi super hoc exhibeant speciale privilegium, campanis binis non pulsatis. In fimul tres horas canonicas legere possint, ita tamen quod vox eorum extra vel foris ecclesiam nullatenus audiatur. In festiuitatibus natalis domini, pasce, pentecostes & allumcionis beate Virginis a vesperis vigiliarum festorum eorumdem vsque ad vesperam predictorum dierum inclusiue campane pulsentur, aperiantur janue ecclesiarum, divinaque officia follempniter celebrentur, excommunicatis prorsus exclusis & interdictis admissis. Qui si caussam interdicto dederint, altari nullatenus appropinquent, nec in aliis festiuitatibus fepeliantur corpora defunctorum, neque viuis & sanis facramentum Eukaristie illis diebus ministretur.

Preterea in ecclesia non consecrata vel si sit interdicta vel execrata per humanum injuriosum sanguinem vel semine polluta, diuina nullatenus celebrentur, cum a iure sint interdicte, nec quisquam in ipsarum contiguis cimiteriis tumuletur.

#### XXXVII. De Verborum fignificacione.

Cum nonnulli clericorum, ut audiuimus, ex verborum ignorancia fensum & intellectum mutando aliquando inducant Zisaniam in ecclesia dei, statuimus, vt quilibet curatus dein-

ceps euangelia & epistolas Pauli vel facras scripturas per se predicet, vel predicari procuret, & non Libros laycorum vulgares, in quibus multa figmenta reperiuntur, predicare presumat. Alioquin animaduersione condigna puniatur.

XXXVIII. De Regulis juris.

Sanctorum patrum regulis & statutis quilibet Christianus regatur, vita, verbis, sactis, vt sciat & faciat, quod preceptum est ab omnipotenti Deo, qui viuit & reguat in secula seculorum.

XXXIX. De Transscripto & copia.

Quam valeat inflicie nec non equitatis plena, sermones requam valeat ignoranciam allegare, sed vt subditi possint in eis frequencius meditari, sub excommunicacionis pena precipimus, & districte iniungimus omnibus Abbatibus, Prepositis, & Decanis, transscriptum predictorum statutorum & copiam habeant plenam & totalem \*, vt ea bis in anno Abbates, Prepositi, conuocatis omnibus monachis & canonicis suis regularibus, decani vero singulis in conuentu seu capitulo suo confratribus accersitis publicent, & prelegant in communi, contra huius statuti neglectores seu transgressores inquisicionem habebimus diligentem, & penas eis spirituales & temporales gravissimas instigemus.

Datum & actum Ratispone anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo septimo, in die sancti Leonardi confessoris, que suit sexta dies mensis Nouembris Pontificatus sanctissimi in Christo Patris & domini domini Gregorii diuina proui-

dencia pape undecimi anno septimo

\* Mirum! flatuti hujus memoriam adeo aboleri potuisse, ut ne in ipsa. Urbe episcopali copiam eiusdem inuenire sit.

INDEX



## INDEX

### PERSONARUM ET RERUM TOMIXV.

in

Monumentis Nideraltacensibus, Thierhauptanis, Prulensibus, Mallerstorfensibus, Seeligenthalensibus atque Miscellis.

Contentarum.



#### INDEX PERSONARUM.

#### Pontifices maximi.

Alexander IV. 76. 349.

Inhocentius VI. 63. VIII. 149. 179;

Bonifacius 69. 72. 75. 76. nonus

201. 269. 553. 561.

huius nominis. 79. 276.

Joannes. 87.

Clemens. 37-

Lutius. 101.

Eugenius. 101. 156. subscribit se catholicæ Ecclesiæ Episcopum 158-167. 561. Martinus. 15. Sixtus IV. 131. 134. 149 201.

349.

Kkkk

Patri-

Trevirenfis.

Adalbero 268.

Wirceburgenfis.

Embrich: 266.

#### Abbates, Præpositi et Abbatissæ:

Altachæ inferioris.

Dilmarus: 10: Volkmarus. 17: 18: 84. Wernhardus. 22. 24. 30.

Bernhardus. 28. Fridreich. 47. Otto. 50. Petrus. 51. Otto. 61.

Altmannus. 66. 68. Joannes. 79. Furstenfeld.

Wolchmarus. 526.

Ilmunfer ..

Albertus 449:

Maller storfensis.

Burchardus, beatus dictus. 255: 257: Hainricus. 262. Eppo. 264. 267. 269: Conradus. 288. 289. 290. Herman. 294: 296. 309. Berchtold: 313; 318; Michael. 327: 329- 330- 332-332- 333-335-336. 338. 341. Joannes. 344. 346. 348. 349: Erasmus. 355: 356. Michael. 359. Paulus. 362. Brasmus. 368. Eppo. 369. Hain379. 280. 382. Ulricus. 386. Conrad. 389. 393. 395. 402. 404: 405. 406. Herman. 407. 408. 409. Hainricus. 413. Prulenfis Abbas vel Prior.

Ruothardus. 149. Christophorus. 149. Hugo. 150. Series abbatum Benedictinorum. 151. Priorum Carthufienfium. 152. Paulus. 155. Wernherus. 156. Bonifacius. 159. Reinpertus. 160. & 166. Wernherus. 162: Henricus 565: 162.Rapoto. 184. Conradus. 185. 190. Wilhelm. 187. Ulrich. 189: Chri-Ropliorus adhuc abbas. 202. Michael primus Prior. 209. Antonius majoris Carthuliæ Prior. 210.

Thierhauptanus.

Himbrico. 96. Henrichs I. 96. Joannes. 125 & 126. Henricus. 132. Windberg.

ricus. 371. 374. 377. Rudger Fridericus. 528. Gebehardus. 561.

#### IMPERATORES ET REGES

Adolfus Rex romanorum: 557:

Conradus. 160: 162: 163: 167:

Friderici Imp. 552. 555:

Eridericus: de:an. 12101 p. 41 7: 8.

1471. 191. 551. filius eius 556. putatitius 556:

191. 192: Siciliæ & Jerusalem: Gertrudis Regina Hungaria: 553.

Rex. Dux Suevize: 449. Filius Henricus. 1009: 158. 160. 163. 167. auceps. 248. Vtus 255.

1100 Bohemiæ & Poloniæ Rex.

Kkkk 2:

459. Filius Friderici Imp. 552.
554.

Lotharins ludovici pii filius. 91. 95.
III. 247. 266. 268.

Ludovicus. 40. de an. 1318. 51. 96.
103. & 104. 1337. 106. 1341.
107. 1345. 109. 112. 117. 125.
128. 143. 453. 456. 474. 475.
477. 478. 479. 483. 484. Dux
Buv. 558. 564.

Otakarus Rex Bohemiæ. 556.

Otto I. 248.454.461. Rex humgariæ.

42. 478. 483. 535. Otto Saxo
553. Rex hung. 557.

Philippus Rex Romanorum. 552.

553.

Richardus Rex Angliæ. 552.

Rudolfus. 12. 1277. 14. 1277. 17.

22. 556. 557.

Thasilo. 92.

Wilhelmus. 556.

## DUCES, MARCHIONES ET PRINCIPES.

Austria. Luitpoldus de an. 1210. p. 3. 8. Fridericus. 12. 96. Albertus. 21. 66. Leupoldus. 1411. 86. Fridericus. 526. Leupoldus. 552. Frid. 449. 555. Leupoldus. 554. Bavaria. Adelheid. 515. Agnes. 451. 452. 458. 522. 526. 547. 549. 554. 556. Agnetis. 542. 543. 550. Albertus. 143. IV. 149. 194. 197. 102. 212. 214. 218. 293. 407. 512. 515. 528. der Ruward. 481. 482. 533. 543. 550. Aloyfius. 526. Amalia. 512. Anna. 527. 541. Arnulpkus. 248. Beatrix. 475. 521. Catharina. 507. 517. 526. Christophorus. 199. 513.

Eleonora Magdalena, 500. 529. Elisabeth. 458. 506. 508. 515. 516. 518. 331. 533. 536. 538. 540. 541. 550. Ernestus. 527. Ferdinand Maria, 524. Franc. Carl. 522. Fridericus. 78. 485. 487. 488. 489. 494. 526. 541. 546. Georg. 138. 351. 533. 546. 558. Heinricus. 16. 19. 49. 77. 113. 127. 266. 267. 268. 274. 461. 530. 547. 384. 451. 557. 468. 489. 492. 494. 497. 510. 534. 536. 548. 554. 555. 557. 558. Heinrich der Jung. 468. 473. 521. 526. Heinricus ex stirpe quelsica. 369. Henricus, Otto & Henricus. 41. 42. 44. 45. 47. 48. 277. 453. 456. 458. 461. 464. 465. 483. Henri-

I. Rexhause Henrieta Maria. 515. Hetwigis. 512. 535. Otto is Joannes. 137. 476. 487. 494. 510. 357 522. 526. 527. 544. 548. 558. annonum. Joseph Clemens, 543. Joseph Max Leopold. 548. æ. 552. Josepha. 548. 14. 12 Jutta. 38. 536. Judith 458. 461. Ludomilla seu Lodomia. 437. 444. 446. 448. 531. 549. 554. Ludwicus. 112. Severus. 140. 273. 282. 283. 284. 500. 285. 518. VCIPES. 521. 348. 437. 444. 508. 510. 523. 448. 483. 536. 537. 540. 100. 529. 546. 548. 552. 554. 557. 8. 515. 516. Magdalena 400. 529. 536. 5. 538. 540. Margaretha 475: 500. 511. 528. 530. 537. alia 537. 548. 566. Maria. 508. 510. 523. 529. 555. Maria Anna 533. Maria Antonia Therefia Josepha. 548. Mauritius. 514. 515. 546. Maximilianus 512. 515. 524. 538. 533.5463 Methildis. 648. 1. 39. :: 5 Otto. 16. 22. 142. 275. 279. 282. 168. 116 1 283. 284. Illustr. 376. 378. 444. 151. 151. A 446. 465. 543. 545. 547. 535. 49: 313 1 551. 554. 557. 555.55.# Otten, Heinrich und Otten. 478. 松粉 Otto, Ludwig und Stephan. 24. 27. 30. 32. 34. 3 Course Otto und Stephan. 451. Philippus. 507.511. Heart Renata 500. 513.

\$64 45

Richardus 514. Rudertus. -220. 499. 529. 532. Sigismundus. 512. Sigismundus Albertus. 542. Sophia. 519. 520. 531. Stephauus. 38. 43. Senior 65. 483. Stephanus & Ludovicus 81. Junior 487. Stephanus 115. 116. 120. 122. 124. 277. 279. 461. 494. 480. 489. fibilat. 523. 548. 557. Thadaa. 539. Thassilo, 92. Utilo. 93. Wilhelm. 537. Wolfgang. 197.523.533. Wolfgang 514 Willn. 364. 500. 510. 511. & eh Brandenbugicæ Marchiæ. Ludovicus. 1349. 112. 1349. 114. 115. 1354. 117. Branbantia. Maria. 508. Henricus. 510. Gloricia. Henricus. 460. 476. Beatrix. 475. Stephanus. 483. Joannes. 515. Hystriæ. Heinricus, 1210. p. 4. Landgraviatus Thuringia. Hermannus. 519. Merania. Perchtoldus Dux. 165. Palatinatus in Bavaria. Otto. 266. 268. Wilhelmus & Fridericus 268. Rapoto. 273. Otto. Otto

Otto 370. Rapoto. 525. Irmgardis. 529.

. Præfesturæ Ratisponensis.

Otto. 370.

Saxonia.

Herimannus. 266.

Styria.

Luitpoldus de an. 1210. p. 3, 8. Fri.

dericus. 12. Albertus 21. Sophias. Otaken 552. Fridericus. 449-

Tyrolis.

Stephanus: 483-

Vice - Comitatus Mediolanenfis-

Barnahon. 508.

## Comites et Dynastæ.

Abensberg ..

Ulricus. 31. 276. Eberhardus. 165;. 431. Ulreich. 452.

Andechsia ..

Hædivigis. 437.

Bogen ..

Albertus: & Bertholdus: fratres. 5:. Geb. 31. Gebhard. IV. 531-Liutpoldus. l. c. Albertus & Bertholdus fratres. 24. Fridericus fe- Gofridus. 9. cundus. 257. tertius. 258. Albertus.. 259. & Leupoldus. 273;. Albertus. III. 437: Adelbertus. 444. Chunradus. 448; Albertus.. 548. 552..

Chregling:.

Gerhardus. 162. 164..

Dornherg.

Eberhardus. 165.

Grunbach..

Otto. 530. Agnes. 550. Lingardis. 550..

Hals..

Alram. 7: 274. Albertus. 7: 276. Regelindis. 432. Joan. 289, 327, 394, 412, 432.

Albrecht. 452. Adelheit. 513. Joann. 543. Albertus. 547. Leopold. 567.

Helfenstein.

Georg: 223.

Hürzberg sen Hirschberg

Höhenlohe.

Kirchberg"

Henricus & Ernestus. 256. & 257. 258. 264. Chalous. 273. Henricus. 378. 427. 428. 429; 430. de schierling Calhoch. 428. VOL. Mallerstorf Henricus 428. ze Hofendors. 428. 429. de Perg. 429. ze Winkelsass. 429; ze Traubach. Ernst. 429. 432.

Landgraviatus Leichtenberg.

Henricus & Otto 162 & 163. Joan. 327. 412. Henricus. 555.

Kregling ..

Leons-

Leonsberg. Berngerus. 276. 432. Wernhardus. Rudolfus. 529. 450. Leubenau. Otto. 165.

12 12

12 1112

3 100

1235

26.5

Leutenberg.

Elifabetha. :543. Mosbach.

Cunradus & Heinricus, 273.

Molburg.

Chunradus. 510. Albertus. 518. So- Cunegundis. 543. phia. 536.

Orttenberg.

Heinrich. 476. Agnes. 508. Anna. 510. Heinricus. 555. Plaien.

Cunradus & Livtoldus de an. 1210. P. 4.

Porcia.

Mærlha. 542.

Schanmberg.

Scheunberg.

Henricus. 66.

Schierling.

Bucho. 430. Werner & Sachfo. 430. Ulrich. 431. Albrecht. 431.

Sulzbach.

Gebhardus. 163.

Uttendorf.

Wartstein.

Henricus. 532.

Werd.

Manegoldns. TAT.

Wittelsbach.

Otto VII. 140. 141. 142. Senior. 142. Junior. 142. Conradus. 143. Bertholdus. 144. Otto. 163. 165.

#### Nobiles & Ministeriales.

Abensberch Ulricus de. 31. Eberhardus. 165. Ulrieus. 276. Wernhart. 381. Ulrich 405. Bernhard, 424. Joannes, 526. Ulrich der alt. 534. Abins Arnoldus de, 171.

Abtifin zu Nidermunster in Regensburg. 392. 428. 429.

Achdorf Heinrich von. 424. Joan. 508. Guta. 321. Albertus, 524. Sifrid. 531. Hans. 535.

Achdorfer Friderich. 309. Harprecht. 314. Friderich. 398. 399. Harprecht. 416. ze Niderlinhart, 419. 425. Conradus. 501, Elifabeth. 509. Agmes von Weinting. 510. Elspet. 512. Heinrich, 513. Guta. 514. Beatrix. 517. Frideric: 517. Hartman. 524. Elipet, 532. Ulrich. 532. Ofanna, 532. Agnes. 534. Ulrich. 535. Frideric. 535. Heinric. 539. Engla. 541. Agnes. 542. 543. Sophia. 545. Heinricus. 546.

Affalter Agnes von 512. Gilla de. 522. Joannes. 543. Affental Conradus de, 163. Affing Arnoldus L. de. 142, Hadwizis 143. Rudolfus, 144-

Ahamer

Ahamer von Soldorn. 470. Anna. 506. Genofeva. 508. Albeit. 509. Jutta. 513. Magdalena. 518. Elfpet. 522. Anna. 529. Gutta. 532. Richer. 535. Margaretha. 542, Gutta. 545. Margaretha. 547. Aheim Richkerus de. 275. Hartpertus.

Aheim Richkerus de. 275. Hartpertus. 275. 450. Reichker. 452. Cunegund 509: Getrud. 511. 514. Reichger. 526. Margaretha. \$27.

Ahusen Hadmarus de. 274.

Aich Henricus von. 525. Aichperg Joan. de. 533.

Ainchofen Agnes von. 537.

Aindorf Pertoldus de. 275. Conrad. 402. 508. Elspet. 544. Jauta. 528. Aindorferin Benedicta. 444. 508. Eli-

fabet, 527. Perchtold, 528.
Almansberger Martin, 348.

Alnehoven Heinricus. 7.

Altdorf Diemundis. von 547.

Althaim 431. Ofanna. 432.

Anderwoltstorf Anlieb de. 385. 402.

Arb Chunrat. 411.

73 " 15

Armansperger zu Ettenbach Bartholomæus, 367, 368. Eustach, 427.

Arnsberg Hadbrandus de. 166.

Artelchofer de Ginchoven Marquardus. 293. Dietricus. 386.

Afch Georg von. 339. 340. Maria Jacoba. 307. Leonard. 509. Wolf. 511, Conrad. & Georg. 512. Wolf. 516. Georg. 517. Sufanna, 525. Anna. 532. Ernft. 538. Elena 547.

Ascholtinger Diepolt. 425. Aschpach Mathilt de. 509. Juta. 516.

Auer lorg. 426. Wilbirgis, 432. Anna und Georg. 509. Beatrix, 510. Therefiz: 516. Fridericus. 517. Elifabeth, 524. Ulricus. 525. von Stefling Elfpet, 527. Catharina, 537.

Anna Susana. 544. Benedicta Catharina. 545. Dietrich und Friderich. 567.

Aurbeth Heinricus. 24.

Aw Dietricus de. 291. Hartwicus. 394. zu Bretennbeckh Friderich. 398. Udalricus. 525: Verrath. 567. Awerin Chunegundis. 539. Elifabeth. 545.

#### B

Baigerbrun Conradus dapifer de. 274. Burdo Archicapellanus, 161. Bart Balthafar und Arfacius, 518.

Margaretha Partin. 518, Salome, 523. Martha, 524. Gabriel. 545.

Baumgarten Sebastiana von. 533. Jungf.Francisca und M.Rosa Baum-

Bautzchover Hiltprand. 307. fen

Baintzkofer, 320.408.

Befenhauserin Agnes, 513, vide Peffenhausen.

Behaim Vitus. 507.

Behameria Beatrix. 543. Behaimin Agues. 535. Margaretha.

542. Berg. 531.

Bergkhoferin Anna. 516. Biburg Eckart de. 507. Anna. 534.

Blaichshirnin Ama. 534.

Bleiffer Cafpar. 525.

Blintheim Alheidis de. 522.

Bombumine Albertus de. 179. Brandenberg Henricus de. 522. Ger-

trudis. 544.
Brenneberg Rainmar de, 509. Heil-

Wik, 526. Rinmar, 545. Braitfehedel Jodocus, 523.

Brisingen Elspet de, 508. 525. Gri-

Bri-

Brifingerin Agnes. 522. Grimolt.529. Bruckberg Brigida543. vide Pruckberg. Buchbergerin Anna. 509. Agnes. 531. Catharina. 543. Buchfehorren Alheit von. 507.

Buesh Elifabeth von. 538. Salome. 539. Burchardus Vicecancellarius. 161.

Burchrain Jutha de. 141.

Burgau Anna von. 527. Elifabeth von Pargau. 530.

Burgter Gozebinus de. 181.

#### C.

Cargel Ulricus. 538. Cunradus. 545. Camer Hiltprand de. 500. Heilwich. 512. Petrilla de Chamer. 513. Hilprand. 517.

Camerauer Ulrich. 535. Joannes. 536.

Albrecht. 545.

Capella Pilgrinus de. 30. Rudger von der Chapella. 527. Irmgardis 542.

Capallerin Margaretha. 545. Catheri-

na. 545. Carozio Franc. Ignaz. 545.

Celle dapifer de, Henricus. 274. Chargel Berthold, 453. Chaergeline

Chargel Berthold, 453. Chaergeline. 507. 509 Alheit. 513. 515. 516. Reichger. 522. 528.

Chager Ratoldus de. 166.

Chahaimer Hainrich. 402. 424. Cham Alramus & Waikung, 166.

Chamerau Chunrad de. 44. Chamerauer Hainri h. 407. Urfula. 441. Peter. 490. vide Kamerauer. 490. Albrecht. 511. Friderich. 511. Ulricus, 515. Peter. 532. Eifenreich. 544. Ludwig. 545.

Chamerauerin Urfula. 522. Elspet. 528. Gutta, 531. Urfula. 539.

Chamerbergerin Agnes. 544. Chargel Henricus. 540.

Chafberg Hilperdus. 19. Chatzenbek Hermannus. 275.

Chazbach Henricus de 445. 532.

Chirchberg Rudiger, II. Kalhohus.

165. Chlaheim Eberhardus junior de. 275. de Linthart. 287.

Claindinft, 386.

Chretzelin Ekkardus. 449.

Chraglating Sichart de. 343. Charn Dietricus von der. 394.

Chunigswart Albertus de. 377.

Chuchlerin Elifabeth. 513. Chunring Hademarus. 4. Leutoldus & Heinricus. 18. Leutoldus. 26. &

Albero. 26. Cidalarin Chuno de. 171. 175. Cidilarin Marquardus. 174.

Ciftesnisdorf Otto. 19.

Chlepfach Friderich von. 318. Closen Elisabeth von. 542.

Closher Albanus. 57. Piligrinus de Achdorf. 506. Margret. 508. Gedrut. 511. 513. Johan Ritter zu Arnstoff. 516. Lucia zu Altorf.

Closnerin Margaretha. 541. Veronica.

Colnpect von Colnpach Pernhart. 385. Offinga. 513. Lingart. 521. Elifabeth. 531.

Compensa Maria Catherina, 524. Curia Hermannus de, 445. Methildis.

#### D.

Danberg Anna de. 503. Margaretha. 524. 525.

Darifer de Baigerbrun Cunradus. 274. de Celle Heinricus. 274. de Ekkenmul Ulricus. 276. de Ekenmill.431. du Zell. 431. Joannes. 530.

Deckhenpeckh Heinticus. 395. 397.

Deckendorf Eckbertus de. 165.

549.

Degenberg Hertwicus de. 53. Joannes, Hartwichs & Eberweinus, 54. 57. Altmannus. 57. Wigilcis Gewolf. 426, Hartweich, Altman und gherwein 467. Petrilla. 513. Mar-Earetha. 517. Hartwicus. 517. 522. Ofanna. 532. Degenhard. 534. Gewolf. 540. Hertweig. 544. Degenberger Stephan zu alten Nussberg 490. Dellinger Georg. 509. Bering Anna Renata de. 525. Dolling Engla. 432. Dorfackkarer Ruger. 373. Dorffen Ebranus von. 548. Doruffainer: Haugen. 337. Drawpeckh Hainrich, 386, vide Trawpeck. Friderich, 405. Bernard zu Drawpach. 420. Friderich, 425.

#### E.

Eberspeck zu Neusar Jorg. 427.
Eberspoint Udalricus & Sighardus.
163. 172. 174. 175.
Ebo. 7.
Ebran de Wiltenberg. 505. de Lauterbach. 509. Cunegundis. 510.
Bernard. 515. Anna. 516. 527. Lucia. 531. Ulrich. 538. Anna Hebrantin. 547.
Eckar Otto 383. 422. Chanigund. 527.
Eckli Petrus de. 49. Anna. 507. Peter

524. Anna Maria. 537.

Eckher Martin zu Obermering. 504.

Hans. 507. Catharina. 510. 526.

Martin, 531. Albrecht. 532. 543.

567.

Edelman zu Oberhgielbach Gothart, 355. 368. 427. Mechtildis 432. Edlweck Theodora de. 442. Elifabeth.

Egh zu Perghaim Lieuhart von. 427. Egher zu Obernpürgen Sigmund. 427. Egloff Carl Heinrich, 526. Anna Ru-

fina, 539. Wilhelm. 543. Georg. Sigmund. 545. Eglossheim Sighardus de. 163. 189. Fridericus. 527. Sophia. 539. Ehingen Gertradis L. de. 141. Bichah Rudiger. 7. Eichberg Walchoun. 7. Eindorfer l'erchtold. 508. Einzingerin Elifabetha, 441. Cæcilia. 528. Elifabetha Eytzingerin. 532. Eisstetter Stephan zu Grawenhaun. 336. 338-Ekkenmoule dapiser Ulricus de, 276. Ellenyach Conradus de. 253. 431. Ellsenpek zu Ettenkofen Ulrics. 334. Elfenham Eva Franc. 535. Endorferin Benedicta. 534. Enflorf Offemia de. 544. Enzenberger Joan. 362. Ergolfpeckh Berchtold. 400. Eberhard und Friderich. 401, Herman. 424. Mechtild. 432. Erling Chunrat. 325. Erllwach Hans Sigmund von. 427. Erlongeshoven Heilwick de. 513. Eschelbeck zu Weibling Conrad. 313. 314. Essenpeck Henricus: 525. Etteling Agnes von. 508. Ettenau Muria Euphrofina de. 507. Etterflorf Gotfridus de 256. Ulricus. 287. 381. 431. Eupach seu Aupach Albertus. 259. Eyting Peter. 325. Eytzingerin Elifabetha, 532, heiffet fonst und wird geschrieben Einzingerin. 441.

Feur Meinhardus de Pfetrich. 505. Wichart, 521. Dietricus, 522. Ruprecht. 523. Omelia. 530 Andreas. 533. 536. Petrus. 539. Feurin Christina. 532. Barbara. 542.
Apollonia. 542. Omelia. 548.
Fewer Conrad. 546.
Flügelfberg Chunigunt von. 511. Lydwig. 512. Richza. 541.
Folkenslein Petronella. 432.
Forster Perch'old. 380. 381.
Francking Lutgardis. 540.
Frauenberg Magdalena: 441. 514. Ot-

Frauenberger zu Weinting Wilhelm, 329. zu Hig Georg. 329. 330. Seifrid. 453. 507. Elifabeth. 512. Guta. 516. Margaretha. 516. Elfpet. 517. Dorothea. 517. Arnoldus. 522. Bibiana. 527. Elifabeth. 527. Gertrudis. 529. Catharina. 531. Hans. 532. Sigismundus. 533. Anna. 534. Catharina 533. Anna. 534. Catharina 538. Anna. 538. Catharina. 539. Thomas. 540. Seifridus. 540. Juliana. 541. 543. Gertrudis. 545. Urfula. 546. Thomas. 548.

Franchhofen Hernoldus von. 541. Franchhoferin Margaretha. 509. Clara. 539. Barbara. 545. Barbara. 548. Agnes. 549.

Freiberg Adam von. 514. Eufrofina. 521. Wenceslaus Adam Joseph. 526. 535. Elifabeth, 539.

Freihergerin de Hochenafehau, 503. Freihenberg Dorothea de, 504. Freihenferin Catharina, 441. 525. Freifinger.

Friesheimer Fwerhart. 326. Hans. 327. Frontenhauseu. 432.

Frouwenberg Sifridus de, 275. Otto. 275.

Frumefel Winnar. 533. FrumeflinBertha, 510. Gertrudis. 547. Frunsperg Chunradus de. 449. Frustorferin Auna. 532. Fuchsel Joannes. 169. 183. Fuchsslein goan. de. 207. l'urt Albertus. 11. Furtnerin Cacilia. 510.

G.

Gareisen Heinrich. 426.
Garre Chunrat. 512.
Gawnkebover zu Adlzhansen Hanns.
334. 339. Hanns. 425. zu Neunherg. 426.
Gebeck Erasinus. 511, zu Arnbach

Adam. 514. Hans Albrecht. 537. Gebeckin Catharina. 506. Sibilla. 512. Johanna. 513. Ama. 518. Maria Christina Elifabeth. 518. Sibilla. 527. Anna. 543. Anna Barbara. 546.

Gernberg Conradus de, 118. Geyr Joannes majoris Ecclesia Au-

gustensis Vicarius. 134. Ginchover Conrad. 383. Gintzhaim Anna Maria de. 517. Goman Alhart. 7.

Golbach Conradus de. 449. Goltnitz Heinricus de. 30. Gosfolt Joannes. 131. Gradinslorf Ulricus. 7. Graulin Catharina. 528. 436.

Grahzs Liutwinus de. 173. 175. Graeul Bertold. 307. 316. 32x. 43f. Salome. 432. 522..

Grans Bertold. 307. 316. 321 431. Salome. 432. 522.

Grans Rudolfus, 245. zu Utendorf. 453. Bernhard. 510. Rudolf. 521. Ludvic, 527. 535. 538. 543. 544.

Granseld Carolus, 181.

Grafelfing, 431.

303. Jordan. 317. 309. Herrrich. 425-Granicutifes Sifet. 7. Grau li kerin D emm. 472. Greck de Tonenalten, 140. Granerinus Linguet. 514. Greal Adam. 336. Wolfhart. 337. zu H. L. iba, b. 338. 339. Albertus. 373. Gebrard, 320. von Herepath Zachereiz, 388. von Perg. 358. zu Oberlindhart. 424. Johan & Hueger. 424. Geb. 424. 2u Hafelbach Adam. 4.6, 431. 5:5. Griffenbeck Andreas, 506. Catharina. 503. Grieffietter. 431. Grimming Abundantia, 512. Groselfing Hans de. 424. 431. Grunnenbach Agnes de. 508.518.524. 530. Grunnenberg Otilia 523. Grunauer Thomas, 426. Gschwind zu Hosdorf und Tuttling Hans. 427. Gantherus Vicecancellarius Willigi-11. 159. Guitinger Ekkolf. 425. Gumppenberg Jo. Georg. de. 141.142. Henricus 142. Margaretha. 441. Barbara, 441. Margareth, 508. Gumbergerin Margaretha, 522, Barbara. 535. Gumprecht Irmgardis de. 189. Gundacker, 258. Gundelebofer Gebhard. 383. Gundlfing Barbara von. 543. Gur Perchtold, 326. Gutelkover Nyclaus. 479.

Habelipach, 431.

Gravestrauspark Albrecht Probit de. Harbertorf Dipole. de. 445- Porcen-445 Harkes Heiens, 442. Hantsinger Alberton, 32. Heckleralierin Cunigand. 917. Haz Heinricus 19 85. Rud ger. 371. Hager Friederich, 475 Hagennutter Ulricus. 395. Haidelfinger Albrecht. \$44. Haidan Albrech: von. 425. Rapert. 450, 453, Habiniary Assa de soo. Haining Leupoldus, 29.285. Haimhaufen Eberhard. de. 500. Handding Veiderieus de. 253. Haird Chuerat, 422. Haller Carl. 395. Haife Alram. 7. 274. Albertos. I. c. Agnes, 513, Adelheid, 513. Alheit. 530. Albertus, 539, 540, Joannes, 543-547-Hannamanis Regina, 442. Harbach Cunradus de, 274. Harpeechtin Eispet. 476. Harfeh Margareth de. 504. Harskirchen Eberhardus de. 275. Hatelbach 431. Haselbeck Gerhardus, 295, 300. Ulrich & Chunrat. 300. de l'uechhausen, de Pfassenberg, 301, 302 de de Solath, 315, 316, 321, zu Neufar. 331. 346. 390. 397. 424. 28 Oberhafelbach. 426. Haslang Henrieus, 115. Chunrad 449. Margret flavia, 516. Haffau Schazlanus de 30. Haunsberg Agnes von. 548. Haumspirger Eralmus. 253. Hauserin Sabina. 442. 509. Hautzenberg Agnes de. 525. Hautzindorf Heinricus de. 281.

Haybeck Albrecht. 40.1. 407. von Wifentfelde, 490. Hering Rudolphus de. 343. Herifing Rudiger de. 173. 175. Hermstorffer Degenhart, 340. Hezenfried Dietrich & Heineicus. 48. Hintberck Marquardus. 4. Hinterkircher de Schonleiten, 142. Martinus, 144 Hirkheim Scholastica. 525. Hitunburg Gebehardus de. 173. 175. Hochenberg Udalricus de. 175. Hochenfels Conradus de. 166. Elifabeth, 521. Albrecht, 534. Hofer Ruprecht, 316, Heinrich, 320. Hohenhausen Calevvin de, 171. 175. Hochenstein Albero, 19. 85. Hochentanne Markart von 521, Hochenwart Chunradus, II. Agnes. 521. Hofe Mathildis de. 549. Hofer zu Sinching Degenhart. 329. 330. Dietrich. 421. zu Lobenstein Georg' 422. Ruger. 425. Hofmeisteramt in Baiern, 53. 57. Holunarce Alheid von. 541. Hohenfels. 304. Hilpoid. 332. Holtzer von Nevvnfar Peter. 390. Hopfner 431. Haufnetz Cunradus, 275. Hornpach Helena von. 513. Caprad. 528. 549. Ulrieus, 549. Hornpeck Hildegard. 432. Elisabeth Horbekchin, 523. Horschkircherin Agnes, 527. Horwart Cunigunda de, 525. Hugo Notarius Eccletia Romana. 103. Harlinger Stephan. 293. Hattenburg Gebhardus de. 163. Hundin Enfrofina Catherina, 533. Hundorf Chunrad de. 48.

Huntzendorfer Courad, 568.

Hurnheim Hermannus de. 449. Hutter ze Hainspach Jorg. 426.

T.

Inhrstorf Theodora von' 531. Ietzendorf Marhildis de. 509. Levbofer Ulrich. 537. Igel Erhard, 393. Ilmardorf Heberhardus de. 445. Imzing Seifrid von. 518. Inchiver Perchiold. 318. 424. Catharina. 532. Ingkof Helena. 432. Eufemia. 518. Intzing Chunrad de. 521. Iohanin Anna Maria- 443. Iohansenberg zu Mallerstort, 353. Ioannes Goffolt, in Decretis Licentiatus, Canonicus & Archidiaconus Ecclefiz augustensis. 131. Iffelden Hermanus, 163. Iudenburg Syveckerus de. 166. Lud zu Pruckberg Thomas. 337. Iudmon' Gehhart, 332. Indmannin Margaretha. 516.

#### K.

Kamer Peter von. 535. Degenhard. 541. Kargel Ulricus & Rupertus, 16, 386. 453. Wolfgang de Siefsbach. 505. & Furth, 505. Chargelinne Diemut. 509. Rasberg Hilprand. 85. Kamerauer von Werd, 490, Gertrand, Kargl Richart. 348. 438. 504. Hans zu Sielsbach, 504. Urban zu Furt. 504. Carl. 504. Georg, 305. Caro-Ins. 507. 509. Wolfgang 514. Dorothea.516.Rupert.523.Margaretha. 525. 528 Joannes. 530. Ortlieb. 531. Cunigund, 535, Reichart, 538. Urban. 540. Georg. 541. Anna. 542. Kajiner

Kastner von Odlatzhausen Hainrich. 387. Katzbach Mæthildis von. 543. Kazelinus ad Schalkhaim. 172. 174. Keutschach Magdalena. 509. Kholbin Eleonora. 525. Kiedar. 325. Kienpurger Michael, fonst Kienberger. 544. Kirchen Henricus de. 141. Klepfbach. 431. Kluckamer. 504. Kolnbach Eglolf. 567. Kolubeck Bernard von. 540. Rolweck Georg. 516. Rönigsfeld Rofalia Lucretia. 526. Krems Gerdrudis de. 548. Kunring Leutoldus & Henricus. 84. Kurzinn Ama Katarina. 514. Kyriperch Khadelhochus de. 175.

#### L.

Laber Wernherns de. 274. 432. Hodmarus. 449. Georg. 513. Bernard. 518. Margaretha. 523. Ulrich. 538. Dorothea. 539. Laimingerin Margareths. 544. Lamina Marquart. 7. Hartliebus, 11. Langenmantel Christophorus. 523. Langenmautlin Afra. 442. Georg. 511. Sigismund, 514. 516. 525. 528. Lannholzin Geusa. 432. Larentzen Hainrich von fanct. 393. Lavan. 432. Irmgardis. 432. Lavon Chunrat Richter zu Haidau. 288. 424. 43 E. Lauterbach Joannes de. 507. Dietrich. 521.539. Lauterbeckin Agnes 532. Joannes. 536. 542. 543. 545.

Lauzbekkine Diemut. 528. Lavvivvein. 278. Layprechting Christoph de. 525. vide Leuprechting. Lengenbach Otto. p. 4. Lengenfeld Heinrichs de. 445. VOR Tekkendorf. 490. Longfelderin Offmer. 541. Leonroth Franc. von. 525. Eleonora. 525. Lern Otto von. 531. Leschin Maria Christina Elisabeth. 518-Leubolfing. 432. Francisca. 537. Leubolfingerin Elifabeth. 517. Sifridus. 517. Fridericus. 535. Leuchlinger Niclas. 326. Leunting Agnese de. 528. Leuprechting Joannes Viens de. 508. Elias. 532. Sufama. 534. 535. Sara. 538. Walburg. 538. Maria. 538. Leutenpeckin Wandelburk. 510. Auna. 521. Leutzmannin Heilyvick, 510. Albrecht. 512. Ita. 527. Leutzmanstain Hadvvigis, 517. Lewchinger Niclas, 425. 426. Lichtenberg Magenso de. 450. Liechtenstein Ditmarus, 4. Lietenberg Hartvvicus de. 166. Lindhart Ortliebus de. 372. Lindtmayrin Victoria. 442. 547-Lobenstein Witigo de. 30. Loch Getrud von. 524. Loder Andres, Cancellarius ducalis. Lodron Francisca von. 545. Lugenbach Gotfridus de. 163-Lupi Albero & Rupertus. 545. Luppurk Agnes de 517. Albeidis 529. Lucius

Lucius papa scribit se catholica Ecclesia episcopum. 103.

### M.

Müllenhausen Arnolfus 57. Chuni-

Maertlin Ida, 442.

gund. 537.

Malfenhauserin Margaretha. 543 Magensreutter zu Teifing Wilhalm. Malkerstorf Heinricus & Ernestus de. Mallar Charl. 395. Malvaterin Anna. 442. 543. Mamming Sabina de. 535: Mannesdorf Hædvvigis. 534 Manulich Patricius augustanus. 142. Mariltinger zuHornbach Ulrich, 529. Maraschis Bartholomeus de. 362. Mareichaleus de Biberbach. 105. in Pappenheim. 142. & 143. deSchreunen, 274. Marschalt Haimera. 114 Petrus. 253. Rondungus. 275. Juda. 511. Marschalkin Margaretha. 541. Mautner Albrecht. 300. Priderich. 514. Margaret. 515. 530. 540. Manfhamer Balthafar. 426. Hanns. 426. Margaretha. 432. Maxlrain Heinrich Georg. 518. Mayrin Antonia, 442. Mechsenhauser Arnold. 286. Megeling Cuno de. 165. Meiffau Otto von, Oherster Marschall und Oberster Schenk in Oesterreich. Menchoven Chunrad de. 281, 431. Menchover Hans & Chunrat. 396. Hainric. Perchtold, Magens. 397. zu Salach. 408. der Probit. 424. Menchover Hanns, 314. von Avvting.

387. Erentrand. 432. Catharina. 506. Merienkoven. 431. Chunrad. 527. Mersenkoverin Margaretha. 315. Meffenhausen Wilhelm de. 514. Meffenhauser Arnoldus, 510. Elifaheth, 518. Mizdorf Rutpertus de. 175. 179. Moringer Erhardus, 522. Monstorf Agnes. 547. Morgenflerin Jutta. 441. 506. Gutta: Moroltinger Henricus, 382. Morspack Ortolf de. 509 Frider. 526. Morsspeckin Helena. 515. Gertrud. 538. Moj burg Ritzade. 507. Cynrad. 517. Mæthild, 542. Mosd orf Cunradus de. 275. Mosen Piligrimus de. 274. Moser Gebhart. 303. Moshamer zu Innkofen Jorg. 427-211 Moushaim, Caspar, Wolfgang, Wilhelm. 427. Mospach Otto von. 541. Muggenthal Urfula de, 510, Elifabeth Muckenthalerin, 525. Franz Ignaz Baro. 535. Anna. 538. Astroberta. 547. Joh. Franc. Max Edatius Baro. 544. Müliehen Joan, & Berchtoldus, 116. Conrad. 329, zu Weichs. 330, 336. Mütina Chunradus de. 171. Munding Mechtild de. 524. Muneback Udalrieus. 524. Munichauer Wilhalm. 353. Munichedorf Albart, Henricus & Dietricus. 7. Fridericus. 11. Mar Alheidis de 540. Mura Albertus de. 530. Mathildis. 545.

Murra

Murra Katharina de. 511. Mutinaha Niso de. 173. alias Matina. 175. Mutnaher Friderich. 321.

## N:

Neuberg Ernestus de. 274. Eberhar-Neuberger Perchtold. 424. Barbara. Neuburg Adelheras de. 252. 431. Petriffa & Walburga. 432. Neuenberg Hermannus de. 275. Neufaver. 431. Neufarn Udalricus de. 252. Neuhaus Wolfgang, 546. Ferdinand. Maria Baro, 547. Neuhausen Offemia von. 507. Adam Ignatz. 530. M. Anna. 531. Clara. 532. Veicht Johan, 534. Catharina. Neunberger Carl. 300. 384. Perchtold, 395. 397. 400. Neydeck 431. Ni Vlar der Polan. 424: Niwenberg Lentyvin von. 516. Niwenburg Gertraud von. 515. Nordling Elspet von. 547. Nortwinare Ludevic. de. 445. Nothafft de Wernberg Henrich. 329. 330. Heinrich 532. Conrad. 535. Nothaftin Adelheid Irmingardis.441. 511. Alhaidis. 515. Agnes. 528. Nusberg Chunradus. 22. Margaretha. 441 Margaretha. 527. Nusberger Hans. 426, Alheidis. 509. Albrecht. 518. Erhard. 543. Nuspergerin Maria. 544. Nusdorf zu Peürbach Ulrich. 368. Nusdorferin Margaretha, 441. Georg. 545. Margaretha. 547.

MTTA

## 0.

Oberhafelbach Gothart Edelmann 353. 368. Obern - existenten Raymarus de. 163. Odrating Wirnhart de. 383. Oed Albertus. 11.453. Octling Heinricus, 11. Offenbach Cæcilia von. 536. Offenstetter Bernard. 511. Perthold. 511. Anna. 535. Oltendorf Agnetis de. 530. Opperchoven MaisterPeter von.Kirchherr zu Westenkirchen. 416. Oslernau Poppo de. 275. Ortenberg Henricus de. 517. Otholminger Wolfhart. 383. Ottendorf Chunegundis de. 549. Otting Hachwardus de. 166. Heilka. 517. Ovenstetter Bernhard. 307. sen Ofensteter. 321. 382. Owe Leutoldus pincerna de. 274.

Pailstain Dorothea de. 5 3. Justinian.
524.

Pailstainerin Margaretha. 516. Elisabeth. 522.

Painholz Dipoldus. 19, 24. Leupold.
85. 280.

Palmar Heinricus. 7.

Paltram Hans. 348.

Panholz Rapoto. 372 & 373. 380. 431.

Parbing. 432.

Parsperger Fridericus. 169. 183.

Part. vide Bart.

Paulstorf zu der Khuen. 230. Wilhelm. 334. 426. 542.

Pawtzköfer Hilprand. 408.

Peffenhausen Silvester de. 214. 219.

427. Ulricus. 449. 506. 511. 512. 517. 522. 525. 529. 532. 536. Pebenhauser Conrad. 535. Pelkofer Georg. 368. 543. Pelchtal Bruno de. 163. Pembler Constantia de. 511. victoria. 536. Penning Cunrad de. 380. Percham Ditmarus. 24. Perchaimer Hanns. 314. Perchofer Christoph, 510. Perfal Scholastica Theresia. 547-Perg Racoldus de. 166 Bertoldus. 274. Fridericus. 372. Perger Marchart de. 409. Perghauser Conrad. 382. Pernburg Dætrius & Gerungus. 252. Perneck Ulricus. 4. Persfeldes Sebastianus. 143-543-Peruelder à Perval Erasmus. 253. Pes Otto. 274. Pefel der Graivl. 321. Petovia Fridericus. 14. Peverbech Hartwicus. 296. Peyerbach. 431-Pfoling Henricus. 7. Pfölchover zu Chlahaim Hainrich Pföttnerin Constantia. 531. Maria. 534-Pilichdorf Chunradus. 19.85. Pienzenauer Ulricus. 53x. Otto. 54x. Pienzenauerin Amalia. 512. Eufemia. 513. Dorothea. 516.

Pincerna de owe Leutoldus. 374. Perchtoldus. 274. Leutoldus. 445. Dietricus. 535. 546. 547. Bertoldus fenex. 549. Pinzinger zu Oberndraupach Harfs. 426-Pinzingerin Regina. 543. Pifat Perchtold de. 380. Plankchi von Paffenberg. 411. Planckinn Sabina. 442. Urfula. 50%. Margaretha. 534. Catharina. 543. Sabina. 549. Pochsaw Fridericus de. 384- 385-Elisabeth de Poxau. 507. Pochsouwe Zacharias de. 275. Frideric. 384. Poden Ulrich. 532. Agnes. 544 Pochwafar Heinricus. 375. Podman Hans von. 516. 522. Podnerin Agnes. 441. Conigund. 537-544-Pogen Heinricus de. 449, Polan Ni Vlu der. 424. der Jung. Joannes. 538. Poislin Anna Maria, 518. Mechtild. 525. Potendorf Rudolfus. 4. Poxhorn zu Ilnkofen Pernhard. 427. Praiteneck Anna de. 537. Cathrey. 538. Wernker. 540. Prand zu Haselbach Georg. :27. Prantlein Heinrich. 309. Praschlerin Beatrix. 442. Praun Hanns. 334.

Preising de Wolnzach Henricus. 424. Albrecht von 501. Onosfrius von Kopfsberg und Offensteten. 502. Rudolfus. 387. 424. Michael. 502. Philipp. 503. Joan. Christoph Baron a Preising. 503. Maria Christina Freilein von Preifing zu Hochenaschau. 503. Jo. Ulrich Freiherr von Preifing von alten Preising zu Klopsburg. 503. Alhart. 519. Philipp 524. Maria und Anna. 525. Catharina. 526. Anna. 531. Warmund. 531. Elifabeth. 532. Hans Jacob. 532. Henricus. 534. Genovefa. 538. Urfula. 539. Bernard Graf von Preifing, 539. Alhaidis, 541. von Prifingen. 541. Benigna. 542. Alhart. 544. Erasmus von Preifing in Cronwinckl. 547. Ulrich. 547. Magdalena von Preifing. 548. Georg von Preising in Kopfftain. 549.

Preisinger Chunradus, 275, 276. Ethard, 506. Seisrid, 513, Georg de Kapst berg. 516. Heinrich von Rosenhaim. 617. Hans. 522. Greimolt. 528. Erasmus von Chronwinckel. 529. Perchtold. 537. Hans. 539. Joannes von Copffperg 545. Prisinger. 541. Albertus von Kopstain. 541. Henricus. 544. Joachim. 549.

Preisingerin Dorothea. 501. Genovesa zu Ober Arnbach &c. &c. 502. Catharina. 508. Barbara Von

Wolham. 509. Martha. 509. Magdalena von Preising. 511. Anna. 511. 515. Elspet von Chossperg. 516. Dorothea. 617. Anna. 617. 526. 529. Beatrix. 535. Elisabeth. 535. 538. Margaretha von Cronwinckl. 539. Apollonia. 540. Ottilia. 540. Margaretha Preysingerin. 541. Margaretha. 541. Walburga von Kopfsberg. 542. Elisabeth. 542. Anna. 544. Omelia Presingerin. 545. Ursula. 547. Anna. 547.

Pritteneck Wernherus. 450.

Probst von Graven Traupach Albert. 303.

Prothonotarius. 276.

Pruckberg Diethalm. 452. Alhaidis. 515. Joannes. 417. Cunigund. 517.518. Sophia. 518. Albert. 522.

Prun Otto de. 512. Mechtild. 524. Cunigunde. 531.

Prunnen Scoffen Durenhardus de. 163.

Puch Albrecht von. 508. Margaretha. 526.

Pachberg Otto. 7. Hartlieb. 44. Hiltprandus. 275. 450. Nikolaus. 506. Hartlieb. 527. Elisabeth. 536. Petrissa. 536. 538.

Puchberger Simon. 426. Elisabetha. 441. Hartlieb. 453. Albero. 449. Dilthalm. 452. Seifrid. 506. Hans. 507. Conrad. 517. Seifrid. 519. Albrecht, 567. Puechelperg Kunegunda, 523, Puchhausen. 431. Puchleuten Elisabeth von. 539. Puchof Ditmarus, 11. Gotfridus, 19. 85. Henricus. 244. Puchse Rutlandus de. 166. Puebing Andre de. 300. Puechschorren. Henr. de. 510. Puer Berchtold. 373. Puelacher Stephan . 336 . 380 . Püdel. 339. Purchstall Tyrolfus. 11. Henricus. 19. 24. 85. Margaretha, 528. Pumpruck Mæthild von. 514. Purigtor Hedwigis. 441. 508. Puten Hermunnus. 4.

Rabensteiner Beatrix. 524.
Rain Carolus de. 276. 431. Jutta.
522. Maria von Reine. 537.
Raindorf Christoph de. 501. 518.
530.

Raindorfer de Raindorf zu Winckelheim Erasmus. 505. Jungs. Meria. 521. Frau Maria. 530. Dorothea. 531. 540.

Rainer Hansen, 303. Peter. 331. 344. Joan. 424. Leutwein. 425. Haizila. 432. Methild. 521. Lutgardis. 537. Barbara. 542. Lautwein. 567.

Raitenpurg Conradus de. 163.
Rampacherin Appollonia. 506.
Ramfpergerin Diemut 511. Carl.
518. Margaretha, 528. Salome.

529. Agnes. 532. 533. 542. Frideric. 568.

Raiwtor Conrad. 393.

Randeck Henricus miles de. 164.

Randorfer zu Pinkchouen Cafpar.

427.

Rafchet von Hainspach Schwickart.

Rajchel von Hainspach Schwickart, 567. Ratispona Ortlieb de. 175.

Raute Rudolphus. 7. Henricus. 1. c. Rechberg Vitus miles de. 142. Hugo. 143. Ulricus. 143. Marquar. dus. 144.

Rechveinsberg Eugilberg. 11.
Rechwinsberg Eugilberg. 11.
Rehker Tibolth. 504.
Reichen Elisabeth von. 542.
Reicher Vizdom von der Rott. 34.
Reichwein Scholastica. 530.
Reinpacherin Apollonia. 442.
Reindaler. 504.
Reinhart zu Enting Hans. 426.

Reisacher Joau. 513.
Reisacherin Anna. 442. 511. Adel-

heidis, 521. Otilia, 525. Joannes, 529.

Reiwter Martin, 393, Conrad, 394, 393,

Reizzen, 387.

Reno Petrissa de. 522.

Reschinn Kunegundis. 441. 509.

Ried Fridericus de. 373.

Rietenpurch Berchtoldus de, 533. Rimbechek Ukrich, 425.

Rodern

Roderu Polizena von. 533. Samuel. 537+ Röttern Anna Maria, 522. Rohr Ida de. 441. Henricus, 450. Ita. 524. Ronig Gebherdus de. 171. Ror Henricus de. 508. Offemia. 537. Rorbach Heinricus de. 275. 506. 510. Otto Rorweck, 511. Henr. Junior. 511. Agnes. 526. Cunegundis. 526. Offmia. 531. Catherina, 535. Rorenpeckin Elisabeth. 516. Chunrad. 521, 545. Jutta Anna. 549. Rorer von Perg Hainreich. 390. Rosenbusch Francha von. 538. Rosenthalerin Catharina, 540. Rote Chuno de. 171. 175. Rotenfels Herman de. 508. Rouniting Henricus de. 275. Ruedl von Schenkchenhofen, 411. Ruestorfar Conrad. 383. Runting Elisabeth. 509.

S.

Salzinger zu Greisperg Thomas.

Särching Ortliebus de. 166.

Sallach. 431. Henricus. 518.

Sand Larentzer Heinrich von. 393. 395.
Sandizell Renata de. 506. Elifabeth. 518. Catharina. 522. Georgius. 425. Ardorf. 525. Joan. 527. Sigismundus. 531. Lonora. 532.

victoria, 536. Ardolf: 599. Bacbara. 547. Satelbogen Conrad. de an. 538. Satelboger von Lichtenek Hanns 310. Albrecht. 323. zu Offenberg Georg. 346. Albrecht ze Pleichbach. 425. ze Liechtenek Martin. - 425. Fridericus. 455. Hainrieus. 455, von Geltolfing Agnes. 516. Margareth. 539. 544. Satzenhof Catherina. 541. Sauer Mechtild von. 535. Saulberch Alhardus de. 450. 505. 509. Elisabeth. 542. Schalchinger Albrecht. 425. ~ Schallenberg Henricus & Wernhart. Schambeck Marquart. 380. Scharfach Frid. 532. Schenk de Neydeck. 431. 432. VOB Flugelsperg. 512. 513. Schenk von Oede. Dietrich. 453. Schenkin. 507. 512. Gutta. 524. 528. Anna. 524. Agnes. 525. Leukardis. 528. Veronica. 542. Schayrach Frideric. 372. Schich de Lukenpoint. 431. Schilberg Perchtoldus de 274. Schilwazin Elisabeth. 531. Schir Morchwardus de 445. Schirling Bruno de. 163. 328. Bucho, 428. 431. Westerhilt. 432. Schleich Virgil und Georg. 526. Stephan. 534. 539.

Schlei-

Schleichin Maria. 517. Anna. 517. 539. Schönbrun Sulana. 525. 535. 542. Schönach Cunrad de. 302. Schönfeld M. de. 521. 522. 527. Schowenberg Wernhardus de. 450. Schrenck Christoph. 547. Schrenckin Anna Francisca. 525. Schrowenhausen Ulricus de 166. Schurff. 431. Schwaindacher Cunrat. 537. Schwarza Otto de 275. Schwarzenburg Reinboto de. 458. Schwarzenburger Rimbot. 384. Seiblstorf Jerominus. 507. Georg. 528. 530. 533. 539. 540. 543. 544. 548. Semon ze Hofdorf Ulrich 425. Catharin. 526. 529. 539. 541. Sensheim Magdalen. 543. Setaler Werndlein. 322. ze Sünching Wolfart. 422. Seckendorf Magdal. Francisca. 543. Seveld Wikardus. 4. Seiberstorf Albrecht de. 528. Seyberstarfer Bernhard. 515. Sydonia. 516. Erentrud. 529. Seylbergerin Elisabeth. 509. Sibler zu Rain Peter 332. Sickenhausen Jo. Georg. 532. Georg. Franc. constant. 533. Sigenburg Altmanus de. 163. Sigenhaim Bertha von. 540. Sigenhofer Fridericus. 287. 380. Hans. 402. 421.

Sigershoferin Barbara 547. Siriching Pertholdus de. 173. Sinchingerin Margaretha, 533. Sintzerin Elifabeth. 512. Smielar Hermann. 411. Sneitbach Elisabeth. de. 527. Stadler Herman. 304. Erhart & Peter. 305. Eckhard. 420. zu stainkirchen. 423. 431. Spannagl Peter. 328. Chuurad. 424. Sparbersback Hartneid de. 163. Sporar von 5d Otto. 374. 383. Sprittacher Ruger. 302. 307. 314. 408. Hartmann. 380. Dietrich. 385. Wolfhart. 420. zu Elnpach. 424. 426. 431. Anna & Margaretha. 432. Stainach Hans von. 404. 568. Stainkircher Ortlieb & Hainrich. 392. 393. Ortlieb. 395. 399. 400. 424. Elisabetha & Anna. 432. Starcholdeshoven Albertus de. 179. Standach Beatrix von. 532. Heinrich. 541. Staudacherin Elisabeth. 532. Dies mut. 535. Wendelina. 341. Wernerus. 545. Stauf zn Ernfells Dietrich von. 426. Joachim Freyherr zu Ehrenfels auf Sinching: 427. Diemud. 523. Jutta. 525. Herman. 532. Staufdorf Otto de. 85. Stauffer Kefering Dietricus. 329. zu Ernvells. 330. Dietrich. 513. Stauferin Barbara 548.

Stein

Tyrenstein. Vide Tirnstein. V.

Vach Gepa L. de. 141.

Valkenstainer Ewerbein 300. Hanns. 314. Peter zu Zaitzkihofen. 322. 324. zu Valchenvells. 326. zu

Zaizkihofen. 413, Peter. 425.

426. Catherina, 524.

Valkner zu Grsyventrawpach Ulrich. 426.

Velben Gebhardus de. 449.

Velber. 504.

Velberger von Herrenvellberg Eberberhard. 305. Berchtold. 335. 336.

Velburg Juta do. 524. Bertha. 530.

Veldkircher Piligrin. 424.

Vewer Chuurad. 453.

· Vicedominus de Straubing. 276. 293. in Niderbaiern. 327. 489.

Viecht miles de. 140.

Viereckin Maria. 528. Dorothea.

545.

Vilfar Conrad. 321. Perchtold. 373. Winchard. 383. Paul zu Haubelpach. 426.

Ulnchofer Heinric. 320. Ulrich von Beurbach. 386. Heiuricus. 425.

Ungern Margret von. 511.

Vohburg Cunegundis de. 510.

Vlozze Mæthild de. 527.

Vorpurch Libhardus. 540.

Uppenhofer Hainricus. 280. 380. 382. 431. Reichza. 432.

Urbach Papp. II.

Ursenbek von Peunstnelberg. 304. Abrecht Ursenheck von Ursenpach. 305. Peter. 305.

Uttendorf Cunegundis de. 543. Uttendorfer Berechter. 545.

Utting Altmannus & Pabo. 24.

W.

Walbrun Conen de. 215. 217. 224. 230. 239.

Walde Ortlieb de 453.

Waldeck Mengotus. 30.

Waldner Joan. 300. Friderich. 402.

Waltenhofer Sigmundus. 195. 198. 212. 214. 224.

Waldback Alheidis de. 545.

Waller zum Turm Wilhelm 422.

Walxing Hartmannus. 11.

Wampel Jorg. 509. Anna Maria. 525. Barbara. 532. Cordula 536. Peter, 541.

Warte Wolfkerus de. 275.

Warter Ekolf, 425.

Weichser Albertus. 373. 431. Magdalena. 506. Agnes. 507.

Weichserin Barbara 540. Reginr. 546.

Weier Furkardus. rr.

Weinberg Conradus de. 291.

Weinting. 431. Friderich. 541.

Wgix. 431.

Weixin Gertrud. 540.

Welchenberg Rudolphus. 7.

Welfer Emanuel. 512. Antonius.

537. Bartholomeus. 544. Welferin Jacoba. 535.

Weng

Accarona Soldano valtata, 557. Acceptatio officii Judicis cum Reverfalibus. 413. Accufationes diversorum criminum canonica, 608. Achamnis. Q1. Acta Friderici Imp. 351. & feq. Adlhausen. 334. Advocatia Prulenfis. 162, 163, Mallerstorsensis junior & major. 257. & 258. Competit etiam famina. 258. Gratuita Mallerstorfensis. 273. & 275. Rurfus confirmata, 279. Ejusdem renovata libertas. 282, Ahadorf, 173. Aholfing. 170, 173, 175, 177. Aichach, 144, & 115. Richter allda, . 114. 115. 116. Ze Landshut, 466. Albergaria, 487. Albertus de Bogen fugat ducem Bavariæ auxilio Hohemorum. 552-Allelinfen. 331. Alling Capella, 176. 177. Ecclefia Parochialis inidem. 208. 211. Allodii venditio pro Emphytheufi. Altuvio oder Anschüttu. Werde. 46. Altar des guten hern fand Joanns. 385. Altaris confectatio. 600. Amortizatio Instrumenti. 388. Animarum cura. 509. Anniversarii fundatio in Prull. 184. de eo celebrando reversales, 100. Confirmatio ducalis, 384. in Seligenthal, 440, 451, 460, 461, Repetita. 46% 475.562. l'erpetuum. 563. Annulus cum Topazio. 140. Annus præfulatus epilcopalis anno regiminis regii fubjungitur in diplo-

Anfolfing prædium Hofmarchiale.

mate. 162.

Mon. Bois. Vol. XV.

Apocha folittæ dotis. 315. Approbatio Capituli generalis supercompositione amicabili cum Episcopo Ratisborensis Exemptionem Jurium cjusdem concernens. 209: Arbitramentum inter Neuegloisheim & Prulenfes, 230, 329, 330, 341. 382. 377. Arn ruck. 5. 24. Afalpach. 270. Aschach. 4. fen Ascha. 66: Alchoishufen, 270, 299. Afenchoven 382, Auer. 449. 449. Auertach parochia. 72. 73.87. Augea 61. Auftria Marchionatus inutatur in ducatum & ducatus Bohemiæ in regnum. 551. Auting feu-Ewting. 259. 387. 13. Bannum forestale. 457 480. Baptismus & ejus estectus. 603. BateIndorf. 188. Ban Klostorniederaltachischer mie Holz, oder Steinwerk zu Vilsho-Bavaria alta & baffa. 202. Conference familia comitum de Scheyrn, 5512 Perdit ultimum hæredem funn & ad Ludovicum bavarum devolvitur jure liereditario. 538. Beamte, Pfleger und Richter müßen zu der erklärten Landsfreyheit Johnoren, 366, Beschaugut, 367. Bohemi apud Muldorf vincuntur.555. Unacum Rege occiduntur. 556. Bohemia in Regnum mutatur. 552. & 553-

Nunn

Bons

Bona seu prædia Infirmariæ in inferiore Altaich confirmata & aucta. 43. monasterii male alienata revocantur. 276. Bona in Hanchoven. 448. Bulla plumbea Martini papæ, 15. Pontificia suppressionis ordinis Benedictini & translationis ad Carthulienles, 201.

Canonicæ boræ. 600. Canonici regulares apud Salzburg ordinantur. 55t.

Canonis annui &c. præstatio. 421.

Capella'S. Mariæ in Angea: 61. Beatæ AgathæVirginis & Martyris in Zelle. 105. Preifingiana, 501. Kargliana. 504. de novo ædificanda. 590.

Capellanus aulicus. 125, 411. Ottonis.

440. 474. 494.

Cardinales concedunt indulgentias.

Carthusienses in domo Narembergensi degentes. 204. Exemtione sua in Prul gaudère permittuntur. 207.

Castrum in Obernberg ædificatur 552. Cedulæ dissamatoriæ nec faciendæ nec

affigendæ 600.

Census advocatitius, 106. Ejus Remissio ob grandinem, sterilitatem, commune bellum, vel alterum notabilem defectum. 377. Annuus recognoscitur sub cautione fidejusso-

ria. 390. Parochiales. 579.

Cessio Insula Obernwald. 10. Advocatalis in curia Erlach. 18, Jurisdictionis in fubditos spitzenses Monasterio Nideraltahensi facta, 26. Dominii directi curix in Hundeldorf. 32. Jurisdictionis in curiam Erlach, 84, Obligationis, 318. Et

amortizatio instrumenti. 388. Quorumdam Jurium. 399. Feudi & donatio allodu. 401.

Chlahaim. 423.

Chlepach predium. 256. 306,

Clericorum vita & honestas. 574. Cohabitatio cum mulieribus. 576. Ablentia. 577. Peregrini & dyscoli. 578. De Clericis indigne ministrantibus 601.

Cholnpach. 385.

Chost des Abbts Conrad zu Mallerftorf. 289.

Chrems & Stein civitates, 17.

Collatio Juris patronatus Ecclesia in Gundelchoven, 485.

Calumniatores puniendi. 609.

Cistersium. 158. 207. 210.

Clephing. 270.

Cometa apparuit. 556.

Compensatio damnorum monachis illatorum. 27.

Compositio amicabilis Episcopum inter & Carthufianos ratione jurisdictionis. 207. Approbata capitulo generali. 209. Litigii super decimis. 281. Familiaris. 299. Amicabilis. 346. 372. Per arbitros. 382. Amibabilis. 403. 405.

Concambium Mallerstorfense. 263.

Confirmatur. 266. 369.

Concessio episcapalis, ut Ecclesia in Spitz per Vicarium regularem, ad nutum amovibilem regi valeat. 28. Indulgentiarum pro Capella Erlach. 40. Juris patronatus. 103 Episcopalis indulgentiarum, 105. Juris patronatus duarum Ecclesiarum. 120. In Stuben. 123. Mansi rega-lis in Prül. 158. Decimarum in Aholfing, Erling & Gmund. 170. DeciDecimarum. 291. Episcopalis indulgentiarum. 354.

Concilium Baliliente delegat Judices in puncto appellationis. 342.

Conductio piscaria. 296.

Confæderatio. 381.

Confirmatio donationis Ecclesia & villæ in Arnpruck, Monasterio Nideraltacensi facta & data. 5. Cæfarea Immunitatis a Muta per austriam. 8. 12. Pontificia privilegiorum & immunitatum Nideraltacensium. 15. Ducalis super fundatione Aniversarii. 34. Romana bonorum & personarum protectio. 37. Ducalis omnium privilegiorum Nideraltacensium. 47. Proventuum ad Infirmariam pertineutium. 48. Juris venandi. 51. Episcopalis privilegiorum Nideraltacenfium. 64. Boica jurium in Wachau. 65. Privilegiorum pallavienfium. 68. Boica privilegiorum Nideraltacensiium. 77. Audriaca eorumdem. 86. Jurisdictionis thierhauptanz. 107. Ducalis patronatus. 112. Privilegiorum thierhauptanorum ducalis, 113. Boica, 127 & 128. Confirmatio prioris largitionis cum determinatione limitum. 160. Cuiusdam donationis Episcopalis. 174. Episcopalis indulgentiarum, 186. Donationis conradinæ munsi regalis genstal. 191. Cæsarea canobii Mallerstorfensis, 263. Concambii. 266. Papalis Monasterii Mallerstorsensis. 269. Privilegii fuper advocatia gratuita, 274. Nova. 275. Repetita- ejusdem. 279. Immunitatis Boica a Theloneis & Mnra. 283. Privilegiorum cum confervatorio speciali, 283. Boica pri-

vilegiorum mallerstorfensium. 351. Episcopalis Indulgentiarum Mal herstorfensium. 357. Privilegii conferendi ordines minores. 362. Traditionis. 374. 376. Ducalis pii legati. 378. Epilcopalis fundationis Seeligenthalenfis. 447. Prædii Gundelchoven. 451. Privilegiorum Seeligenthalenfium. 453. Jurium & consuetudinum ibidem. 464. Cæsarea jurium & privilegiorum. 477. Vogtajæ Seeligenthalenfis. 479. Privilegiorum anteriorum. 481. 490. Et exemptionum. 483. Decimarum vini prope Landshut. 489. Epiicopalis. 493. Boica privilegiorum Clericalium sub onere celebrandi anniverlarii perpetui. 563. Prælatorum Ecclesiasticorum. 560.

Consecratio Ecclesiæ & altaris 600.
Consensus Ducis Wolfgangi in Venditionem castri Neueglossheim. 197.
Ducis Christophori eidem Venditioni accedens. 199. Ruperti ratisbouensis in exemtionem ordinis Carthusiensis in Pruel a jure episcopali, 220.

Confervatorium Boicum seu protecto-

Confiliv. 482.

Contrastus mutui. 306. Cum fabre pro mercede sui laboris. 389.

Conventio inter Monasteria Mallerstorf & Paning. 288. De familiaherciscunda. 301. Cum Colono. 380.

Copia & transcriptum statutorum synodalium præcipitur, nequis valeat ignorantiam allegare. 624.

Coronatio Friderici Imp. 551. Ottonis Saxonici. 553.

Nnnn 2

208. 211. 579. Ecclesiarum res non alienandæ. 584. De novo ædificanda. 590. Confecratio ejus dem. 600. Ecclesiarum immunitas. 606.

Eclipsis folis facta est, 555.

Edelpeunt, 261. Egkemul, 329.

Ehebruch wird in Baiern nicht für ein Vitztumhandel gestraft. 365.

Ehafften zu Baiern. 366.

Electio Landgravii Thuringiæ in Regem. 555. Rudolphi Comitis de Habsburg in Regem Romanorum. 556. Adolfi Comitis de Naslau in Regem Romanorum. 557. Prælatorum Ecclesiasticorum. 569.

Ellnpach. 367. 420. 470.

Emphytentica Recognitio. 423.

Emtio Venditio Hofmarchia Nea-Eglofsheim. 239. Cum pacto reluitionis. 322. Cnm pacto retrovenditionis. 339. Predii ad oblejam. 379. 384. Curiæ in Heinchoven. 450 Prædii Hofmarchialis Anfolfing. 467. Decimarum Vini. 490.

Episcopii Ratisbonensis bona quædam donantur cænobio Prülensi, 172. Epitaphia Principum Bavarorum, 499.

Nobilium, 501. Erblsbach. 367.

Erbschenkamt zu Freising. 502.

Erchmanstorf. 34. 35.

Ergolting. 348.

Erlach, 40, 84.

Erling. 170. 173. 175.

Ernvells. 330.

Ettenchoven. 334.

Etterstorf. 312. 332. 394. 420.

Ettistorf, 328.

Ettinsdorf. 270.

Exactio seu servitus. 488.

Excommunicationis sententia. 620.

Excerpta genealogica mallerstorfenfia. 424. Comitum de Kirchberg. 427. Dominorum de Schirling. 430. Vasallorum Kirchbergensiam. 431. Necrologii Seeligenthalensis de seculo XIV. continuati. 506.

Executio Unionis Ecclesiæ parochialis cum monasterio. 129. Episco-

palis a decimis. 561.

Exemptio ducalis a foro quorundam Judicum Monasterio Nideraltacensi data, 30. Monasterii Thierhauptani ab Albergaria oder Gastung. 125. Ordinis Carchustensis in Prüel a jure episcopali. 220. Parthenonis Sceligenthalensis a foro Ordinario. 477. Earum confirmatio. 483. A jurisdictione fori ordinarii & Albergaria. 487. A quadam servitute, seu exactione, 488. A decimis 561.

Eukaristie custodia. 605.
Eyting, Parthenon quondam Monialium Benedictinarum hand procul Mallerstorf. 432. 429.

Eytzing & Einzing. 441 & 532

F.

Facultas conferendi ordines minores, 350.

Familia Kirchbergensis. 431. Preisingeriana. 501. Kargliana. 504.

Familiarum Illustrium nomina, Comitibus Kirchbergensibus Conjugii vinculo junctarum. 431.

Farrago historico - chronologica See-

lingenthalensis. 551.

Festum S. Godehardi celebrandum

ftatuitur. 33.

Feudum Trajectus apud Winzer. 49. mutatur in allodium. 289. Donatur ut allodium. 293. Mutatur in allodium. 420.

Fide-

Fidejussoria cautio. 390. 409. 410. Fides catholica. 569. Flagellatores furgunt, 555. Forestale bannum. 457. 480. Formula unionis seu incorporationis per pitriarcham, 129. Executionis ejusdem per episcopalem Vicarium generalem, 132 & 133. Mandati, Forum ordinarium, 487. Frauenau. 53. 56. Freysasten. 378. 417. Frontenhausen. 331. Fuder bayerischen Weins. 475. Fundatio Anniversarii, 34. Thassilonis. 92. Secunda Thierhauptana. 141. Prülensis, 147. Quotidianæ memoria, 166, Anniverfacitin Prul. 184. Memorabilis Monachi de peculio suo quasi Castrensi. 260. Ad oblajam Mallerstorsensem. 387. Missarum duarum per septimanam. 414. Seeligenthalensis. 443. Anniversarii in Seligenthal. 446. Perpetul anniversarii. 451. 461. Repetita pro secenissima domo Bavarica. 465. Millæ perpetuæ in Altari noviter erecto in Seeligenthal, 468. Fundationis recognitio. 472, anniverfarii in Seeligenthal. 475. Quatuor Millarum ab Episcopo confir-

G.

554.

mata. 493. Claustri Vallis Felicis.

Gailspechenhof. 32.
Gastung in Mallerstorf. 294.
Gehay und Vischwasser. 296.
Geiselhering. 307. 312.
Genealogia Comitum de Kirchberg.
427. Dominorum de Schierling.
430.

Geishing. 166.
Genstall. 159, 160. 191.
Gejadt Rötwilds, 51.
Geiselweis. 410.
Gerichtbarkeit in Baiern. 366.
Gindlau, 51.
Gmünd, 170. 173. 175.
Grabwiz. 288.
Grack. 188.
Gravendrawpach, 307. 309.336.425.
Grayspach Comitatus. 121.
Grielipach. 270.
Grimidorf 270.
Grimoltzhusen Parochia, 119.
Gundelchoven. 451. 485.

H,

Hader. 295. Hanchoven, 448. curia ibidem. 450. Hæretici quomodo puniuntur, 611. Hag. 329. Haginbuch. 173. 175. 178. 185. Haimelchoven. 289. Halls. 412. Hambuch. 177. 185.187.188. 296. 319. Handlest des K.Otto von Ungarn. 285. Hardare, 270. Harde. 270. Hart. 185. Haselhach. 260. Niderhaselbach 294. Mitterhalelbach, 288. Hauptman zu Geiselbering, 330. In Baiern. 407. Hausen. 67. Haydau landsherrliche Herrschaft. 195, 223, Heinchoven. 450. Vide Hanchoven. Hellzchoven, 386. Herwerg feu Herberg. 483. 484. Hetenbach, 260, 388. Hirschberg, alias Hurzberch. 31.60. Hochenaschau. 503. Ho-

Hochenried Parochia. 121. Hofmaister zu Landshut. 502. Zu Sceligenthal. 504. 505. Hotdorf. 157, 172, 175. ·Hoferdorf. 428. 429. Hofmarchialis judicii sententia. 323. Prædium. Anfolfing. 407. Holland, Seeland, Henngau und Frisland, 481. 482. Holztrawpach. 300. Horæ Canonicæ, 600. Horhaming. 375. Horn. 85. Hospitatio diurna, nocturna. 483. Huet. 291). Hundeldorf, alias Gailspechenhof, 32. Hunderpfundt Balthasar, 201. Huntstetten. 290.

T.

Iejuniorum observatio. 589.

Ifikoven. 358.

Ilnkofen Hotmarch, 427. Immendorf 142. Immunitas Monasterii Nideraltacenfis. a Muta per Austriam. 3. In Aschach. 4. Confirmata. 12. Præpositura Rinchnensi data. 14. Boica a Teloneis. 16. Secura redditur contra Turbationes. 17. Per Auftriam recens confirmata, 21. A Reyris infirmariæ Nideraltahenfi A Teloucis Moconcessa. 42. nasterio Nideraltacensi a Duce Boico concella. 49. lis a Vectigalibus & Teloneis per totam Bavariam. 51. Renovata Mutæ in Ascha. 66. A Steura. 107. Boica Monasterii mallerstorfensis a theloneis & muta. 277. Confirmata. 283. Ab albergaria. 293. Salis transportandi absque muta. 456, Boica salis evehendi. 458. Olei evehendi. 459 Eadem repetita. 460. De non pignorando. 474. Ecclesiarum. 606.

Incorporatio Parochiæ Spitz, Monafterio Nideraltacensi sacta. 9. Parochiæ Kirchberg eidem sacta. 20.
Parochiæ Schwarzach inserioris.
35. Parochiæ Regen, 61. Renovata.
72. Nova Parochiæ Auerbach. 78.
Parochiæ in Stozart. 109. Solicitatur coram Episcopo & Capitulo.
109. Rationes, cur concedatur incorporatio. 111. Duarum Ecclesiarum. 118. Parochiæ Thierhaupten.
129.

Indulgentiæ ab Episcopo confirmantur limitato. 186. ab exteris episcopis donantur. 186. Episcopales. 354. A Cardinalibus concesse. 356. Confirmantur ab Episcopo. 357. Ecclesiasticæ. 618. Pro pænitentibus. 619.

Infirmaria Ecclesiæ in inseriore Altah. 43. Sonst das Siechhaus. 48. Ingolstadt ob inet novam Parochiam.

Inhibitio de non turbando. 116.
Injuria & repressalia prohibentur 615.
Interdictum ducale de non spoliandis
bonis decedentium Clericorum. 38.
Cæsareum de bonis plebanorum, in
Ingolstadt decedentium, ad usus
profanos non convertendis. 40.
Trajectus apud Isergemund. 44.
Ducale de Monasterii bonis non
aliennandis sub pæna caducitatis.
497. Ejusdem sententia. 620.

K.

Kasta. 270. Kefring, 329.

Kekert,

Kekert, id est, abgethan. 135. Kettenpoint. 270. Kirchberg comitatus. 257. 334. 353. 357. Kirchherg. 312. Khirchlechen. 124. Kirchherr. 414. Kloster zum heil. Creuz in Regensburg. 223. Kopsburg. 502. 503. Hurn. 394,

Laber. 338. Die große und kleine. Laberweinting. 339. Lailtung. 410. Landgutsbeschreibungssormel. 215. Landherr. 51. Landhofmeisteramt in Munchen. 514. Landrichter zu Geifelhöring, 425. zu Chelh im. 426. 427. Landsberg. 200. Landshut construitur. 552. Landschaftspræsident. 547. Landsfreyheit erklärte. 364. Langenhettenbach. 368. Largitio decimarum Novalium, 59. Decimarum ad xenodochium in Pral. 178. Pia prædii pro remedio animarum. 400. Decimarum pro anniverfario. 562. Latrones in Varnbach occidentur.554. Laudum homologatum. 327. In puncto decimarum, 359. Legatum pium confirmatur. 378. Lehenfrau siegelt. 361. Lehenschaft der St. Moriz Pfarr zu Ingolftadt. 83. Zu Mallerstorf. 328.

420.

Leichtenberg. 412:

Lendsperch. 314. Lewiharistorf. 370. Libertas Advocatiæ. 273. Confirmata. 274. Recens confirmata. 275. kerum confirmata. 279, Renovata. 282. Beclefialticarum perfonarum & rernm. 580. Libri complures, a Leuckarde Virgine & Monacha feripti in membrana. Liechtenberg, 199. 327. Lichteneck. 310. 319. Limitatio & expositio quorundam Articulorum der erklärten Landsfreyheit. 364. Limitum determinatio. 160. Lindhart. 402. 414. Litania faculi XII. 433, Lobenitain, 422, Locatio curiæ Pignotern. 22. Cariæ Rainthof, 294, Ludovicus Bavarus scribit se Imperatorem Romanorum. 106. & 107. Pater Ludovici Brandenburgici. 115, Et pater Stephani, 116.&117.

Macht Romisch - Kaiserliche. 193. Malerstorf Hofmarch. 427 Burg. 428. Mallerstorfensia. monumenta. 245. Hujus Monasterii origo, 248. Monachæ mallerstorsenses. 248. & 249. Abbatum feries. 252. Mancipiorum divisio. 371. Donatio. Mandatum pro tuendo monasterio.

124. An die Vitzthum, Pfleger, Amtleute, Richter und Schergen. 126. Pontificium de revocandis Bonis Monasterii male alienaus. 276.

Mlangonting, 270.

Marchio

Marchio styriæ affumitnomen ducis. 552.

-Marckrichter zu Pfaffenberg. 426.

Marschall in Baiern. 57. Haimeram. 114.

Majestatis Romanæ pontisex. 202. Matrimonium & sponsalia. 607. Mediolanum subvertitur & rursus reparatur. 551.

Mehzing. 173. 175.

Memoria quaramdam Abbatisfarum & Sanctimonialium ad S. Jacobi in Eyting, Parthenone quondam Benedictino haud procul Maller-storsio. 432.

Metzing. 383.

Mincchenloche. 141.

Ministrantes indigne clerici. 601.

Missarum duarum fundatio per septimanam. 414. Perpetuæ Missæ in altari noviter erecto in Seligenthal. 468. Fundatio ab Episcopo confirmata. 469. Earum celebratio. 600.

Missio in possessionem decimarum.
185.

Monasterium Prülense Benedictinis adimitur & carthusiensibus applicatur. 201. Inferius in civitate Ratisponensi dicitur locus regalis Lotharii. 264, Mallerstorsense fundatur. 255. & feq. Seligenthalense fundatur. 443.

Monumenta Nideraltacenfia. 1. Thierhauptana. 89. Prulenfia. 145. Mallerstorsenfia. 245. Seeligenthalenfia. 443. Miscella. 559.

Morizen Pfarr zu Ingolftadt. 82. Deren Lehenschaft. 83.

MosWeng. 368.

Münchner Pfenning. 106.

Mutæ in Vilshoven, Plenting. Tekkendorf, Pogen & Straubing. 277. 284. In Purkhausen & in Schärding. 456.

Mutatio feudi in allodium. 289. 394.

Mutui contractus cnm oppignoratione. 306.

# N.

Nachfeld. 483. 484.

Nativitas Ludovici severi 554. Henrici ducis 554. Georgii Ducis Bavariæ. 558.

Neueglofsheim. 194. 197. 200. 223. 230. 236. Ejusdem emtio-Venditio. 239.

Neufar. 287. 330, 390+

Neuhaus. 502.

Neukirchen. 123.

Neun-

Neunburg. 85.

Neustadt. 504.

Nideraltach. 57.

Nideraltacensia Monumenta, 1, &

Niderlinhart. 409. 418.

Nienburg. 105.

Nixingens in Bavaria, 556.

Nobiles quidam confæderationem ineunt cum Abbate. Malherstor-fensi, 381.

Notarii Imperalis præsenten attestatio super facta executione Incorporationis. 134. Usus in vidimandis literis pontificiis, regiis & episcopalibus. 167. Henrici Igeltaler Notarii Publici vidimus. 182. Notarius Burggravii de Nurnberg. 557.

Nuptiæ Henrici Ducis Bavariæ cum Elifabetha Filia Belæ Regis hungariæ, 555.

Nussberg alt. 490

O.

Oberhof. 308. 335.

Oberndorf. 401.

Obernwerd infula. 10.

Oberrichter zu Straubing. 214.

Oberfänting. 223. 226.

Obitus Friderici Imp. 352. Conradi filii ejus: 552. Henrici Regis. 552. Philippi Regis. 653. Bertholdi Comitis. 554. Ludmillæ Ducisse Bavariæ. 554. Comitis de Orttenberg. 555. Friderici Ducis Austriæ. 555. Wilhelmi Regis Romanorum. 556. Agnetis & Elifabeth ducissarum Bavariæ. 556. Otakari Regis Bohemiæ. 556. Henricorum ducum Bavariæ. 557. Rudolphi Regis. Rom. 557. Joannis ultimi heredis Bavariæ. 558. & Ludovici Bavari. 558.

Oblajum seu Oblaija Conventus Monasterii in Thierhaupten. 111. In Prul. 184. in Mallerstorf. 290. 293. 295. 386. 387. 390.

Oblatio mancipiorum adannuum cenfum. 280. Annui Cenfus. 326.

Obligationis Cessio. 318.

Obman. 330.

Occifio Philippi Regis. 553. Ludorici Ducis Bavarize. 554.

Odlazhausen. 387.

Odrating. 383.

Oed. 383.

Oedenwisen. 330.

Offensteten. 502.

Officii

Officii Judicis cum Reversalibus acceptatio. 413.

Oleie vehendi immunitas Tyrolensis Parthenoni Seeligenthalensi concessa: 459. Repetita. 460.

Opperchoven, 414.

Oppignoratio cum contractu Mutui. 306. Curiæ Oberhof. 308.

Ordines minores conferendi facultas. 350. 362.

Ordo Prædicatorum fumit initium. 353. Ordo minorum incipit 553.

Ordo Monasticus secundum Benedicti regulam & ad Montensium fratrum Institutionem in
Prül introducitur. 156. Benedictinus in Prül Supprimitur. 201.
209. Carthusiensis in Prüel eximitura jure Episcopali. 220.

Origo ordinis Cyftercienfium, 551. Ofterau, 51.

Ottring. 377-

P.

Parbing. 431.

Parfüzzen. 281.

Parochiani & alieni parochiani. 592.

Parochiæ novæ in Ingolftadt erectio fine præjndicio antiquæ. 81.

Parra Superior. 140.

Pegini. 595.

Peltz eine gerichtliche Abgabe. 488.

Pening. 270.

Perchaim. 175. 177. 179. 270.

Perchhause . 299.

Perg. 388.

Perharteshausen. 175.

Permutatio prædiorum. 367.

Petzkchoven. 420

Peuerbach. 368.

Peudelhauserhof. 367.

Pfassenberg. 301. 312. 330. 414.

Pfenning Regenspurger, Landshuter, Münchner, Ingolstetter und Wiener ihrem Werth nach. 423.

Pfleger ist unterschieden vom Richter. 326. In Nieder Baiern. 412. 426. Zu Neuen Eglossheim. 426. Zu Kirchberg. 426. Zu Auting. 426. Leonsberg. 427.

Pfolkofen. 196.

Pienzenau. 502.

Pignottern Curia. 22.

Pilen. 118.

Pirinpach. 270.

Piscariæ Conductio. 296.

Plädling der Markt. 45.

Pletzin. 526.

00002

Po-

Pockenberg. 212. 215.

Pæna hæreticorum. 611.

Pænitentia adimplenda. 615.

Pogenfis Comitatus ex successione legitima pervenit ad Duces Bavariæ. 25.

Polonia subigitur. 551. Poucha. 270.

Pouchhausen. 270.

Præbendæ monasticæ renuntiatur. 407. Parochiales. 579.

Præfectura Ratisbonensis. 164. 370. Schultzheisenamt zu Regensburg. 395.

Prælium inter Episcopos Bavariæ & Ludovicum Ducem. 552.

Prætensionum renuntiatio. 397. 398. 402.

Prechentag, id est, Epiphaniæ festum. 66.

Predium in superiori Parra. 140. venditur cum decimis. 395. 396.

Preifingiana Capella in Seeligenthal. 501.

Preprun. 190.

Privilegia Monasterii în Pruel epifcopalia. 155.

Privilegium Episcopale super Ecclesia in spitz regenda. 28. Passaviense. 68. 69. Usus Pontificalium.. 75. Consecrandi Calices. 76. Nideraltacense über freye Salzfuhr, und Gült aus Landesherrlichen Käften bey der Rot und zu Griesbach. 78. Capellani Aulici. 125. Boicum de advocatia gratuita Mallerstorfensi. 273. Consirmatum. 274. 275. Repetitum. 279. Privilegiorum Confirmatio. 275 & Cum \* Conservatorio speciali. 285. Usus Pontificalium. 349. Conferendi ordines minores. 362. Capellani Aulici. 411. Privilegiorum confirmatio Cæfarea. 477. Eorum confirmatio dncalis. 483. 490. Ecclesiastica pro pænitentibus. 618.

Protectorium papale. 60. Generale
Papæ Innocentii VI. 63. Lucii Papæ. 101. Ducale Bayaricum. 114.
Renovatum. 115. speciale. 115.
Pontificium Cænobio Prulensi datum. 156. Boicum pro Monasterio Mallerstorsensi. 411. 412. Cæsareum cum consirmatione Privilegiorum Seligenthalensium. 453.
Singulare concessum Seeligenthalensi Parthenoni. 478.

Prothonotarius Apostolicus. 362.

Prilienfis Canobii fitus. 148 Restauratio. 149. Immutatum. 149. Limitum determinatio. 160. Advocatia. 162. Exemtio a jure Episcopali. 220.

Puch-

Puchl ofen. 189. Pudenbe g. 384. Pürring. 339. Punkofen. 196. -Pulnhofen. 542.

Q.

Quartier, 483.

R.

Rifel mons, 60.

Raiuthof. 294.

Ratificatio Boica locationis Curiæ in Pignotern, 22.

Ratthart. 173.

Recognitio Juris alluvionis. 45. Feudia Monasterio Nideraltacensi accepti sacta ab Alberto Duce Austriæ. 66. Emphyteutica. 331. Annui Census sub cautione sidejusforia. 390. Emphyteutica. 423. Fundationis. 472.

Redemtio diuturnæ litis. 344.

Reditus annui Ecclesiæ Auerbacenfis. 73.

Regensburger Pfenning, was er werth ist. 365.

Regen forum datur Monasterio Nideraltacensi. 27. Parochia. 61. 69. 87. Registro. 201.

Regulares conversi & Pegini, 595.

Regulæ juris. 624.

Relaxatio census aduocatitii. 106. Arresti. 333.

Reliquiæ S. Florentinæ & S. Valentini. 141.

Reluitionis pactum. 322.

Remedium Animarum. 400.

Remissio census. 377. peccatorum. 615.

Renovatio Advocatiæ gratuitæ in villa Arnpruck, Monasterio Nideraltacensi sacta. 24. Statuti Episcopalis, jus advocatiæ rPulensis concernentis. 163.

Rentmeister und Landrichter zu Landshut. 427.

Renuntiatio Jurium in filvis Fraueuau. 53. Prætenfionis. 316. 319. Prætenfi feudi. 332. Prætenfionum. 397. 398. 402. Præbendæ monasticæ. 407. Spiritualium pro temporalibus prohibita. 574.

Repressalia sub pæna excommunicationis & interdicti prohibentur. 615.

Refignatio spiritualium pro temporalibus. 569.

Reversales Civitatum Chrems & Stein de non turbando immunitatem à Muta, Monasterio Nideraltacensi traditi. 17. De celebrando anniversa-

versario in Prül. 190. Judicis in Mallerstors. 405. 413. De non vindicando, aliisque. 416.

Rewthof Gotzhawi. 415.

Rex Angliæ a Leupoldo Duce Austriæ captivatur. 552. Philippus occiditur. 553.

Reyfach. 50.

Richter zu Straubing, 310. Lensberg. 314. 319. Zu Wirt. 321. Zu Mallerstorf. 323. Zu Erling und Metzing. 326 Zu Sinching. 335. In der Vorstadt zu Regensburg. 394. Zu Straubing. 404. Zu Schonaich. 406. Richter und purger zu Straubing. 406. Rotenburg. 348. Zu Chelhaim. 419. Zu Geifelhoring. 412. Zu Gebelkoven. 425. Zu Rietenbroch. 425. Ze Mallerstorf. 425. Zu Eckmül. 425. Zu Zaizchoven. 425. Zn Straubing. 425. Kirchberg. 426. Abensberg. 426. Auting. 426. Grewlfperg. 426.

Ried vorm Wiener Wald Feudum Nideraltacense. 66.

Rinichnach. 56. 57.

Rormach fluvius in Pranzlog. 59.

Rossvelden. 46.

Rotenburg. 321. 348.

Rouchestorf. 279.

Ruestorf. 329. 330. 333.

Ruitte. 270.

Ruwart zu Hennegau, Holland, Seeland und Frysenland. 481.

S.

Sacramenta non iteranda. 603. Eorum custodia. 605.

Salach. 408.

Salis transportandi immunitas absque Muta. 456. evehendi. 458.

Salmanshand. 287. 294. 384.

Sanctimoniales Eyttinganæ. 432. Sanctorum Veneratio. 605.

Sand Jacobshof 422.

Sand Veitsbuch. 392.

Saulpach. 321 455.

Schalkhaim. 157. 172. 174.

Schenchenhofen. 411.

Schenkrecht zu Talmesfing. 234.

Schirling. 259-288-328-384-

Schlacht bey Caminiek. 502.

Schönnaich. 372.

Schönpach. 372. 383.

Schou-Hering. 67.

Schrankbaum pratum. 256.

Schriftgottische in Sigillis. 199.

Schultheiz zu Regensburg. 425.

Schwam-

Schwambach. 175.

Schwarzach Parochia

Sconenaich 173. SeuSchönaich.175. 177, 178. 185. 188.

Selgerath. 390.

Seeligenthalense Monasterium. 443. 446. 447. Selpschol. 280. 410. 418.

Sententia judicialis. 135. Pro Capella Alling ad Hospitale in Prül pertinente. 176. Judicialis. 223. Interlocutoria pro exemtione Carthusiensium. 228. Judicalis. 310. absolutoria. 312. 321. Judicii Hosmarchialis. 323. Sententiæ Judicis Provincialis fragmentum. 348.

Sepulchralis Inscriptio Tassilonis, Regis Bojoariæ. 92 & 93. Principum Bavariæ. 499. Familiæ Preisingianæ. 504.

Sepulturæ Ecclesiasticæ. 588.

Servitus in Peltz und Tuch. 488.

Series, abbatum Benedictinorum Prülensium. 551. Priorum Carthusiensium. 152. Mallerstorfensium. 252. Abbatisarum Eyttingensium. 432. Seeligenthalensium. 441.

Siechhaus zu Prüll, 289. Siessbach. 504. Sigillum Luitpoldi Ducis Austriæ. 4. Henricorum deSchallenberg 5. Alberti de Bogen. 7. Frider. Imper. o. Episcopi & capituli bataviensis. 10. Alberti de Hals & de Wejer. 11. lacerum. 18. læsum. 4. 10. 22. 24. 32. 33. Urbis Ingolftadiensis. 83. 84. Episcopale Augustanum & Capituli simul 118. EpiscopiRatisbonensis. 171. Capituli Ratisponensis. 186. Abbatis & Conventus Prülensis. 188. 191. Wolfgangi & Christophori Ducum Bavariæ. 199. Prioratus & Conventus Prülensis. 212. Bavariæ Ducum. 213. Imperatoris Lotharii tertii. 266. Curatelæ. 367. Urbis Pappenheimii. 403. Des Hafelbeck Richters und purger zu Straubing. 406. Nobilium. 424. Des nieder baierischen Vizethumsamts. 413. Des Seifrides Bischofs von Regensburg. 445. Der Herzogin in Baiern Ludmilla. 446. Und Otto des erlauchteten. 446. Der Herzogin Agnes. 432. Herzog Heinrichs. 457. Sigillum Ludovici Bavari Aquilam unicipitem exhibens. 479. 481. 485. Trium fratrum, Ducum Bayariæ. 488. Vicedominatus. 490. Du ; calis Majestatis Boicæ, 494.

Significatio verborum. 623.

Simoniacum crimen quomodo com- Strinckirch. 270. mittitur & punitur. 610.

Sinching. 329. 330.

Sirching. 270.

Slichinsdorf. 270.

Snaiding, 218.

Solach. 316

Spitz Parochia, 9. genannt in dem Erlach. 84.

Sponsalia & Matrimonium. 607.

Stadthalter und Oberrichter zu Straubing. 427.

Stainach: 404.

Stainkirchen. 290. 293. 322. 332. 423.

Statutum Synodale de celebrando festo S. Godeharti per totam Diocesin Pataviensem. 33. Epifcopale de jure Advocati in Prul. 162. Renouatum & confirmatum. 163 Statuta Synodalia Diocesis Ratisponensis, 569.

Steinhaus 327.

Steinpuch. 270.

Stenenkirche. 267.

Stilus an die Stände und Beamten. 126.

Stockach. 353.

Stozart Ecclesia parochialis, 104. 109. 112.

Straubinga Construitur. 554.

Stuben. 123.

Sünching. 421.

Süntzing 331.

Synodus Ratisponensis anno 1377. Celebrata. 569.

## T.

Nidertaching. 313. Taching. 270. 377.

Taitting Parochia. 121.

Tallmaisting. 157. 173. 177.

Tatting. 270. feu Tayting. 316.

Tekkendorf: 49. 491.

Tennchoven. 398. 416.

Terræ motus magnus. 553. 557:

Testamenta Clericorum. 587.

Teyspach. 324.

Thelonea & mutæ in Vilshoven, Plenting, Tekkendorf, Pogen & Straubing. 277.284.

Thierhaupten Ecclesia parochialis unitur Monasterio Thierhauptano. 129.

Thierhaupten Monasterium Benedictini ordinis. 91. 93. Comburitur & evertitur. 95 & 97. Scriptores de Rebus Thierhauptanis. 98. Series abbatum, 99, Diplomata-

rium Miscellum. 101. Protectorium papale. 101. Jus patronatus. 103. Privilegium Cæsareum. 104. Privilegiorum Confirmatio. 127. 128. 137. 138. Abbatum series. 99.

Titulus Stephani senioris Ducis Bavariæ. 65. 155. & 116. Ludovici Brandenburgici. 114. 115. 117. a Papa Duci Bavariæ dari folitus. 101. Pontificis Romani. 202. Episcopi. 452. Ducis Bavariæ. 494. Alberti de Preising. 50r. Christophori de Raindorf. 501. Onofrii de Preifing, 502. Genovefæ de Preising zu Oberurnbach. 502. Marthæ de Preifing natæ de Pienzenau. 502. Michaelis de Preising. 502. Philippi dePreifing. 303. Annæ de Danberg. 503. Christophori Baronis a Preising. 603. Christinæ a Preifing zu Hohenaschau. 503. Jo. Ulrici Baronis de Preiting, 503. Hans, Richard, Carl kargl. 504.

Timbichau. 159. seu Tunckau.

Tode des baierschen Chur Prinzen Joseph Max Leopold, 548.

Traditio Friderici Advocati Mallerflorfensis. 257. Comitis Ernesti de Kirchberg. 258. Lewkardis. 258. Comitis Alberti de Awting seu Ewting. 259. Mancipii. 289. Ad oblejam. 295. Pia 373. Confirmata. 474. Bonorum Hænchoven. 448.

Traditiones fundatorum Monasterii Mallerstorsensis 255.

Trajetus apud Isergemund. 44. apud Winzer. 49.

Transcriptum & copia ad perpetuam rei memoriam præcipitur. 624.

Transitus Marcwandi. 270.

Translatio comobii Prülensis ad Carthusienses. 201.

Traupach, 260. 326. 429.

Trazinsdorf. 270.

Trinitas summa & sides Catholica, 569.

Trustoling 326.

Tuch eine gerichtliche Abgabe. 488.

Tulling. 142-

Tungau. 166. vide Timbichau.

Tunting. 418

Turn. 422.

### U.

Valchenvells. 326. 426.

Vallis Felix penes Landshut. 278. fundatur. 554.

Vafalli Feudales Comitum de Kirchberg. 431. Vellberg. 305. Vendin. 203.

Venditio agri. 189. Castri & Hofmarchiæ Neueglofsheim. 194.
des Hosmarck, genannt Pockenberg. 212. Iterata Hosmarchiæ
Neueglofsheim. 414. Allodii pro
Emphytheusi. 287. Prædii, ejusdemque retraditio ad oblejam 290.
Curiæ Durnhart. 297. Curiæ
Hag. 304. Vogtejæ. 313. Vineæ
& agri. 331. Juris emphyteutici 335. Alterius partis juris piscandi. 338. Decimarum. 392.
Prædii cum decimis. 395. 396.
Decimarum in Lindhart. 409.
Curiæ in Saulbach. 455.

Verberum fignificatio. 623. Verbrechen malefizische. 452. Vescholzlehen. 299.

Vicedominatus Straubinganus. 25.
De Rota. 34. Straubingæ. 49.
In inferiore Bavaria. 223 230.
293. 327. Zu Straubing. 407.
In Niderbaiern. 412. 426. 489.
514. in Landshut | 574. 542.

Vicarii curam animarum regentes, 577. Vidimus plena fides adhibenda est. 168. Instrumentum vi dimatum de pluribus bonis Ecclefiæ in Prûl, 177. Aliud, 182. 183

Viechtag 25. 17. 30.

Viechtag. 25. 27. 30.

Vilshofen. 42.

Vitztum zu München, x15. Vitztumhändel in Baiern, 365.

Ull. Id est, Ulrich. 135.

Umfaffen 389.

Unio Ecclesiae parochialis Thier haupten cum Monasterio, 129 Ejusdem executio, 131.

Voder Kandlwein, 366.

Vogt zu Friedberg. 116.

Vogtaey zu Nideraltaich. 53. Za Thierhaupten. 106, 107, in Seeligenthal. 479.

Votum fratris in donando. 28.

Vorstadt zu Regensburg: 394.

Vorstlehen. 448.

Ubar Walden, 51. in dem Gey. 51. Ursenpach. 205.

Urvar zu Isergemind, 44. Zu Winzer, 50.

Usuræ quomodo siant & puniantur juie Canonico. 613. & episcopali. 614.

Uxores Parthenonis Eyttingenfis. 432.

### W.

Wachau, 65. Dominium in Auffria fitum ad Bavariam pertinuit, 65.

Walsherstorf, 361. Walbling, 313.

Waid-

Waidwerg in Baiern. 366.

Walde zu unser Frauenau bey der Fledniz. 53.

Waldbrun, 230 & 231.

Watinpach. 270°

Webars Grueb, 299.

Weichs. 328. 330. 336.

Weinting. 329.

Wellenberg 470.

Wenga, 270.

Werde. 117. Schwäbisch, 122. Herrschaft. 490.

Weringifing. 270.

Wernberg, 329.

Werth der Regensb. und Landshuter Pfenning. 423.

Westenkirchen. 361. 414. 415.

Weylhof, 196,

Wilbrechtzell Parochia, 119.

Winkelfass. 429.

Wischof, das ist, Bischof, 452, 469;

Wisendorf. 188.

Wifentfelden. 490.

Wolferchoven, 318.

Wolffelchoven, 403.

Wollenznach, 387-

Z.

Zaltzkchoven, 322, 324, 413.

Zechlaivt des gottshaus unser frawen ze Westenkirchen. 414.

Zehend groß und klein der Sanct Moritzpfarr zu Ingolftadt, 83.

Zintzendorf. 490.

Zwispil, 292,







